

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



The estate of

MORTIMER C. LEVENTRITT

A gift to the Stanford University Libraries

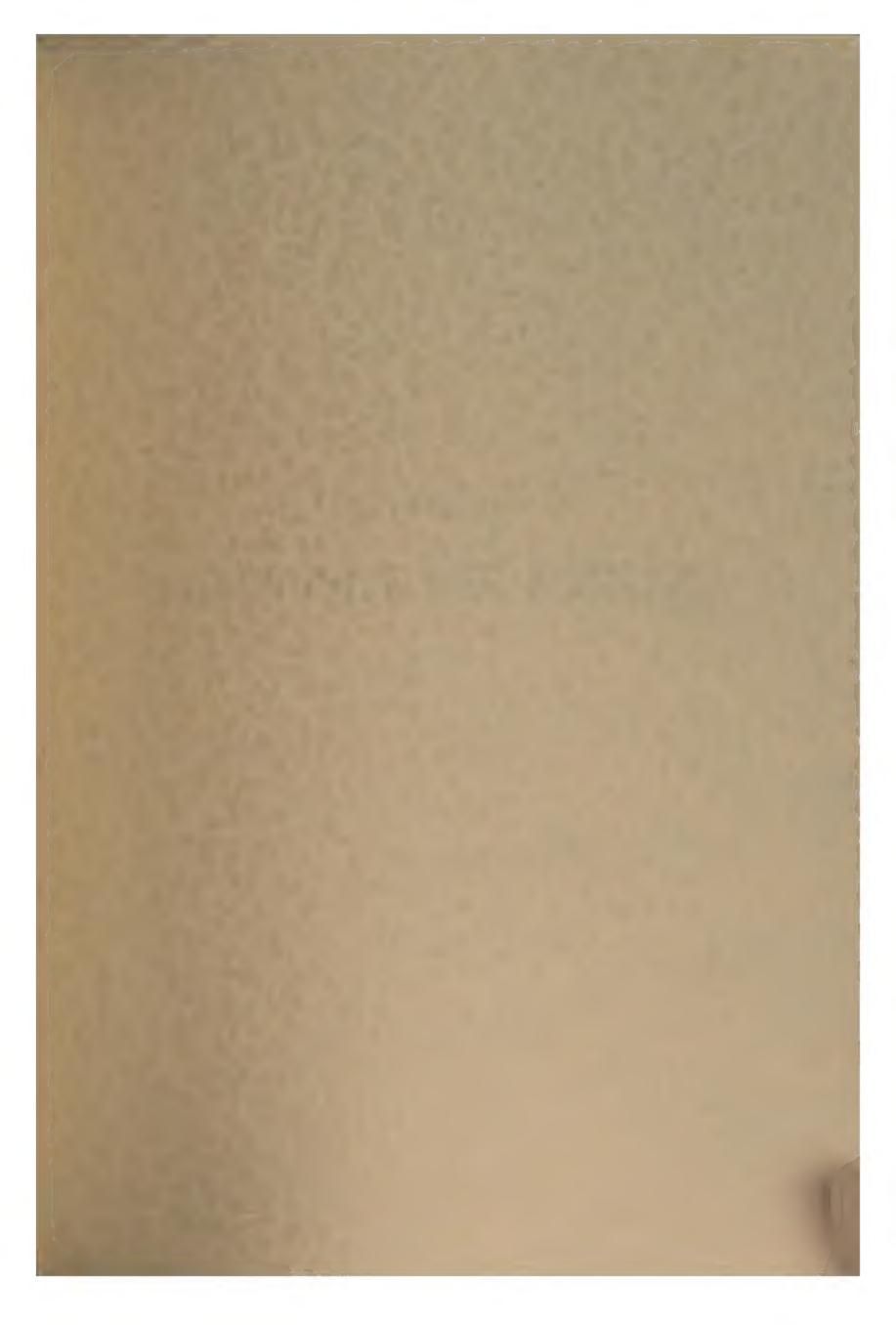



# ILLUSTRIRTE

GESCHICHTE DER SCHRIFT.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |

### ILLUSTRIRTE

## GESCHICHTE DER SCHRIFT

POPULĀR - WISSENSCHAFTLICHE DARSTELLENG

DER

## ENTSTEHUNG DER SCHRIFT

DER

SPRACHE UND DER ZAHLEN

SOWIE DER

SCHRIFTSYSTEME ALLER VÖLKER DER ERDE

VON

## KARL FAULMANN

PROFESSOR DER STENOGRAPHIE, RITTER DES KGL. BAYER. VERDIENSTORDENS VOM H. MICHAEL, BESITZER ZWEIER VERDIENST-MEDAILLEN DER WIENER WELTAUSSTELLUNG.

MIT 15 TAFELN IN FARBEN- UND TONDRUCK UND VIELEN IN DEN TEXT GEDRUCKTEN SCHRIFTZEICHEN UND SCHRIFTPROBEN.



WIEN. PEST. LEIPZIG.

A. HARTLEBEN'S VERLAG.

1880.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



P211 F3

## Vorwort.

Der Geist der Vergleichung ist der wahre wissenschaftliche Geist unseres Jahrhunderts, vielmehr aller Zeitalter.

Max Müller.

ast ein Vierteljahrhundert ist verslossen, seit ich zuerst einen Aussatz über die Entstehung der Schrist veröffentlichte. Damals bot ich Lesesfrüchte, welche ich in kindlichem Vertrauen auf die Autorität gelehrter Männer gesammelt hatte; heute bietet der gereiste Mann die Früchte langjähriger selbständiger Forschungen; und doch, obgleich ich die naive Aussaung von ehemals längst über Bord geworsen habe, Einen gesunden Kern derselben habe ich bewahrt, nachdem ich durch sorgfältige Prüfung den Werth derselben erprobt habe, und dieser Kern ist die von vielen meiner Vorgänger geahnte, von mir zum Grundsatz erhobene Lehre: "Zeichen bedeuten".

Diese Lehre ist leider in jüngster Zeit von vielen Autoritäten fallen gelassen und statt derselben gelehrt worden, unsere Schriftzeichen seien einzig das Product eines Missverständnisses, unverstanden von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Volk zu Volk geschleift und auf diesem Wege theils abgeschliffen, theils zufällig durch Ansetzungen verändert. Es wäre an sich gegen diese Lehre, so traurig sie sein mag, nichts einzuwenden, denn Thatsache ist, dass das edelste Werkzeug unseres Geistes, die Schrift, derzeit ein ererbter, unverstandener, überlebter Mechanismus ist, welcher der gesunden Vernunft kraft seines mehrtausendjährigen Bestandes ebenso trotzt, wie der Aberglaube dem klaren Wissen, der ererbte Irrthum der bessern Erkenntniss,

`VI Vorwort.

die barbarische Gewohnheit dem edlern Gefühl. Wenn aber die Vergleichung auf Thatsachen stösst, welche durch die eben geschilderte Entwicklungsoder besser gesagt Entartungsgeschichte der Schrift nicht erklärt werden können, dann dürfte wohl die Frage entstellen, ob nicht über eine wichtige Frage zu oberslächlich entschieden wurde.

Auch die Wissenschaft kann sich irren, und sie hat sich schon oft und schwer geirrt, denn die Wissenschaft ist niemals mehr gewesen als ein Kind ihrer Zeit. In Beziehung auf die Schriftkunde fragt es sich überhaupt, ob dieselbe bisher eine Wissenschaft war, denn Diejenigen, welche die Schriftkunde pflegten, waren in erster Reihe Philologen, Theologen, Philosophen. allesammt aber Dilettanten auf diesem Gebiete, welches sie nur nebenher cultivirten, und somit konnte der Verfasser dieses Werkes, dessen Beruf ausschliesslich die Schrift ist, sich wohl in diese illustre Gesellschaft wagen.

Dennoch war es nicht Voreingenommenheit für einen Berufsgegenstand, dass in mir die Überzeugung von einer höhern Bedeutung der Schriftkunde sich entwickelte. Diese Überzeugung entstand erst allmählich als Frucht meiner Forschungen, als Antwort auf die Frage: Wie entstand die Schrift?

Was bisher zur Lösung dieser Frage veröffentlicht wurde, leidet an einer innern Unklarheit; die Lehre, nach welcher die Schrift anfangs eine Wortschrift gewesen und dann nach und nach Silben- und Buchstabenschrift geworden sei, hört sich wohl hübsch an, giebt aber nicht die geringste Erklärung über die Entstehung und Anordnung der Alphabete. So lange ich jenem Irrthume ebenfalls huldigte, ist es auch mir nicht gelungen, die Entstehung der Buchstabenschrift klar hinzustellen; aber ohne noch von Max Müller's Schriften etwas zu kennen, gelangte ich bei der Verfolgung dieser Frage doch zu derselben Überzeugung wie dieser: "alle künftige Philosophie wird ausschliesslich Sprachphilosophie sein".

So wurde der Schriftforscher zum Sprachforscher, und mit der Frage nach dem Ursprung der Schrift vermischte sich die Frage nach dem Ursprung der Sprache. Auch auf diesem Gebiete sind alle bisher veröffentlichten Ideen unklar, meistens sogar bereits widerlegt, wie z. B. Max Müller sowohl die

Vorwort. VII

Meinung, dass die Sprache auf der Schallnachahmung beruhe, wie die Ansicht, dass sie von Empfindungslauten ausgegangen sei, als unhaltbar zurückgewiesen hat. Wenn ich mir daher erlaubt habe, zu den vorhandenen eine neue Theorie hinzufügen, so habe ich wenigstens die Beruhigung, keiner erprobten Lehre entgegengetreten zu sein.

Meine Theorie hat übrigens den Vortheil, ein naturgemässes allmähliches Wachsen der Sprachfähigkeit zu erklären und sich somit jener neuern Wissenschaft anzuschliessen, welche alles Unnatürliche im Entwicklungsprocesse verwirft und diesem in seinen Wandlungen zu folgen sucht. Ich habe sie auch nicht aufgestellt, ohne den Versuch gemacht zu haben, sie praktisch durchzuführen, indem ich eine Sprache analytisch bis zu ihren Elementen verfolgte. Leider habe ich bisher noch nicht Gelegenheit gefunden, diese Arbeiten der Öffentlichkeit zu übergeben; aber die Zeichenerklärungen, welche das vorliegende Werk bietet, dürften den Beweis liefern, wie klar die etymologischen Forschungen sich gestalten liessen, wenn sie an concrete Zeichen angeheftet würden.

Daher möchte ich an die Fachgelehrten die Bitte richten, über die in diesem Werke niedergelegten Meinungen nicht vorschnell abzuurtheilen.

Man wird sich der Überzeugung nicht verschliessen können, dass ich nicht blos Stoffsammler war, sondern mich bestrebt habe, in die Anschauungen und Sprachen der Völker, deren Schriften ich besprochen habe, einzudringen, um mir ein selbständiges Urtheil zu bilden.

Alle Lautzeichen bleiben unverstanden, erscheinen als wilkürliche Figuren oder bedeutungslose "Stricheln", als welche sie Wuttke erklärte, wenn man sich nicht mit der Symbolik der Völker vertraut macht, wenn man nicht in der betreffenden Sprache die Wurzeln ihrer Bedeutung sucht; und Niemand läuft dabei leichter Gefahr, in Irrthum zu verfallen, als der in trockenen Studien aufgewachsene Geist des Europäers, der schon in der Jugend den Gebieten der Phantasie entsagte, welche in ewiger Schöpfungskraft in dem Geiste der orientalischen Nationen wuchern.

Ausserdem sind die Specialforschungen der Neuzeit, so fruchtbringend sie auch für die einzelnen Wissenschaften waren, doch der Ergründung

VIII Vorwort.

allgemeiner Gesetze im Wege. Wenn der Sinologe sich nicht um die Arbeiten des Ägyptologen kümmert, wenn der Forscher semitischer Sprachen kalt an den Untersuchungen der Indo-Germanisten vorübergeht, so gehen auch die Fäden verloren, welche die einzelnen Völker aneinander knüpsten. In dieser Beziehung ist die Vielseitigkeit des Studiums mitunter fruchtbarer als die Vertiefung in das Einzelne.

Wenn sich mir nun bei dem Lesen der Edda unwilkürlich ägyptische Hieroglyphen vor die Augen stellten, welche die Bilder des nordischen Dichters erläuterten; wenn bei dem Studium der ägyptischen Hieroglyphen mein Gedächtniss Analogien aus der chinesischen Schrift herbeiführte; wenn bei anderen Schriften neu auftretende Formen sich mir als längst bekannte Figuren aus anderen Alphabeten darstellten; wenn alle diese oft wunderbaren Übereinstimmungen noch eine lautverwandte oder sinnverwandte Grundlage in den correspondirenden Wörtern fanden: dann mag es wohl Jeder begreiflich finden, dass ich solche Concordanzen nicht dem blossen Zufall allein zuschreiben konnte, sondern dass sich in mir die Überzeugung von der Einheit und ursprünglichen Gemeinsamkeit aller menschlichen Cultur entwickelte, welche obendrein in den religiösen Ideen sich gleichfalls manifestirt.

Was Max Müller von der Sprache behauptet: "Wer den Einfluss, welchen Wörter, blosse Wörter, auf den menschlichen Geist ausgeübt haben, genau verfolgen wollte, würde zugleich eine Weltgeschichte schreiben, welche uns wohl mehr lehren würde, als irgend eine, welche wir besitzen", das gilt mir auch für die Zeichen, und wenn ich, die Unzulänglichkeit meiner Kraft kennend, einen solchen Versuch nicht unternommen habe, so glaubte ich doch berechtigt zu sein, Bausteine zu einer solchen Geschichte der Menschheit zu liefern, so viel ich solche auf meinem Wege fand.

Übrigens wird jedem Unbefangenen beim Lesen dieses Buches klar werden, dass ich in erster Linie anregend wirken und zu eigenem Nachdenken und Forschen aneifern wollte, daher habe ich auch das Gebiet der Polemik fast nie betreten, obwohl mir dasselbe scharfe Waffen gegen die bestehenden Anschauungen geliefert hätte. Dass mir diese wohl bekannt sind, dass ich nicht aus Unkenntniss von dem breitgetretenen Wege des

Vorwort. IX

Autoritätsglaubens abgewichen bin, wird wohl aus der Fülle des Stoffes zu erkennen sein; dass es mir auch nicht an Muth fehlt, Autoritäten, wess' Namens immer, entgegenzutreten, dafür spricht der Umstand, dass ich überall entschieden mit meiner eigenen Meinung hervorgetreten bin, wo ich glaubte, dass ein Bekennen derselben für die Wiederaufnahme von bereits als abgethan geltenden Fragen von Nutzen sein könnte. Anderseits muss ich aber auch darauf hinweisen, dass ich die Freude hatte, auf meinen einsamen Wegen in die Spuren zweier, in gleicher Richtung sich bewegenden Forscher eintreten zu können, nämlich in die Fusstapfen Lauth's in der Runenfrage und in die Oppert's in der Frage der persischen Keilschrift. Ich habe diesen Umstand als einen Beweis angesehen, dass ich den richtigen Weg verfolgt habe.

Diejenigen Leser, welche sich für die eingestreuten Erörterungen der Schriftzeichen nicht interessiren, mögen mir vergeben und sie überschlagen; sie finden in den allgemeinen Bemerkungen und in den Schriftproben die Unterhaltung und Belehrung, welche sie suchen. Eine Trennung des Stoffes in einen streng wissenschaftlichen und in einen populären, konnte ich nicht vornehmen, da die Grenze schwer zu ziehen ist; es wäre ja möglich, dass die Abhandlung über die Entstehung der Zeichen das grosse Publikum nicht weniger interessirte als die Fachgelehrten, da sie so recht geeignet sind, die Entwicklung der menschlichen Anschauungen kennen zu lernen. Der Umstand, dass schon während des Druckes dieses Werkes gegen 3000 Exemplare verkauft wurden, deutet darauf hin, dass das Interesse an der Geschichte der Schrift ein allgemeineres ist, als man bisher angenommen hat.

Für diese Anerkennung, welche mein Streben gefunden hat, sage ich an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank, ebenso danke ich jenen wenigen Herren Gelehrten, welche so freundlich waren, mir auf Anfragen bereitwilligst Auskunft zu ertheilen, nämlich dem Herrn Professor Friedrich Müller, Herrn Dr. Pfizmaier, Herrn Dr. Bergmann und Herrn Professor A. Wahrmund, insbesondere aber danke ich meinem verehrten Freunde, Herrn Dr. Gustav Winter, welcher mir während der ganzen Arbeit rathend zur Seite stand.

Weiters danke ich der Verlagsbuchhandlung A. Hartleben, dass sie durch reiche Ausstattung und durch ihre Geschäftskunde es ermöglichte, dass ein so prächtiges Werk zu so billigem Preise in den Handel kommt, und damit die von mir ersehnte grosse Verbreitung desselben ermöglicht wurde, ferner der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien, welche ihren grossen Typenschatz bereitwilligst zur Verfügung stellte, endlich allen technischen Kräften, welche bei der Herstellung mitgewirkt haben. Es ist ein schönes, Österreich ehrendes Druckwerk, welches ich hiermit der Öffentlichkeit übergebe, möge der Inhalt der glänzenden Ausstattung würdig befunden werden.

Karl Faulmann.

## Inhalt.

| Einleitung Seite                                           |
|------------------------------------------------------------|
|                                                            |
| Erster Theil.                                              |
| Runa oder das Geheimniss der Entstehung der Lautzeichen 28 |
| Die Tradition                                              |
| Die nordischen Runen                                       |
| Das Futhork                                                |
| Die Ur-Runen 48                                            |
| Die Dreiheit                                               |
| Die Vier 68                                                |
| Die achttheilige Windrose 85                               |
| Die sechzehntheilige Windrose 89                           |
| Ein altnordisches Runenlied                                |
| Zeichennamen                                               |
| Die deutschen Runen                                        |
| Kalendergeschichten149                                     |
| Die gothischen und angelsächsischen Runen                  |
| Rückblick                                                  |
|                                                            |
| Zweiter Theil.                                             |
| Die Schriftsysteme der Völker des Erdkreises               |
| Amerikanische Schriften.                                   |
| 1. Die Knotenschrift                                       |
| 2. Indianische Bilderschriften                             |
| 3. Die mexikanische Schrift                                |
| 4. Die yukatanische Schrift                                |
| 5. Die Schriftzeichen der Muiskas228                       |

| 6. Die Aymara-Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 229                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Die Schrift der Tschirokesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| 8. Schrift der Tinne-Indianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
| 9. Schrift der Kri-Indianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| 10. Schrift der Mikmak-Indianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .,                                                                                             |
| Afrikanische Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| I. Die ägyptische Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235                                                                                            |
| 1. Die Hieroglyphen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| 2. Die hieratische Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 244                                                                                            |
| 3. Die demotische Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 246                                                                                            |
| 4. Die koptische Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252                                                                                            |
| II. Die Schriften der Berber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 254                                                                                            |
| 1. Die numidische Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 254                                                                                            |
| 2. Die Tamašeq-Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 256                                                                                            |
| III. Die Schriften der Äthiopen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260                                                                                            |
| 1. Abessinisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 261                                                                                            |
| 2. Die amharische Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 272                                                                                            |
| 3. Die himyarische Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>273</b>                                                                                     |
| IV. Die Vei-Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 276                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| Asiatische Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279                                                                                            |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>280</b>                                                                                     |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280<br>282                                                                                     |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280<br>282                                                                                     |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift                                                                                                                                                                                                                                                     | 280<br>282<br>288<br>292                                                                       |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift                                                                                                                                                                                                                                  | 280<br>282<br>288<br>292<br>297                                                                |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift  6. Die Tshao-Schrift                                                                                                                                                                                                            | 280<br>282<br>288<br>292<br>297<br>298                                                         |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift  6. Die Tshao-Schrift  7. Die Kyai-Schrift                                                                                                                                                                                       | 280<br>282<br>288<br>292<br>297<br>298                                                         |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift  6. Die Tshao-Schrift  7. Die Kyai-Schrift  II. Japanische Schrift                                                                                                                                                               | 280<br>282<br>288<br>292<br>297<br>298<br>298                                                  |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift  6. Die Tshao-Schrift  7. Die Kyai-Schrift  II. Japanische Schrift  1. Manyokanna                                                                                                                                                | 280<br>282<br>288<br>292<br>297<br>298<br>298<br>305                                           |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift  6. Die Tshao-Schrift  7. Die Kyai-Schrift  II. Japanische Schrift  1. Manyokanna  2. Katakanna                                                                                                                                  | 280<br>282<br>288<br>292<br>297<br>298<br>298<br>305<br>305                                    |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift  6. Die Tshao-Schrift  7. Die Kyai-Schrift  II. Japanische Schrift  1. Manyokanna  2. Katakanna  3. Firakanna                                                                                                                    | 280<br>282<br>288<br>292<br>297<br>298<br>298<br>305<br>305<br>305                             |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift  6. Die Tshao-Schrift  7. Die Kyai-Schrift  II. Japanische Schrift  1. Manyokanna  2. Katakanna  3. Firakanna  4. Yamatokanna                                                                                                    | 280<br>282<br>288<br>292<br>297<br>298<br>298<br>305<br>305<br>305<br>310                      |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift  6. Die Tshao-Schrift  7. Die Kyai-Schrift  II. Japanische Schrift  1. Manyokanna  2. Katakanna  3. Firakanna  4. Yamatokanna  5. Das Syllabar Zyak-seo's                                                                        | 280<br>282<br>288<br>292<br>297<br>298<br>299<br>305<br>305<br>305<br>310<br>312               |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift  6. Die Tshao-Schrift  7. Die Kyai-Schrift  II. Japanische Schrift  1. Manyokanna  2. Katakanna  3. Firakanna  4. Yamatokanna  5. Das Syllabar Zyak-seo's  III. Die tatarisch-mongolischen Schriften                             | 280<br>282<br>288<br>292<br>297<br>298<br>298<br>305<br>305<br>305<br>310<br>312<br>314        |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift  6. Die Tshao-Schrift  7. Die Kyai-Schrift  II. Japanische Schrift  1. Manyokanna  2. Katakanna  3. Firakanna  4. Yamatokanna  5. Das Syllabar Zyak-seo's  III. Die tatarisch-mongolischen Schriften  1. Die koreanische Schrift | 280<br>282<br>288<br>292<br>297<br>298<br>299<br>305<br>305<br>305<br>310<br>312<br>314<br>314 |
| Asiatische Schriften.  I. Die chinesische Schrift  1. Die Pa-kwa-Schrift  2. Die Schrift Ku-wen  3. Die Schrift Ko-teu  4. Die Tšwan-Schrift  5. Die Li-Schrift  6. Die Tshao-Schrift  7. Die Kyai-Schrift  II. Japanische Schrift  1. Manyokanna  2. Katakanna  3. Firakanna  4. Yamatokanna  5. Das Syllabar Zyak-seo's  III. Die tatarisch-mongolischen Schriften                             | 280<br>282<br>288<br>292<br>297<br>298<br>299<br>305<br>305<br>305<br>310<br>312<br>314<br>314 |

| Inhalt.                                   | XIII  |
|-------------------------------------------|-------|
| 5. Die kalmückische Schrift               | Seite |
| b. Die mongolische Schrift                |       |
| 6. Die mandaurische Schrift               |       |
| IV. Die Keilschriften                     |       |
| 1. Die akkadische Keilschrift             |       |
| 2. Die assyrisch-babylonische Keilschrift |       |
| 3. Die medische Keilschrift               |       |
| 4. Die armenische Keilschrift             |       |
| 5. Die persische Keilschrift              |       |
| V. Die kyprische Schrift                  |       |
| Kyprisches Syllabar                       |       |
| VI. Die phönikisch-hebräische Schrift     |       |
| 1. Die moabitische Schrift                |       |
| 2. Die samaritanische Schrift             |       |
| 3. Die phönikische Schrift                |       |
| 4. Die neupunische Schrift                |       |
| 5. Die aramāische Schrift                 |       |
| 6. Die palmyrenische Schrift              |       |
| 7. Die hebräische Quadratschrift          |       |
| 9. Raschi oder Rabbinisch                 | -     |
| Spanisch-levantinisch                     | 372   |
| Italienische Raschi                       |       |
| 9. Weiherdeutsch                          | 372   |
| 10. Hebräische Schreibschrift             | 373   |
| VII. Die syrischen Schriften              | 874   |
| 1. Die mandäische Schrift                 | 376   |
| 2. Estrangelo                             | 379   |
| 8. Die Schrift der Melchiten              | 385   |
| 4. Die Schrift der Nestorianer            | 386   |
| 5. Die Schrift der Jakobiten              |       |
| 6. Pelito                                 | 887   |
| VIII. Die persischen Schriften            | 387   |
| 1. Die Sasaniden-Schrift                  | 391   |
| 2. Die Pehlevi- oder Huzvares-Schrift     | 394   |
| 3. Die Zend-Avesta-Schrift                | 396   |
| 4. Die kabulische Schrift                 | 399   |
| IX. Die arabischen Schriften              | 401   |
| 1. Die hauranitischen Inschriften         | 402   |
| 2. Die nabathäische Schrift               | 406   |
| 3. Kuftsch                                | 409   |

### Inhalt.

|    | A.          | Die karmatische Schrift                 | Seite<br><b>41</b> 8 |
|----|-------------|-----------------------------------------|----------------------|
|    |             | Die Mayreb-Schrift                      |                      |
|    |             | Die Neskhi-Schrift                      |                      |
|    |             | Die Tülüt-Schrift                       |                      |
|    |             | Die Džerisi-Schrift                     |                      |
|    |             | Die Tażlik                              |                      |
|    | 10.         | Die Rikaż                               | 422                  |
|    | 11.         | Die Diwani                              | 422                  |
|    | 12.         | Die Džeri                               | <b>4</b> 22          |
|    | 13.         | Die Kalemi-rasd                         | <b>42</b> 3          |
|    | 14.         | Die Syakat                              | 423                  |
| X. | Die         | indischen Schriften                     | <b>423</b>           |
|    | 1.          | Die Schrift der Leptša                  | <b>4</b> 52          |
|    | 2.          | Multan                                  | 454                  |
| •  | 3.          | Sindh                                   | 456                  |
|    | 4.          | Gudžarat                                | <b>4</b> 57          |
|    | 5.          | Magadha                                 | 458                  |
|    | 6.          | Nepal                                   | 464                  |
|    |             | Sikh                                    |                      |
|    |             | Marathi                                 |                      |
|    |             | Kašmir                                  |                      |
|    |             | Devanagari                              |                      |
|    |             | Bengalisch                              |                      |
|    |             | Orissisch                               |                      |
|    |             | Nerbadda                                |                      |
|    |             | Telingisch                              |                      |
|    |             | Karnatisch                              |                      |
|    |             | Tamulisch                               |                      |
|    |             | Malabarisch                             |                      |
|    |             | Maledivisch                             |                      |
|    |             | Tibet                                   |                      |
|    |             | Pali-Birmanisch                         |                      |
|    |             | Pali-Siamesisch                         |                      |
|    |             | Javanisch                               |                      |
|    |             | Philippinen                             |                      |
|    |             | Die übrigen malayischen Schriften       |                      |
|    |             | e armenischen und georgischen Schriften |                      |
|    |             |                                         |                      |
|    |             | Armenisch                               |                      |
|    | <b>4.</b> C | AVVIELEUII                              | IVC                  |

| Europaiscne Schriften.                                             | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. Die griechische Schrift (Inschriften, Cursiv, Uncial, Minuskel) | 50          |
| Neugriechische Schreibschrift                                      | 517         |
| Tachygraphie                                                       | 517         |
| II. Die gothische Schrift                                          | 518         |
| III. Die slavischen Schriften                                      | 523         |
| 1. Glagolitisch                                                    | 539         |
| 2. Cyrillisch                                                      | 533         |
| 3. Russisch                                                        | <b>53</b> 3 |
| 4. Serbisch                                                        |             |
| 5. Rumänisch                                                       | 536         |
| 6. Die Schritten der westlichen Slaven                             | 536         |
| IV. Albanesisch                                                    | 537         |
| V. Altitalische Schriften                                          | 542         |
| 1. Umbrisch                                                        | 543         |
| 2. Oskisch                                                         | 544         |
| VI. Die lateinische Schrift                                        |             |
| 1. Capitalschrift                                                  | 540         |
| 2. Uncialschrift                                                   | 547         |
| 3. Cursiv                                                          | 548         |
| 4. Tachygraphie                                                    | 549         |
| 5. Merowingisch                                                    | 554         |
| 6. Minuskel                                                        | $\dots$ 556 |
| VII. Der Buchdruck                                                 | 562         |
| VIII. Die Schreibschrift                                           | 580         |
| IX. Sprache und Schrist                                            |             |
| X. Telegraphie                                                     |             |
| XI. Stenographie                                                   | 587         |
| A. Englische Stenographie-Systeme:                                 |             |
| 1. Ratcliff 1588                                                   | 588         |
| 2. John Willis 1602                                                |             |
| 3. Edmond Willis 1618                                              |             |
| 4. Jeremiah Rich 1654                                              |             |
| 5. William Mason 1672                                              |             |
| 6. Thomas Gurney 1710                                              |             |
| 7. James Weston 1727                                               |             |
| 8. John Mitchell 1783                                              |             |
| 9. Aulay Macaulay 1747                                             |             |
| 10. John Byrom 1767                                                |             |
| 11. Samuel Taylor 1786                                             |             |
| 19 Isaac Pitman 1837                                               | 600         |

| $B_{\bullet}$ | Französische Stenographie-Systeme:                         | Seite |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1. Jacques Cossard 1651                                    |       |
|               | 2. Charles Aloys Ramsay 1665                               | . 604 |
|               | 3. Coulon de Thévenot 1778                                 | 604   |
|               | 4. Théodore Pierre Bertin 1792                             | .605  |
|               | 5. Conen de Prepéan 1813                                   | .605  |
|               | 6. F. G. Astier 1816                                       |       |
|               | 7. Fayet 1832                                              | .607  |
|               | 8. Prévost-Delaunay 1826/1878                              |       |
|               | 9. Duployé Frères 1868                                     |       |
| C.            | Deutsche Stenographie-Systeme:                             |       |
|               | 1. Friedrich Mosengeil 1796                                | . 609 |
|               | 2. Karl Gottlieb Horstig 1797                              |       |
|               | 3. J. C. Panzer 1800                                       |       |
|               | 4. Julius Leichtlen 1819                                   |       |
| •             | 5. J. Nowak 1830/1840                                      |       |
|               | 6. Franz X. Gabelsberger 1818                              |       |
|               | 7. Wilhelm Stolze 1840                                     |       |
|               | 8. L. A. F. Arends 1850                                    | .620  |
|               | 9. Karl Faulmann 1875                                      |       |
| Sc            | hlussbemerkung                                             |       |
|               | merkungen                                                  |       |
|               |                                                            |       |
|               | Die beigelegten Tafeln sind einzufügen:                    |       |
| 1             | zu<br>. Indianische Kekinowin und mexikanische Zeitzeichen | Seite |
|               | . Mexikanisches Schriftgemälde                             |       |
|               | . Theil eines ägyptischen Wandgemäldes aus den Pyramiden   |       |
|               | . Chinesische Schriftspielarten                            |       |
|               | Chinesische Schriftarten                                   |       |
|               | Babylonisch-assyrische Keilschrift                         |       |
|               | Deutsche hebräische Schrift des Mittelalters               |       |
|               | Arabisch                                                   |       |
|               | Arabischer Titel                                           |       |
|               | Sanskrit und Pali                                          |       |
| _             | Armenisch                                                  |       |
|               | Griechische Uncial IX. Jahrhundert                         |       |
|               | Römisches Wachstäfelchen                                   |       |
|               | Lateinischer Palimpsest                                    |       |

## Einleitung.

INE Geschichte der Schrift ist bisher noch nicht geschrieben worden, ihr das Material fehlte, welches zum grössten und wichtigsten Theile erst in diesem Jahrhundert gesammelt worden ist. Von den Völkern des Alterthums haben nur die Chinesen der Geschichte ihrer Schrift grössere Aufmerksamkeit gewidmet, aber ihre diessbezüglichen Arbeiten sind uns erst in diesem Jahrhundert durch Hager (1801) bekannt geworden; Juden, Griechen und Rönier, welche vorzugsweise die Quellen für unsere Geschichtschreiber lieferten, haben sich fast gar nicht um die Geschichte der Schrift bekümmert, erst die gelehrten Benedictinermönche von der Congregation St. Maur, Mabillon und Montfaucon begründeten im 17. Jahrhundert die lateinische und griechische Paläographie; Ulrich Kopp (1819) schuf in seinen "Bildern und Schriften der Vorzeit" die vergleichende Schriftkunde; Alexander von Humboldt erweckte (1811) das Interesse an den mexikanischen Hieroglyphen, indem zugleich sein gewaltiger, alle Himmels- und Erdräume umspannender Geist auf den Zusammenhang hinwies, der zwischen den Sitten und Ideen der amerikanischen Völker und denen Asiens bestand; ihm schloss sich Schoolcraft an, der in den Vierziger-Jahren Alles sammelte, was sich auf die Sitten und Gebräuche der nordamerikanischen Indianer bezog; Ägyptens Hieroglyphen wurden uns erst durch die Forschungen Champollion's in den Zwanziger-Jahren verständlich gemacht, um eben diese Zeit entzifferte Grotefend die persepolitanischen Keilschriften, 1845 wurde durch Layard's Ausgrabungen Niniveh wiederum entdeckt und in seinen Trümmern die Schlüssel der assyrisch-babylonischen Keilschriften gefunden, endlich wurden von dem gelehrten Prinsep zu Anfang dieses Jahrhunderts die Inschriften Indiens gesammelt und veröffentlicht. So

reihten sich Entdeckungen an Entdeckungen, mit grossem Eifer und Erfolg beuteten gelehrte Gesellschaften und einzelne Forscher, deren Namen hier aufzuzählen zu weit führen würde, die erschlossenen Fundgruben aus und eröffneten eine neue Geisteswelt, von welcher noch das vorige Jahrhundert keine Ahnung hatte. Im Jahre 1852 konnte der verstorbene Director der k. k. Staatsdruckerei in Wien, A. Auer, mit einem Tableau der Alphabete des gesammten Erdkreises auf der Londoner Ausstellung auftreten, welches fast hundert verschiedene Schriftarten enthielt, und wie sehr inzwischen das Material gewachsen ist, zeigt des Verfassers auf Veranlassung der k. k. Staatsdruckerei im vorigen Jahre veröffentlichtes "Buch der Schrift", welches 266 verschiedene Schriften enthält.

Je mehr das Material für die Schriftkunde anwuchs, desto mehr änderten sich auch die Ansichten über die Geschichte der Schrift. Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts konnte die Meinung aufgestellt werden, Adam habe bei der Schöpfung zugleich die Gabe der Rede und Schrift, und zwar der Buchstabenschrift erhalten. Nach Bekanntwerdung der Hieroglyphen entstand die Meinung, die Menschen hätten zuerst Bilder roh gezeichnet, dann mit Hilfe dieser Bilder eine Wortschrift geschaffen, von dieser seien sie zur Silbenschrift und dann zur Buchstabenschrift übergegangen, welche letztere von den Phönikiern auf Grund der Hieroglyphen erfunden worden sei. Diese Ansicht ist noch jetzt sowohl in wissenschaftlichen wie in Laienkreisen allgemein verbreitet, und ein französischer Gelehrter hat sie zur Grundlage einer geistreichen Schilderung genommen, nach welcher die Vorsehung die Menschen von Stufe zu Stufe auf der Erkenntniss des Schriftwesens geführt habe, wobei natürlich angenommen wurde, dass unsere jetzige Buchstabenschrift die beste aller Schriften sei.

Es ist jedoch nichts gefährlicher und mehr zu Irrungen führend, als das Aufstellen von wissenschaftlichen Systemen, nach denen die Thatsachen bemessen werden; die Naturwissenschaften, welche unter allen gelehrten Disciplinen die exactesten sind, haben einen ähnlichen Irrthum, welcher in gleich successiver Weise eine Steinzeit, eine Bronzezeit und eine Eisenzeit schuf, nicht lange bestehen lassen; thatsächlich hat sich auch nie aus einer Silbenschrift eine Buchstabenschrift entwickelt, ja eine genauere Kenntniss der Hieroglyphen Ägyptens zeigt uns in diesen Hieroglyphen das Vorkommen von Lautzeichen oder Buchstaben als ebenso alt wie das Vorkommen der

Schrift selbst, sogar bei den Mexikanern, welche die Ereignisse wirklich malten und nicht schrieben, begegnen wir in ihren Gemälden Lautzeichen für Namen. nur in den Totems der nordamerikanischen Rothhäute sind Namen und Begriffe identisch.

Dem unbefangenen Beobachter dieser Thatsachen musste sich daher die Uberzeugung aufdrängen, dass die Entwicklung der Schrift durchaus nicht so einfach und systematisch war, wie man bisher annahm, dass vielmehr dieser Entwicklungsgang ein complicirterer und verschieden ausstrahlender gewesen sei. und dass überhaupt auf dieser Entwicklungsgeschichte ein tiefer Schleier liege, den nur sorgfältig vergleichende Untersuchung nach und nach zu lösen vermöge. Insbesondere drängte sich diese Überzeugung dem Verfasser des vorliegenden Werkes auf, als er das Material seines "Buches der Schrift" zusammenstellte, als die Eigenthümlichkeiten, welche die einzelnen Alphabete boten, sich störend einer übersichtlichen Anordnung entgegenstellten und sich die Unmöglichkeit ergab, den Stammbaum der Schriften, den Prof. Lenormant aufgestellt hatte, mit den unleugbaren Thatsachen in Übereinstimmung zu bringen. Er kam dabei zu dem Schlusse, dass die Entwicklung der Schrift als Wort-, Silben- und Buchstabenschrift von der Wissenschast in Zukunst nicht aufrechterhalten werden könne, und wie die Chemiker die vier Elemente: Luft, Erde, Feuer und Wasser, aufgegeben und dafür einige sechzig Elemente angenommen haben, trotzdem sie überzeugt sind, dass die Körper in Wirklichkeit aus sehr wenigen allgemeinen Grundstoffen bestehen, die letzteren aber mit den jetzigen Mitteln der Wissenschaft noch nicht eruirbar waren, so wird auch die Schriftkunde nicht an Werth verlieren, wenn sie verschiedene Bildungscentren der Schrift annimmt und gestehen muss, dass wohl der einheitliche Ursprung aller Schriftformen zu vermuthen, aber derzeit noch nicht nachweisbar ist.

Dem Verfasser des vorliegenden Werkes ist es jedoch bei den eingehenden Untersuchungen, welche er über diese Frage anstellte, geglückt, in einer Beziehung zu besseren Resultaten als die Chemiker zu gelangen, es ist ihm gelungen, einige Schriften bis zu ihrem Ursprunge zu verfolgen und den allmäligen Aufbau derselben zu beobachten. Dies gelang ihm nur dadurch, dass er sich nicht auf die Vergleichung der Schriftzeichen beschränkte, sondern auch die Überlieferungen, die Religionen und Sitten der Vorzeit, die Entdeckungen der Geologen und Anthropologen. endlich die Sprachvergleichung

zu Rathe zog. Die Resultate, zu denen er gelangte, liefern die sichere Gewähr, dass auch andere Alphabete sich in derselben Weise analysiren lassen, aber die Sprachkenntniss, welche dazu gehört, in diese Verhältnisse einzudringen, können derlei Studien nur zu Gegenständen einer Specialforschung machen, welche er Anderen überlassen muss.

Es ergab sich aber auch aus diesen Studien, dass die Geschichte der Schrift eine grössere Bedeutung hat, und dass sie, indem sie in die graueste Vorzeit zurückführt, zugleich eine Geschichte der menschlichen Cultur ist. Dieser Umstand hat den Verfasser veranlasst, seine Arbeit nicht einem kleinen Gelehrtenkreise, sondern dem ganzen gebildeten Publikum vorzulegen, und er war so glücklich, einen Verleger zu finden, welcher, die Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse sich zur Hauptaufgabe machend, seinen Wünschen entgegenkam.

Die Popularisirung der Wissenschaft ist eine geistige Strömung unserer Zeit, sie wurde hervorgerufen durch die Buchdruckerkunst und ihre Schnellpresse, sowie durch die Verbreitung der Mittelschulen, welche ein grosses, mit wissenschaftlicher Vorbildung ausgerüstetes, gebildetes Publikum schaffen, sie ist nothwendig für die Wissenschaft selbst, welche, wie jede Höhe, eines breiten Fundaments nicht entbehren kann. Wo die Wissenschaft dieser breiten Basis entbehrte, wie in Babylon und Ägypten, musste sie mit der Unwissenheit paktiren und wurde schliesslich selbst zu dieser herabgezogen, wogegen das kleine Volk der Griechen, bei welchem die Bildung in das Volk drang, unsterbliche Geisteswerke schuf und bewahrte. Nichts kann dem Forscher mehr den idealen Schwung geben, der ihn aufrechterhält in den stillen Nächten geistiger Arbeit, bei dem mühevollen Durchdringen dunkler Fragen, bei dem Ringen seiner Gedanken nach Licht und Wahrheit, als die Hoffnung, dass er nicht blos für die kalten Gräber der Bibliotheken arbeitet, sondern mitwirkt an der Aufklärung seines Volkes und vorarbeitet für andere Forscher, die sich nicht immer aus den engen Kreisen der Fachgelehrten recrutiren. Wie der Professor nur vor vollen Bänken den rechten Schwung seines Geistes findet, so findet auch der Schriftsteller in der grossen Zahl seiner Leser die Ermuthigung, alle seine Kräfte an die Lösung der höchsten Aufgaben zu setzen.

Und wohl dem Lande, dessen Bürger sich nicht auf Erwerben und Geniessen beschränken, sondern mit Interesse die Arbeiten der Forscher norgen den Berichten über die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften folgen und ein andermal vor den ausgegrabenen Überresten der Vorzeit stille Betrachtungen über Einst und Jetzt anstellen: die Beschäftigung mit der Wissenschaft bildet die sittliche Kraft des Staates, sie stählt den Geist in den Tagen der Gefahr, denn sie lehrt, dass es ausser Essen und Trinken, dessen sich auch der Sklave freut, für den gebildeten Menschen noch etwas Höheres giebt, wofür mit Gut und Blut einzustehen werth und edel ist, und das ist die Bildung und die Menschenwürde.

Womit könnte aber dieses Gefühl mehr erregt werden, als wenn wir an der Hand der Schriftkunde hinabsteigen in die Dunkelheit der Vorzeit, wenn wir von den Schriftzeichen lernen, welche vieltausendjährige Geistesarbeit es gekostet hat, auch nur die elementarsten Wissenszweige, wie Sprechen. Schreiben und Rechnen, zu schaffen, wie die Zunge mühsam vom geistigen Willen gelenkt wurde, ihre Laute zu bilden, wie die primitivsten Eintheilungen der Zeit in Wochen, Monate und Jahre nur langsam sich durcharbeiteten u. dgl.? Wir bewundern an der Hand der Geologie, wie die Erde in Millionen von Jahren riesige Gebirge und tiefe Meere erzeugte, aber nicht minder staunenswerth ist der Entwicklungsgang, den uns die Geschichte der Schrift vorführt, indem sie uns zeigt, wie der schwache Mensch nur durch die Ausbildung seiner geistigen Kräfte sich zum Herrn der Pflanzen- und Thierwelt aufschwang und sich die Kräfte der Natur dienstbar machte; wie uns durch die Schrift das reiche Erbtheil einer fruchtbaren Weisheit erhalten wurde, welches ein schöneres Los, als unseren Vorfahren zu Theil geworden. uns in die Wiege legte, und welches daher zu bewahren und zu vermehren die heiligste Aufgabe unserer Dankbarkeit und unserer Pflichten gegen unsere Nachkommen ist.

Angesichts der Ankündigung dieser neuen oder bisher nur wenig beachteten Eigenschaft der Schrift, das Dunkel der Vorzeit zu öffnen, wird der Leser zunächst die Frage aufwerfen, aus welchen Quellen der Verfasser die Kenntniss dieser Geheimnisse habe, deren er sich rühmt, und ob er die Richtigkeit seiner Anschauungen beweisen könne. Soweit diese Quellen Werke sind, ist die Antwort darauf in den kleinen Ziffern gegeben, welche in den Text eingestreut sind und auf den Anhang verweisen, der die vollständigen Titel, sowie die nähere Bezeichnung der Stellen enthält: diese Ziffern sind

für die Fachgelehrten bestimmt, welche Gelegenheit und Musse haben, die betreffenden Werke nachzusehen und sich von der Richtigkeit der Citate zu überzeugen; für das Publikum, welches keine Gelegenheit zu derartigen Quellenstudien hat, genüge die Bemerkung, dass nur Werke anerkannter Autoritäten als Grundlage benützt worden sind. Eine weitere Grundlage bieten die Zeichen und die fremdsprachlichen Wörter. Auch diese sind nur aus den anerkanntesten Werken entnommen; es sind keine Zeichen, keine Texte aufgenommen worden, welche nicht von Fachgelehrten entziffert worden sind oder die Sanction derselben erhalten haben; es ist keine Übersetzung eines fremdsprachlichen Wortes gegeben, die nicht in guten Wörterbüchern nachweisbar wäre. Der Verfasser hat sich einzig und allein das Recht genommen, aus diesen von der Wissenschaft gegebenen Thatsachen Schlussfolgerungen zu ziehen und diese Folgerungen dem Urtheile der Leser vorzulegen, von denen er nur ein gesundes Urtheil und keine Sprachkenntnisse verlangt, weshalb auch griechische und lateinische Wörter mit deutscher Übertragung gegeben wurden; in diesem Sinne hat der Verfasser die populär-wissenschaftliche Darstellung aufgefasst.

Der Verfasser musste sich ferner vor Augen halten, dass die Streitfragen, welche bisher von Schriftkundigen erörtert wurden, dem grössern Publikum bisher wenig bekannt geworden sind; er hält daher diese Einleitung umsomehr für den Ort, diese Fragen zu besprechen, als einerseits der Inhalt des Werkes selbst nicht polemischer Natur ist, andererseits die Erörterung dieser Fragen geeignet ist, als Vorschule für die Geschichte der Schrift zu dienen, indem sie Anlass giebt, das Wesen der Schrift im Allgemeinen und ihr Verhältniss zur Zahl wie zur Sprache zu berühren. Naturgemäss werden wir dabei vom Nächstliegenden ausgehen, und zunächst die Frage in's Auge fassen: Wie ist unsere gebräuchliche Schrift entstanden?

Diese Frage ist bisher noch keineswegs gelöst worden. Sicher ist nur, dass wir unsere lateinische Schrift von den Römern entlehnt haben; was jedoch die Entlehnung der römischen Schrift von den Griechen, die Entlehnung der griechischen Schrift von den Phönikiern, die Entstehung der phönikischen Schrift betrifft, so hatten wir darüber bisher nur Traditionen, deren Dunkelheit viele Fragen ungelöst lässt. Angenommen z. B., die Römer hätten ihre Buchstaben von den Griechen entlehnt, warum nahmen sie das griechische  $\mathbf{P}$  (r) für p und nicht für r, und warum nahmen sie das R. welches die

Griechen aufgaben, warum machten sie  $\Gamma$  (g) zu C, um dann noch ein G zu schaffen, während das K, welches das lateinische C ist, sich als fremdes Zeichen in der römischen Schrift herumtreibt? Angenommen, dass die Griechen ihre Schrift von den Phönikiern erhielten, warum machten sie das althebräische X (t) zu kh, warum machten sie aus dem phönikischen 4 das B. oder aus M ein I oder I, vereinfachten sie einerseits und complicirten sie andererseits phönikische Zeichen? Man antwortet, die Griechen seien im Schreiben ungeschickt gewesen und hätten nicht genau nachgeschrieben, was gegenüber der griechischen Kunstfertigkeit in der Ciselirung und Bildhauerkunst ein eigenthümliches und wenig überzeugendes Argument ist. Aber, diess bei Seite gelassen, wie erklärt sich der Wechsel in den griechischen Alphabeten, wo 4 einmal i das anderemal s ist, M einmal m das anderemal 3. B sogar als e vorkommt und X bei einigen Stämmen kh, bei den anderen ks ist? Wenn man alles dieses der Unwissenheit und Ungeschicklichkeit zuschreibt, weil man keine Erklärung dafür weiss, so läuft man Gefahr, obertlächlich zu urtheilen und die eigene Unwissenheit Anderen aufzubürden. Noch eine andere Frage drängt sich hier auf: Sollten die Griechen keine Schrift besessen haben, bevor sie mit den Phönikiern bekannt wurden? Haben sie, die den Himmel in allen seinen Theilen mit Sternbildern bemalten, keine Zeichen für ihre irdischen Bedürfnisse gehabt, während doch die wilden Finnen, die Nomaden Sibiriens, die Jägerstämme der nordamerikanischen Indianer Schriftzeichen besassen?

Gehen wir nun über zu den phönikischen Schriftzeichen, so begegnen uns hier zwei Meinungen: die eine sagt, die Schriftzeichen hätten nie etwas bedeutet, sie seien wilkürlich für die Laute gewählt worden, die andere behauptet, die phönikischen Zeichen Laute gewählt worden, die andere der hieratischen Zeichen Laute gewählt worden, die andere der hieratischen Zeichen Laute gewählt worden, die andere frühern Zeichen Laute gewählt worden, die Andere behauptet, die Nach welche in Hieroglyphenform Laute ein Adler, ein Sumpfvogel und ein Napf sind. Ich habe schon in einer frühern Abhandlung: "Neue Untersuchungen über den Ursprung des Alphabets" die Ungereimtheit dieser Behauptung nachgewiesen und gezeigt, dass die phönikischen Schriftzeichen mit anderen Hieroglyphen und hieratischen Formen Ähnlichkeit haben, und wenn es mir bei jener Arbeit noch nicht gelungen war, der Frage auf den Grund zu kommen, so bin ich, auf dem betretenen Wege weiter schreitend, doch gegenwärtig zur Lösung dieses Räthsels gekommen, und werde diess in den folgenden Capiteln nachweisen.

Vorher dürste es nicht überslüssig sein, die Meinung zu beleuchten. nach welcher die Zeichen Producte der Willkür seien, die gegenwärtig nichts als den Laut bedeuten und nie etwas Anderes bedeutet hätten. Es giebt noch manche andere Zeichen als Lautzeichen, deren Bedeutung gegenwärtig nur den Culturforschern bekannt ist, die aber im gewöhnlichen Leben gewohnheitsmässig und unverstanden fortgeführt werden. Wir geben unseren Kindern in der Wiege noch dieselbe Klapper als Spielzeug in die Hand, welche in der Vorzeit dazu diente, böse Geister zu vertreiben; wir geben ihnen dieselbe Puppe, welche einst als guter Geist über dem Kinde wachen sollte; die Vogelscheuche, welche wir in den Feldern finden, schreckt die Vögel wenig, einst war sie der Gott der Grenzmarken, welcher das Feld vor Diebstahl sichern sollte; ebenso wird noch alljährlich in den Weingärten die hohe Stange mit den Knoten aufgerichtet, aber nur der Südsee-Insulaner würde sich hüten, dieser Stange wegen eine Traube zu stehlen, weil er glaubt, der Knoten würde ihn auf mystische Weise dingfest machen, unsere Bauern verlässen sich nicht mehr auf diese heiligen Knoten, sondern setzen einen handfesten Wächter daneben; auf des Verfassers Frage nach der Bedeutung dieser Stange. wurde ihm die naive Antwort, sie zeige an, dass ein Wächter vorhanden sei (!), während doch der Südsee-Insulaner ihre ursprüngliche Bedeutung besser kennt; ob die Quasten, welche das Militär trägt, nicht dieselben Knoten sind, welche den ägyptischen Soldaten vor dem Tode schützen sollten, wollen wir dahin gestellt sein lassen, sicher aber ist, dass der Adler auf der Standarte, welchen die Franzosen den Römern entlehnten, der Sonnengott Horus ist, welcher die ägyptischen Truppen zum Siege führen sollte, und bei manchen Gefallenen hat man Amulette gefunden, welche der Culturforscher "Fetische" nennt. Wenn die sparsame Hausfrau über den Brodlaib, bevor sie ihn anschneidet, das Kreuz macht, so ist es nicht das christliche Symbol, sondern das uralte X, welches in die Mathematik als Zeichen der Vermehrung von Stifel eingeführt wurde; der Brodlaib ist aber, mag man das Wort auch mit ai schreiben, das wahrhafte Symbol des Leibes mit dem Nabel in der Mitte, wie das Kipfel das Symbol des Mondes, der Striezel ein Weiberzopf, die Semmel ein Fruchtknoten, kurzum die sämmtlichen Bäckerwaaren hieroglyphische Formen sind. Wenige denken daran oder wissen, dass diese Backwaaren noch heute dieselbe Form haben wie zu jener Zeit, wo sie als Opfer den Göttern gebracht wurden, als Ersatz für die Menschenopfer.

die einst in natura geliefert werden mussten; Wenige denken daran, dass die Schmausereien an den hohen Festtagen Überbleibsel der alten Opferseste und dass wir glücklicherweise nur mehr symbolische Menschensresser sind; aber von Geschlecht zu Geschlecht vererben sich die Bräuche, erhalten sich unbewusst die Formen und Zeichen, die einst hochbedeutend waren, ebenso wie sich unausrottbar der Aberglaube erhält, der doch nichts ist als ein alter Glaube. den die herrschende Lehre verwirst, den aber das Volk treu bewahrt hat.

An die Stelle der uralten Sudkunst ist der moderne Kaffeesatz getreten, an die Stelle der uralten Lose das Kartenschlagen, und wenn sich auch heutzutage kein Pharao Traumdeuter mehr hält, so giebt es doch Leute genug, welche an die Bedeutung der Träume glauben. Vergeblich haben Gewalt und Wissenschaft gegen den Aberglauben geeifert, er pflanzt sich fort von Geschlecht zu Geschlecht, und während mühsam und verdrossen die Jugend in den Schulen die Lehren der Wissenschaft aufnimmt, zeigt sie sich lernbegierig und mit wunderbarer Auffassung gegenüber den Lehren des Aberglaubens, der von den ehemaligen Priesterinnen der Germanen, den Frauen, mit einer Geschicklichkeit docirt wird, um die sie mancher Pädagog beneiden könnte.

Was folgt daraus? Die Idee ist ewig, sie mag misshandelt, zur Fratze verzerrt werden, aber sie lebt fort von Geschlecht zu Geschlecht, und unter diesen ewig fortlebenden Ideen ist im Volksbewusstsein am tiefsten die Idee eingewurzelt, dass Zeichen bedeuten.

Wenn wir im Schutthaufen des Aberglaubens eine Perle sinden, ist sie deshalb weniger werth, als wenn sie in irgend einem Museum als Rarität aufbewahrt worden wäre?

Wenn aber die Zeichen bedeuten, wenn die Überlieferung sich so treulich forterbt. dass z. B. die altheidnische Rune  $\dagger$ , welche "Name, Wesenheit. Eigenthum" bedeutet, und wahrscheinlich ursprünglich ein Knoten war, noch jetzt als Kreuz die Namensunterschrift vertritt, während sie sich als Herr N. N. sogar im Gebrauche der Schriftkundigen erhalten hat, um wie viel mehr muss denjenigen Zeichen eine Bedeutung innegewohnt haben, die den Stoff zum Alphabete lieferten, schon deshalb, weil sie ja zugleich die Zeichen der Lose waren, denn. dass nicht nur die Runen Lose waren, sondern das Loswersen auch bei den Juden im Gebrauche war, lehren ja genug Stellen der

Bibel, und die Juden werden doch sicher ebenfalls die Lautzeichen als Lose verwendet haben, wie die nordischen Völker Europas.

Waren die Schriftzeichen Lose, so waren es auch heilige Zeichen, und dieser Umstand spricht entschieden dagegen, dass dieselben aus Unkenntniss oder Ungeschicklichkeit verändert worden seien; finden wir trotzdem verschiedene Schriftzeichen vor, so beweist diess, dass den Zeichen Begriffe innewohnten, welche, verschieden aufgefasst, sich in verschiedener Gestalt manifestirten, und dieser Verschiedenheit der Auffassung begegnen wir nicht nur in den Formen, sondern auch in den Namen der Zeichen, welche Namen wiederum beweisen, dass die Zeichen bedeuten. Die Wichtigkeit dieses Umstandes hat den Verfasser veranlasst, in einem eigenen Abschnitte die Natur der Zeichennamen zu erörtern; hier sei nur darauf hingewiesen, dass, wenn der hebräische Name Beth mit bath "Tochter" verwandt ist, das Zeichen 4 in dem griechischen B, welches ein Weib vorstellt, ein Analogon gefunden hat, was nur Diejenigen nicht verstanden, welche in Beth durchaus das Wort baith "Haus" suchten, in A durchaus die Form eines Hauses finden wollten und nicht beachteten, dass das arabische "Harem" den Grundbegriff des "Verschlossenseins" enthält, der sich im hebräischen bath "Mädchen" (Jungfrau) findet, aber doch etwas Anderes ist als B, welches das "Weib" bedeutet.

Bei der Neuheit dieser Thesis ist es mir angenehm, auf ein anderes Gebiet hinweisen zu können, welches viele Analogien enthält und diesem Gegenstande nahe verwandt ist, nämlich auf das der Religion. Die religiösen Mythen der Alten sind von der Oberflächlichkeit ebenfalls für alberne Fabeln,

ersonnen von müssigen Köpfen, gehalten worden, weil ihr das Verständniss datür fehlte. dass Zeus sich in einen Stier, einen Goldregen oder in einen Schwan verwandelte, um verschiedene Erdentöchter zu beglücken. Wenn nun aber diese Erdentöchter Personificationen der Erde selbst sind, wenn Zeus als Himmelsgott identisch ist mit den Kühen des indischen Gottes Indra, welche die Wolken sind, und mit den goldenen Thränen der Isis als befruchtender Sommerregen, endlich als Schwan ebenfalls die weisse Wolke ist, so finden wir in diesen Sagen sinnvolle allegorische Erzählungen, durch welche man dem Volke das Walten der Naturkräfte verständlich machen wollte. Heutzutage werden freilich diese Lehren von Künstlern missbraucht, um lüsterne Bilder zu malen, wie einst in Ägypten missverstandene Lehren zu den ärgsten Verirrungen führten.

Die griechischen Götterbilder wurden nicht von den Künstlern ersonnen, sie niussten genau nach den religiösen Ideen ihrer Zeit und den Traditionen der Priester ausgeführt werden. Wer aber war Kronos ohne Sichel, Zeus ohne Adler. Hera ohne Scheibe oder ohne Kind, Pallas ohne Schild und Speer. Artemis ohne Bogen und Pfeil, Apollo ohne Leier, Hermes ohne Flügel und Schlangenstab, Hephaistos ohne Hammer, Hestia ohne Schleier, Ares ohne Schwert, Poseidon ohne Dreizack u. s. w.? Gewöhnliche Männer und Frauen! Nicht die Gestalt, mochte sie nebenbei noch so majestätisch sein, sondern die Symbole machten die Götter; die Symbole aber waren Zeichen, welche bedeuteten, sie waren Schriftzeichen, Hieroglyphen, welche dem Bilde den Namen gaben. Diese Namen waren nicht die gewöhnlichen Namen der Gegenstände, sie waren wie die Buchstaben-Namen ausser Gebrauch gesetzt. gerade so wie bei den Chinesen das Zeichen, welches den Namen eines Kaisers enthält, ausser Gebrauch gesetzt wird, damit es nicht profanirt werde. So lange die Griechen Götter verehrten, mussten sie auch symbolische Zeichen für Begriffe ähnlich den Hieroglyphen haben, und wir werden finden. dass die religiösen Symbole mit den Lautzeichen innig zusammenhingen.

In Ägypten sinden wir Ähnliches. Wir sinden zunächst Thiere als Götter, das sind die Fetische, welche wir bei allen rohen Völkern sinden, dann Thierköpse auf Menschenleibern, wobei die Thierköpse nur die Hieroglyphen der Götternamen sind, endlich rein menschliche Gestalten mit Symbolen, also den Übergang des Fetischthums zu der Gottesidee, welche in der Bibel in den Worten zum Ausdrucke gelangte: Gott schuf die Menschen nach

seinem Bilde. Demnach war Horus der Adler der griechische Zeus, Isis als Mutter mit dem Kinde die griechische Hera, Neit als Göttin des Bogens die Artemis u. s. w., denn die Symbole sind dieselben, und verfolgen wir die Idee der Himmelsmutter mit dem Kinde, so finden wir dieselbe über die ganze Erde verbreitet, wenn auch die Fratzenbilder der Tibetaner und Mexikaner einen schauerlichen Contrast zur Madonna von Rafael bilden.

Horus ist sogar in männlicher Form derselbe Name wie die weibliche Hera, und wenn sonst die Namen auseinander gehen, so finden wir dieselbe Verschiedenheit, wenn wir die römischen und griechischen Götter, welche nachweisbar dieselben sind, vergleichen: Saturnus-Kronos, Jupiter-Zeus, Juno-Hera, Minerva-Pallas, Diana-Artemis u. s. w. Dringen wir tiefer in die Sache ein, so finden wir, dass Zeus als Himmelsgott identisch mit Apollon. dieser mit Hermes, dieser mit Kronos ist, und dass alle Götter sich in den männlichen oder weiblichen Gott auflösen, der in letzter Instanz ebenfalls ein und derselbe ist. und wenn wir erwägen, dass die einzelnen Götter in einzelnen Städten vorzugsweise verehrt wurden, so finden wir in der sogenannten heidnischen Religion eine Menge von Religionen verschmolzen, die früher neben einander bestanden, und sich, nach den Traditionen von den Götterkämpfen zu urtheilen, ebenso hestig bekämpsten wie Christenthum und Heidenthum, Mohammedanismus und Christenthum, Brahmanismus und Buddhismus. Solche Kämpfe hatten zur Folge, dass einzelne Völker unterjocht, andere versprengt wurden; die letzteren trugen ihre Götter, ihren Glauben und ihre Schrift in entferntere Länder, in Gegenden, wo sie wieder die schwächeren Völker unterwerfen oder vertreiben konnten.

Es ist unzweiselhaft, dass Kadınos, der die Schrift von den Phönikiern zu den Griechen gebracht hat, eine neue Religion war, welche von Phönikien nach Griechenland übersiedelte; aber es ist durchaus nicht ausgemacht, dass dieselbe die letzte Religion war, welche in Griechenland zur Herrschaft gelangte, diese scheint vielmehr mit den homerischen Gesängen sich eingebürgert zu haben, deren Schrift in Griechenland ebenso herrschend wurde wie die arabische Neskhischrift in allen Ländern des Islam, wie die römische Evangelienschrift im westlichen Europa, wie die Devanagari in Vorderindien und die Pali in Hinterindien. Griechen und Römer herrschten in Ägypten, aber sie liessen die Religion unangetastet, weil sie selbst religiös indifferent waren; erst das brausende Feuer des Christenthums zerstörte die altägyptische

Schrift und mit dem griechischen Evangelium setzte sich die griechischkoptische Schrift an die Stelle der Hieroglyphen. Die Geschichte der Schrift ist daher auch eine religiös-politische Geschichte.

Diese Geschichte führt uns weit hinauf in die sogenannte vorgeschichtliche Zeit, in eine Zeit nämlich, von deren politischen Umwälzungen uns keine directe Kunde zugekommen ist; sie verbietet uns aber auch, die Schrift als einen Handelsartikel zu betrachten, der von einzelnen Kaufleuten in frenide Länder exportirt wurde, welche noch keine Schrift besassen, und wenn wir phönikische Schrift an den Küsten Spaniens und Frankreichs finden, so kann sie nur in den Ansiedelungen der Phönikier vorkommen, als Eigenthum der Leute phönikischen Stammes und phönikischen Glaubens.

So können auch die nordischen Runen nicht von Phönikiern oder Griechen oder Römern entlehnt sein, sondern sie waren die Schrift der Odhin-Religion, die Schrift der nordischen Sprache, welche sich mit ihren 16 Lauten eng an die Zeichen der 16 Runen anlehnt, wie die griechische Sprache mit ihren 24 Lauten an die 24 griechischen Schriftzeichen, wie die syrisch-hebräische Sprache mit ihren 22 Lauten an die 22 hebräischen oder syrischen Zeichen, wie die arabische Sprache mit ihren 28 Lauten an die 28 himyarischen (altarabischen) Zeichen, die Sanskritsprache mit ihren 48 Lauten an die 48 Devanagari-Zeichen und die Palisprache mit ihren 36 Lauten an die 36 Palizeichen u. s. w.

Angesichts dieser Übereinstimmung muss sich die Frage aufdrängen, ob nicht eher die Laute den Zeichen angepasst wurden, als die Zeichen den Lauten. Wir mögen nämlich welche Sprache immer betrachten, so finden wir, dass alle Sprachen aus denselben Elementen bestehen, einem Kehllaute, einem Lippenlaute, einem Zungenlaute und einem Zahnlaute, welche in verschiedene Variationen sich verzweigen; nur bei wenigen Völkern findet sich noch ein Schnalzlaut vor. Wir finden ferner in grösseren Ländern die Variationen in den Dialekten sich verwischend und nur durch die Schriftsprache aufrecht erhalten, welche als der Kanon der guten Rede gilt; bestände diese Schriftsprache nicht, so würden sich die Sprachen in derselben Weise zersplittern, wie sie sich bei jenen Völkern zersplittert haben, welche keine Schriftsprache besitzen, wie in Amerika und im innern Afrika, und somit kommen wir zur letzten Frage: Ist die Schrift die Mutter der Sprache oder die Sprache die Mutter der Schrift?

Viele werden glauben, die letztere Frage einfach mit dem Einwurfe beseitigen zu können, dass es ja viele Völker giebt, welche keine Schrift haben, nie eine Schrift besassen, und denen nichts wunderbarer vorkommt als die Schrift. Um das letztere zu beweisen, erzählt man drollige Anekdoten, wie z. B. ein Neger mit einem Briefe und Früchten abgesendet worden sei, unterwegs von den Früchten gegessen habe, durch den Brief verrathen worden sei und das nächstemal den Brief unter einen Stein gelegt habe, damit er nicht Zeuge seiner Näscherei sei; oder dass ein Insulaner-Häuptling von einem Europäer seinen Namen aufschreiben liess, und als ein anderer Europäer diesen Namen las, sehr verwundert darüber war, da doch die Schrift keine Spur seiner Gestalt zeige, u. s. w. Lassen wir dahingestellt, was an diesen Proben Wahres ist, die Hauptfrage ist, ob schriftlose Völker nie eine Schrift gehabt haben.

Wir leben in Ländern, wo im allgemeinen Lesen und Schreiben schon von Kindheit an gelernt werden, wo allgemeiner Schulzwang herrscht; aber dennoch giebt es Viele, welche weder lesen noch schreiben können; selbst wenn sie es in der Schule gelernt haben, vergessen sie es später, wenn sie es nicht fortwährend üben. Es herrscht auch hie und da die Meinung, dass Lesen und Schreiben für das gemeine Volk unnütz und schädlich seien, da es dadurch weniger lenksam werde; man lasse solche Meinungen aufkommen, hebe die Schulpflicht auf und in wenigen Generationen wird es entlegene Gebirgsdörfer geben, welche Lesen und Schreiben nur vom Hörensagen kennen; man denke sich eine Verheerung hinzu, welche den Wohlstand des Landes verwüstet und den Bewohnern nichts als die Befriedigung ihrer dringendsten Nahrungsbedürfnisse, den Ackerbau, lässt, so wird die Unkenntniss der Schrift sich über ganze Länder verbreiten, und auf den Trümmern einer zerstörten Bibliothek ein Hirt seine Ziegen weiden, welche das aus der Asche und dem Moder verbrannter Bücher aufwachsende Gras wegfressen.

Lässt das Wesen des Kurden, der unkundig des Lesens und Schreibens an den Ufern des Euphrat und Tigris sein Räuberhandwerk treibt, vermuthen, dass die Wüste, in der er haust, einst ein üppig grünender Garten war, in welchem das wissenseifrige Volk der Chaldäer die Zeittheilung schuf, welche wir noch gegenwärtig verwenden? Er ist vielleicht ein Nachkomme jener Gelehrten, deren Weisheit die Welt bewunderte, denn Kurde ist eng verwandt mit Chaldäer und noch mehr mit partumim, wie die heiligen Schreiber

der Ägypter und eine Klasse babylonischer Magier hiessen.<sup>3</sup> Jahrtausende lagen die Bibliotheken der assyrischen Könige unter dem Sande vergraben, und die Nachrichten über die Chaldäer würden zur, Fabel geworden sein, wenn nicht die Ausgrabungen Layard's die alte Weisheit aus dem Grabe zu neuem Leben gebracht hätten, um die Tradition der Genesis und noch manches Andere zu beleuchten. Hätte Napoleon's Expedition nicht die Tempel und Gräber Ägyptens erschlossen, so würden uns die Hieroglyphen der Obelisken noch immer so fremd anblicken wie die Felsinschriften in Sibirien und Südamerika, welche von einer Culturstufe der dortigen Völker erzählen, von welcher sonst nicht die geringste Spur übrig geblieben ist. In den feuchten und heissen Wäldern Südamerikas lebt der Volksstamm der Panos, nackt, von Bananen und Fischfang, sie haben keine Idee von der Schrift und kein Bedürfniss, solche zu gebrauchen; als aber die Spanier nach Amerika kamen, besass dieses Volk Bücher mit schönen farbigen Bildern, aus denen die Kinder von den Alten in den Schicksalen ihres Volkes unterrichtet wurden; leider ist das einzige Exemplar, welches sich ein Missionär verschaffen konnte, schon damals auf dem Transporte verloren gegangen. 4 Ebenso haben die Indianer Mittelamerikas jede Kenntniss der seltsamen Schrift verloren, deren sich ihre Vorfahren so fleissig und geschickt bedienten; die vielen Bücher der Azteken sind auf den Scheiterhaufen der spanischen Mönche verbrannt worden, und nur wenige Exemplare sind in europäische Bibliotheken gerettet worden. Wäre nicht der Mikmakstamm erhalten geblieben, so hätten wir keine Ahnung von der reichen Hieroglyphenschrift, deren sich einst alle Rothhäute Kanadas bedienten. 5 Auch die Jägervölker Nordamerikas müssen einst eine höhere Bildung besessen haben, denn der Boden zeigt Spuren eines regelmässigen, künstlich betriebenen Ackerbaues, und die Felsinschriften enthalten mancherlei symbolische Zeichen, welche die jetzigen, der Felsinschriften kundigen Indianer nicht mehr verstehen. Wie diese Stämme von einem sesshaften Leben durch die Noth zum Wandern getrieben wurden, hat man bei den Tscheyenne-Indianern beobachten können, welche erst, nachdem ihre Feinde, die Sioux, sie aus ihrem befestigten Dorfe vertrieben und fast aufgerieben hatten, das Wanderleben begannen. Die Navajos im Norden von Mexiko wissen zu erzählen. dass einst der Himmel schöne Thierbilder gezeigt habe, aber ein Prairiewolf habe dieselben verscheucht, so dass nur mehr einzelne Constellationen übrig geblieben seien. Auch sie haben keine Schrift, aber wie sehr müssen sie einst

gebildet gewesen sein, wenn sie sich noch jetzt an die Sternbilder erinnern! Wenn wir auf ägyptischen Bildern Neger als ägyptische Könige und Königinnen erblicken, so muss die schwarze wollhaarige Rasse im Alterthume eine der ägyptischen wenig nachstehende Bildung besessen haben und in grossen Staaten vereinigt gewesen sein, der Häuptling eines kleinen Negerstammes konnte sich nicht auf den Thron eines mächtigen civilisirten Volkes schwingen. In der That wurde noch im 16. und 17. Jahrhundert von mächtigen Negerstämmen in Westafrika berichtet, von denen jetzt nur mehr schwache Gemeinden vorhanden sind. Auch in Südafrika muss eine verhältnissmässig hohe Cultur geherrscht haben, wie die alten Schilderungen vom Reiche Monomotapa beweisen, und die merkwürdigen Ruinen und Bauten, welche ohne Mörtel aus unbehauenen Steinen aufgeführt waren, deuten auf eine frühere Bildung hin, welche höher war als die der heutigen eingebornen Bevölkerung. 6

Die menschliche Cultur bewegt sich wie Fluth und Ebbe, aus kleinen Stämmen entstehen grosse Reiche, mit dem Reichthume stellt sich die Cultur ein, mit der Cultur die Keime der Zersetzung und der stolze Bau zerfällt schliesslich in die Trümmer, aus denen er hervorging, während sich in anderen Ländern dasselbe Spiel wiederholt. Wie die rohe Hand eines römischen Kriegers mit einem Schwerthiebe das reiche Geistesleben eines Archimedes vernichtete, so haben immer und immer rohe Kriegerhorden hundert- und tausendjährige Culturarbeiten im Blute ertränkt und im Schutte begraben, und wir müssten verzweifelnd jeder Mitarbeit am Aufbaue der Cultur entsagen, wenn nicht die Geschichte der Schrift die tröstliche Gewissheit böte, dass in diesem fortwährenden Wechsel von Cultur und Barbarei doch im Ganzen ein Fortschritt bemerkbar ist, und wie in den Erd-Revolutionen an Stelle der untergegangenen Pflanzen und Thiere neuere bessere Organisationen im Kampfe um das Dasein entstanden, so stehen auch aus den Menschen-Revolutionen höher organisirte Geschlechter auf.

Dass bei diesen Revolutionen, welche den Untergang vieler Schriftarten zur Folge hatte; die Sprache erhalten blieb, dafür sorgte die Unmittelbarkeit der letzteren, ja gerade diese war es, welche dadurch gewann, denn da eine mündliche Verständigung zwischen Siegern und Besiegten nöthig war, so wurde das nationale Unglück Ursache der Sprachbereicherung, der Sieger musste Wörter des Besiegten lernen, der Sklave die seines Herrn, und so entstand die bunte Mischung der grammatischen Formen, welche die meisten

Sprachen zeigen, die synonymen Wörter und die Verschiedenheit der Stämme, mit welchen derselbe Begriff ausgedrückt wird, wie "bin, ist, sein" im Deutschen, "fero, tuli, latum", d. h. trage, trug, getragen im Lateinischen u. s. w. Die chinesische Sprache scheint am wenigsten diesem Vermischungsprocesse ausgesetzt gewesen zu sein, aber sie zeigt auch die grösste Unbeholfenheit in der Satzconstruction.

Erklärt sich hieraus der Reichthum der Sprache, der uns selbst bei den ungebildetsten Völkern überrascht, so bleibt andererseits die Frage übrig, wie entstand überhaupt die Sprache? Dass die Sprache dem Menschen nicht angeboren ist, darüber kann kein Zweifel sein; das Kind lernt die Sprache viel später als den aufrechten Gang, und nur mühsam, nur schwer lassen sich die Sprachwerkzeuge durch viele Übung so lenken, dass sie flüssig die Wörter hervorbringen; Laute, welche wir nicht von Jugend auf gewöhnt sind, sind von uns so schwer nachzuahmen, dass man selbst nach vieljährigem Aufenthalte in einem freuden Lande als Fremder leicht am Accente erkannt wird, wenn man auch den Geist der Sprache noch so sehr beherrscht; fassen wir schliesslich in s Auge, dass nach den Gesetzen der Vererbungstheorie die Kinder schon vom Mutterleibe an mit besser organisirten Sprachwerkzeugen ausgestattet sind, als die ersten Menschen, welche zu sprechen begannen, so muss sich die Überzeugung festsetzen, dass die Sprache ebensogut eine Erfindung des Menschen ist wie die Schrift.

Die Sprachwissenschaft nimmt an, dass die Sprache auf der Schallnachahmung beruhe, aber die Schallnachahmung finden wir nur bei wenigen Vögeln, und unbegreiflich ist es, wie aus dieser Schallnachahmung jene Articulation hervorgehen konnte, welche die menschliche Sprache vor der thierischen auszeichnet und jene sonderbaren Lautverschiebungen bei verwandten Sprachen, welche wie h und s (im Zend und Sanskrit) auf keiner Lautverwandtschaft beruhen, sondern allenfalls auf der oben erwähnten Polyphonie der Zeichen, wie denn auch h und 22 s sehr ähnliche Zeichen haben, und in der Inschrift von Assam, welches in der Palisprache Aham heisst, wu und ha sich ähnlich sind.

Verständlicher gestaltet sich der Ursprung der Sprache, wenn sie sich an die Zeichen anlehnte, mochten diese Zeichen in Gesten, Schnüren, Strichen oder Figuren bestehen. Unwilkürlich begleiten wir noch die Rede, namentlich in aufgeregten Momenten, mit Gesten; sie sind bei unserer ausgebildeten

Sprache nicht mehr nothwendig, sie sind eines jener Überlebsel aus längst vergangenen Zeiten, welche nur durch die mechanische Nachahmung sich vererben, aber sie sind das einzige Mittel der Verständigung für Taubstumme und für Menschen, welche sich wegen Unkenntniss der gegenseitigen Sprachen nicht sprechend verständigen können; sie waren auch das Verständigungsmittel aller Menschen, so lange die Zunge nicht in der Articulation geübt war und sich die Sprache in der Kindheit befand. Betrachten wir die geringen Bedürfnisse der Menschen, welche auf einer sehr niedrigen Stufe der Cultur stehen, so kann man sich der Meinung nicht entschlagen, dass die Sprache für sie ein überflüssiger Luxus sei, da sie sich wohl auch durch Geschrei und Gesten verständigen könnten, wobei die Geste die Articulation ersetzt. So erkennen wir auch noch jetzt bei Rufen aus grösserer Entfernung aus der winkenden oder drohenden Hand, ob der Ruf locken oder verscheuchen soll, und dem entsprechend finden wir in den ägyptischen Hieroglyphen die Hand mit drei verschiedenen Lauten verbunden: 🕍 k, 🛶 a, 🐂 m, hebräisch קרא qara "rufen", ידר yadad "werfen", אמן amen "fest" (die zusammengezogene kräftige Hand, zugleich Symbol der Erde als Amon).

Es kann möglich sein, dass auf Grundlage von Gesten sich bei uncultivirten Stämmen eine Sprache ohne geschriebene Zeichen bildete, da aber die Schnur in dreifacher Weise, nämlich lang --- kurz -- und als Knoten •, ( ) dieselben Elemente wie die Gesten zeigen, so oder die Figuren liegt darin eine eben solche Übereinstimmung wie in den Sprachen, welche alle aus Kehllaut, Zungenlaut und Lippenlaut sich aufgebaut haben, und diese Ubereinstimmung in den Elementen lässt auf eine einheitliche Entstehung der Sprache und der Schrift aller Völker schliessen. Was uns insbesondere in dieser Meinung bestärkt, ist die Weise, wie die Sprachen sich ausgebildet haben. Unsere deutsche Sprache besteht durchwegs aus einsilbigen Stämmen, z. B. Unzerstörbarkeit hat die Stammsilbe stör, dieselbe wird verstärkt durch die Vorsilbe zer, zerstören ist ein völliges Stören, dieser Begriff wird passiv durch die Nachsilbe bar, verwandt mit dem lateinischen ferre "tragen", zerstörbar ist, was zerstört werden kann; dieser Begriff wird substantivisch durch die Nachsilbe keit, während die Vorsilbe un dem Begriffe einen verneinenden Sinn giebt. Der Stamm selbst aber — stör — ist zusammengesetzt aus der Wurzel tiur, welche mit Thür und dem lautverschobenen Theil verwandt ist, und aus einem verstärkenden s, welches sich in ähnlicher Weise in

-sehr erhalten hat, z. B. gross: sehr gross. Die Wurzel tur bedeutet als dour .kühn . als .Thier das Theilende, Bewegliche, Lebendige, wie auch das lautverwandte griechische zoon "Thier" das Lebendige (zoos lebendig) ist, der Stier (wie der Fisch Stör) ist das kühne, starke, störrige Thier, welches im Altnordischen als tiur und im griechischen tauros auch ohne s vorkommt. Vom Standpunkte der Runenschrift aus betrachtet, geben sowohl  $\triangleright \delta$  wie  $\cap w$ den Begriff des Theilens, welcher sich in tiur findet, und während sich ur in riel verwandelte, ging be als Dorn in Zorn und andererseits in Thür und Thor (ein offenherziger Mensch) über, während sich Dorn in dürr, dörren und sprachlich wie schriftlich in  $\uparrow Tyr$ , den durchbohrenden, zerstörenden Meil verwandelte. Wenn sich somit die Sprache aus wenigen Elementen aufbaute. aus zweilautigen und dreilautigen Wurzeln, wie die sogenannten indogermanischen und semitischen Sprachen, oder aus Consonant und Vokal. wie die chinesische Sprache, so musste sie Stützen haben, an denen sie sich aufranken konnte, und solche Stützen konnten nur die Zeichen sein. Ohne Zeichen konnte man nicht auf den Gedanken kommen, Begriffe wie "Thor" und "dürr" zu vereinigen, das Zeichen ▶ allein konnte durch die Form ▼ und ▶ auf diese Begriffswandlung führen, und diess erinnert uns daran, dass wir als Grundlage unserer Gedanken nichts als "Begriffe" haben, nämlich Gegenstände, welche man greifen konnte, und welche man, um sie Anderen mitzutheilen, "zeigen" oder "zeichnen" musste.

Es ist doch merkwürdig, dass die Sprachbildung manche Lautklänge bevorzugte, während sie andere vernachlässigte, so ist z. B. die Reduplication tt in tat, tot, tut, tit(el) tet und in deut ausgebildet, während ff nur einseitig in Pfeffer, pfiff, pfeiffen vorkommt, und während theoretisch aus abc Stämme wie ab. ba, ac, ca, bc, cb, aa, bb, cc, aaa, bbb, ccc, aba, baa, aab, aca, aac, caa. cba, cab. bac u. s. w., also in einer grossen Vielartigkeit gebildet werden konnten, sehen wir mühsam die Sprache sich an einzelne Sprachwurzeln anklammern und ihnen die verschiedenartigsten Bedeutungen beilegen, welche nur nothdürftig durch die Lautbiegung unterschieden werden, wie oben Thier, Thür. Thor u. s. w. Diese Erscheinung kann doch nur dadurch erklärt werden, dass die solchen Stämmen zu Grunde liegenden Begriffe an sich vielseitiger waren und daher der Sprachkunst grösseren Spielraum boten, aber die Vielseitigkeit bot eben die Undeutlichkeit des Bildes. Wir werden im Verlause der speciellen Untersuchungen, welche die solgenden Capitel enthalten. Gelegenheit

finden, diess ausführlicher nachzuweisen, und beschränken uns deshalb hier auf diese Andeutung.

Waren aber die Zeichen die Väter der Laute, so gewinnen sie für die Sprachkunde eine hohe Bedeutung, denn dann bieten sie die sichtbaren Wurzeln der Sprache, dann erklären sie mittelst der Polyphonie die Verschiedenheit der Sprachen und die Verschiedenheit des Ausdruckes für denselben Begriff, den wir nicht nur bei der Vergleichung verschiedener Sprachen, sondern selbst in der eigenen antreffen, wie "See" und "Meer", "Thier" und "Vieh", "Erz" und "Metall", "Haus" und "Gebäude", "Weg" und "Strasse", "greifen" und "fassen" u. s. w. In dieser Beziehung bietet die Bilderschrift der Ägypter eine gute Anleitung zur Erklärung der Wörter, weil dieselbe die Variationen der Zeichen klar vor Augen führt und den Ideengang verfolgen lässt. So war die Hand anfänglich nur etwas Ausgestrecktes, damit verband sich aber auch der Begriff des Messens "die Elle", welche wir in dem Worte "Ellenbogen" noch mit dem Arm verbinden; die Hand konnte aber auch "zeigen" bedeuten und die leere Hand "nichts", den ersten Begriff finden wir in ägyptisch a, hebräisch r yad "Hand", lateinisch ad "zu", den letztern im verneinenden griechischen a; in späterer Zeit suchten die Ägypter diess zu unterscheiden, sie zeichneten die Hand "zeigend" oder mit abwärts gebeugten Fingern als inhaltslos, sie gaben verschiedene Figuren bei, um die verschiedene Thätigkeit der Hand auszudrücken, wie Imo "geben",  $n \not\equiv n \not\equiv t$  "schlagen",  $n \not\equiv u$  "beschützen",  $n \not\equiv u$  utn "malen u. s. w., wie die deutsche Sprache aus Hand: hindern (abwehren) Hund (den Beschützer der Heerden), aus fassen: die Faust u.s.w. schuf.

Die Zeichen bedeuten aber nicht nur Laute, sondern, wie die Alphabete der Juden und Griechen beweisen, auch Zahlen. Dass diess kein Zufall ist, beweist das hebräische Wort vor verschen "schreiben" und "zählen" bedeutet, noch weiter führt das isländische Wort tala, welches "reden" und "zählen" bedeutet, und unser Wort "Rede" hängt mit dem nordischen raða "ordnen, aneinanderreihen, lesen", raeða "reden" zusammen und ist verwandt mit rita "schreiben", welches auf Runensteinen mit rista "ritzen" (der Runen) wechselt. Ebenso hat sich mal "Zielpunkt, Zeitpunkt, Zeitzeichen", woraus mala "malen", gothisch meljan "schreiben" geworden ist, im deutschen mel-den als "er-zähl-en" (isländisch maela "reden") erhalten. Demnach ist "lesen" die geordnete Aufeinanderfolge gesprochener Laute; wie das

Becrenlesen und Ährenlesen darin besteht, dass man eine Frucht nach der andern aufnimmt oder abpflückt, so ist auch die "Rede" die geordnete Auseinandersolge der Wörter im Gegensatze zu "sprechen, schwatzen", bei welchen Wörtern ein logischer Ideengang gerade nicht vorausgesetzt wird.

Angesichts dieser Thatsachen gewinnt die Zeichenordnung der Alphabete. mit welcher die Zahlenordnung verbunden ist, an Wichtigkeit und Bedeutung; sie kann so wenig ein Product der Willkür sein, als die Zeichen selbst ihre Gestalt und Bedeutung dem Zufalle verdanken können, und es wird daher eine nicht unwichtige Aufgabe der Geschichte der Schrift sein, den Gründen nachzuforschen, aus welchen das scheinbare Durcheinander der Lautzeichen, wie a, b, c, d, e, f, g u.s.w. als feste Ordnung aufgestellt wurde.

Diese Aufgabe ist nicht so unmöglich, als sie auf den ersten Blick erscheinen mag; wir haben schon oben darauf hingewiesen, dass die Ideen unvergänglich sind, zumal wenn sie tief mit der menschlichen Geistesentwicklung verbunden sind, wie diejenigen, welche der Schriftersindung und Ausbildung zu Grunde liegen. Diese Ideen liegen in alten Sagen und Mythen vergraben, deren Sinn bisher noch zu wenig erforscht wurde, an denen Viele achtlos vorübergingen, weil sie, in ähnlicher Weise, wie Araber und Italiener Inschriftensteine der alten Tempel zum Baue ihrer bürgerlichen Wohnungen verwendeten, von alten Völkern zum Aufbaue ihrer bürgerlichen Geschichte verwendet wurden.

Auch in dieser Beziehung wird die Geschichte der Schrift höchst interessante Aufklärungen bieten, und Mancher wird wohl bedauern, dass dieselben nicht weiter geführt wurden; der Verfasser musste sich aber vor Augen halten, dass er weder eine Geschichte der Sprache noch der Religion zu schreiben habe, er konnte diese Gegenstände nur berühren, so weit es der unmittelbar vorliegende Zweck bedingte; aber innerhalb dieser Schranken musste er sich das Recht der freiesten Forschung vorbehalten ohne Rücksicht auf herrschende Anschauungen, und am wenigsten konnte er Auslegungen acceptiren, welche jüdische Gelehrte des Alterthums, sei es absichtlich oder irrthümlich, aufgestellt haben, wenn er gegründete Ursache hatte, an ihrer l'nfehlbarkeit zu zweifeln. Selbst das Ansehen der Bibel kann nur gewinnen, wenn ihre bedenklichen Erzählungen im Lichte der freien Forschung sich als rein kosmische Vorgänge darstellen, denen nichts Unsittliches anhaftet.

In dieser Weise ist im ersten Abschnitte des vorliegenden Werkes das Geheimniss der Entstehung der Lautschrift aufzuklären gesucht worden, indem die Entstehung der europäischen Alphabete erörtert wurde; aber die damit gewonnene Erkenntniss würde nur eine einseitige sein, wenn nicht der Blick das ganze Gebiet aller Schriften des Erdkreises überflöge und ähnliche Erscheinungen wie in unserm Erdenwinkel in allen Ländern beobachten lernte. Bei diesen uns ferner liegenden Schriften wird es uns nicht so möglich sein, die Ursachen der Schriftveränderungen aufzuklären, weil uns die Mittel zur etymologischen Durchforschung von Sprachen fehlen, die wenig oder gar keine Literatur haben. Dennoch bieten die Zeichen selbst Anlass, ihre Verwandtschaft zu verfolgen, den Wendungen der Alphabete nachzugehen und manche Eigenthümlichkeiten kennen zu lernen, welche sich bei weit auseinander liegenden Völkern wiederholen und auf ein früheres benachbartes Verhältniss derselben hinweisen. Wir werden gar mancherlei Methoden kennen lernen, die Sprache in der Schrift mehr oder weniger genau festzuhalten, wir werden dabei wiederholt Gelegenheit haben, das Verhältniss der Wort- und Silbenschriften zur Buchstabenschrift zu beobachten, und wir werden die Geistesarbeit bewundern, welche von so vielen Völkern und zu den verschiedensten Zeiten auf den Aufbau ihrer Schriftsysteme verwendet wurden. Auch in dieser Beziehung wird die Geschichte der Schrift lehrreich sein und das Interesse weiterer Kreise erregen.

Endlich werden wir uns mit den Versuchen der Neuzeit beschäftigen, abseits von den historischen Buchstaben eigene Zeichen aufzustellen, entweder um sie mechanischen Apparaten anzupassen, wie diess bei den telegraphischen Zeichen der Fall ist, oder wie in der Stenographie die Hand in die Lage zu setzen, dem schnell gesprochenen Worte mit der Schrift zu folgen. In dieser letztern Beziehung liegen fast eben so viele Alphabete vor, als die historische Schrift im Ganzen aufzuweisen hat, und wenn auch die meisten derselben nur Producte der Nachahmung sind, so bieten andere doch wohl durchdachte Arbeiten, welche das Wesen der Schrift von einem neuen Standpunkte auffassen und die Aussicht eröffnen, dass auch auf dem Gebiete der Schrift die Producte der neuern Wissenschaft die ererbten unvollkommenen Schriftsysteme verdrängen und eine neue Ära des Schriftwesens begründen werden. Von diesen Bestrebungen ist bisher im grössern Publikum wenig bekannt geworden, und hieraus erklären sich die Vorurtheile, die jetzt

noch selbst in wissenschaftlichen Kreisen der Neugestaltung des Schriftverfahrens entgegengetragen werden.

Die Geschichte ist eine Lehrerin nur in dem Falle, wenn sie die Entwicklung des Bestehenden beleuchtet, dass wir seine Mängel erkennen und uns von denselben frei machen. In unserer gebräuchlichen Schrift spuken noch alle Geister und Gespenster, für welche sie geschaffen wurden; aber es ist ihr der Geist wissenschaftlichen Strebens verloren gegangen, der ihr den Ursprung gab. Dieser Geist wissenschaftlichen Strebens ist auf die Schriftsysteme der Neuzeit übergegangen, in denen er das Material der Schrift der Zukunst braut: unsere Sprache ist glücklicherweise so ausgebildet, dass sie eine neue, auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Form der Zeichen ohneweiters annehmen kann, und da diese neue Schrift die Klarheit und Deutlichkeit der Bezeichnung mit der höchsten Einfachheit der Form und mit der grössten Leichtigkeit der Erlernung vereint, so wird sie sich sicher Bahn brechen und die jungen Generationen der Zukunst werden mit leichterer Mühe die Wege der Wissenschaft wandeln. Nicht mehr wird die wichtigste menschliche Arbeit, die geistige, in den schweren Fesseln einer überlebten Form einherhinken. Leicht, wie der elektrische Funke das Wort am Draht entlang trägt, schnell, wie die Eisenbahn das voluminösere Geisteswerk in entsernte Gegenden führt, wird der Gedanke sich dem Papiere anvertrauen, und das Licht der Aufklärung möge auch die letzten Reste jener Rohheit beseitigen, welche wie erratische Blöcke das freundliche Gartenland der Cultur verunstalten.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### ERSTER THEIL.

# RUNA

**ODER** 

## DAS GEHEIMNISS DES URSPRUNGS

DER

LAUTZEICHEN.

. į. · • · . •

#### 1. DIE TRADITION.

Wie es Ereignisse im Kindesalter giebt, welche sich lebendig im Gedächtnisse des Mannes erhalten, so erhielten sich auch Ereignisse aus der Urzeit der Cultur im Gedächtnisse der Völker und bildeten den Kern der Sagen. Natürlich haben dieselben nicht Anspruch auf unbedingte Glaubwürdigkeit, da einerseits Manches missverstanden, einseitig ausgelegt und dadurch falsch überliefert wurde, und andererseits Beobachtungen und Lehren abstracter Natur sich mit historischen Ereignissen mischten, Menschen zu Göttern und Naturkräfte zu Menschen gemacht wurden; es wäre aber thöricht, dieser Schlacken halber den werthvollen Inhalt ganz zu verwerfen, vielmehr ist es im Interesse der Aufklärung geboten, alle Erfahrungen, welche die Wissenschaft uns in neuerer Zeit gebracht hat, anzuwenden, um die Räthsel unserer Vorfahren zu lösen.

Wenn daher die Sage die Ersindung der Schrist den Göttern zuschreibt, so wird der Forscher diese Tradition nicht als albern bei Seite schieben: die Götterideen entstanden in menschlichen Gehirnen, und aus derselben Quelle entsprang die Schrist; ist daher die Schrist göttlichen Ursprungs, so ist sie uralt, denn sie ist mit der ersten menschlichen Cultur, mit der ersten Regung des Geistes, mit der Religion ursächlich verknüpst.

Werden nun mit der Entstehung der Schrift bestimmte Namen verbunden, so bekommt die Forschung festern Boden, denn die Namen der Vorzeit sind nicht so willkürlich gewählt, wie die der Jetztzeit, sie sind Begriffe, welche von den Philologen ebenso anatomisch untersucht werden können wie Körper.

Da wir es hier nicht mit einer einzelnen Schrift zu thun haben, so müssen wir die Sagen, welche sich auf den Ursprung der Schrift beziehen, im Zusammenhange behandeln und wollen sie daher zunächst hier zusammenstellen.

Die mexikanische Sage berichtet, die Schrift sei von dem Gotte Ketsalkoatl erfunden, der auch als Herr der Landbauer und der Metalle verehrt wurde. Ketsalkoatl ist die "gesiederte Schlange." <sup>7</sup>

Nach der chinesischen Sage wurde die Schrift von Fohi erfunden, der auch in China zuerst die Cultur verbreitet haben soll. Im "Buche der tausend Worte" heisst Fohi "Herr des Drachen, Kaiser des Feuers, Obrigkeit der Vögel, König der Menschen". Mit der Erfindung der Schrift wird auch der Anfang der Kleidung in Verbindung gebracht.<sup>8</sup>

Aus Indien liegen keine directen Sagen vor; ein chinesischer Schriftsteller, Huen-Thsang, ein Buddhist, schreibt die Ersindung der indischen Schrift dem Gotte Fan, d. i. Brahma, zu. <sup>9</sup>

Die eranische Sage bezeichnet den König Tahmurath (d. h. der grosse Fuchs) zwar nicht als den Ersinder der Schrift, wohl aber als Denjenigen, welcher die Schrift den Dämonen (azhis dahaka) entriss. Die Schrift sei von guten Geistern ersunden worden, aber in die Hand der Dämonen gerathen, welche sie bis zu Tahmurath's Zeit den Menschen vorenthielten. Von Tahmurath wird noch erzählt, dass er die Unze, den Leoparden und Falken zähmte und sie zur Jagd abrichtete, Hausthiere mit Stroh und Körnern füttern und die Wolle der Thiere zu Zeugen weben lehrte, die Hühnerzucht einführte und grosse Bauwerke errichtete. <sup>10</sup>

Einem ähnlichen Namen begegnen wir in Südamerika, wo die Eingebornen. scheu und ohne sie anzusehen, an den Felsinschriften vorübergehen (weil sie dieselben für göttliche Emanationen halten) und leise Tehmehri rufen. <sup>11</sup>

Die babylonische Sage schreibt die Ersindung der Schrift dem Oannes zu, einem Wesen halb Fisch, halb Mensch, welches am Tage die Menschen alle Künste und alle Wissenschaften lehrte und Nachts sich in das Wasser zurückzog. Sardanapal nennt in einer Inschrift, welche er für seine Bibliothek verfasste, Nebo und Tasmit als die Götter, welche seinen Vorsahren die Schrift gelehrt hätten. 12

Die ägyptische Sage nennt Thaud als den Ersinder der Schrift, von ihm wird erzählt, er habe die Sprache und alle Wissenschaften erfunden, den Menschen die taktische Bewegung, die Bildung des Körpers zu gefälligem Anstand und die Fechtkunst gelehrt, die Stellung der Gestirne, sowie die Harmonie und das Wesen der Töne beobachtet und den Oelbaum ersunden. 13

Die nordische Sage nennt mehrere Schrifterfinder; zunächst Odhin, von dem es heisst:

Ich weiss, dass ich hing am windigen Baum

Neun lange Nächte,

Vom Speer verwundet, dem Odhin geweiht,

Mir selber ich selbst,

Am Ast des Baumes, dem Niemand ansieht,

Aus welcher Wurzel er quoll.

Sie boten mir nicht Brod noch Muth,

Da neigt ich mich nieder,

Auf Runen sinnend, lernte sie seufzend:

Endlich fiel ich zur Erde.

Andererseits heisst es in der Völuspa:

Die Asen einen sich auf dem Idafelde

Über den Weltumspanner, den Grossen, zu sprechen,

Uralter Sprüche sind sie eingedenk,

Von Fimbultyr gefundener Runen. 14

Ein dritter Ersinder ist Rigr, der dem Jarl Runen kennen lehrte: Zeitrunen und Zukunstsrunen.

Endlich berichtet die jüngere Edda 15 über den Ursprung der Dichtkunst Folgendes: Die Asen hatten Unfrieden mit einem Volke, das man Wanen nennt. Nun aber traten sie zusammen, Frieden zu schliessen, und der kam auf diese Weise zu Stande, dass sie von beiden Seiten zu einem Gefässe gingen und ihren Speichel hineinspuckten. Als sie nun schieden, wollten die Asen dieses Friedenszeichen nicht untergehen lassen. Sie nahmen es und schufen einen Mann daraus, der Kwasir heisst. Der ist so weise, dass ihn Niemand um ein Ding fragen mag, worauf er nicht Antwort wüsste. Er fuhr weit umher in der Welt, die Menschen Weisheit zu lehren. Später wurde er von den Zwergen erschlagen, welche mit seinem Blut den Kessel Odhrörir und die Gefässe Son und Bodn füllten, Honig in's Blut mischten und daraus einen Meth erzeugten, der jeden Trinker zum Weisen und Dichter machte. Der Riese Suttung nahm später diesen Meth den Zwergen ab, verbarg ihn im Hnitberge und setzte seine Tochter Gunnlödh zur Hütherin. Aber Odhin drang in den Berg ein, verführte die Gunnlödh und raubte den Meth. — In dieser Sage ist allerdings nicht von der Schrift die Rede, wem fällt aber nicht die

Ähnlichkeit mit der Sage von Tahmurath auf, der die Schrift den Dämonen entriss, wie Odhin die Dichtkunst den Riesen raubte?

Aber noch aus einem andern Grunde wurde die Kwasir-Sage hier aufgenommen. Kwasir wird in der Edda öfter erwähnt, er sah das zu Asche verbrannte Netz des Gottes Loki und merkte, dass dies ein Kunstgriff sei. Fische zu fangen, worauf sie anfingen und ein Netz jenem nachmachten, mit welchem sie den Loki, der sich in einen Fisch verwandelt hatte, fingen. Kwasir war ein Wane und mit Njördh, dem Meeresgotte, als Geisel zu den Asen gekommen, wie der griechische Poseidon den Kreis der Olympier vervollständigte. Loki war als Laugr selbst das Meer und somit identisch mit Njördh und Kwasir, denn Loki hatte das Netz gemacht und Kwasir kannte das Netz, weil er die älteste Schrift, die Knotenschrift, selbst war. Diess beweist sein Name. Kwasir ist zwar verwandt mit dem isländischen *geys* "Hausen, Heftigkeit, Wuth" (Geysr der feuerspeiende Berg) und identisch mit Odhin, deutsch "Geist", nordisch kuð "Gott", aber das Wort besteht aus zwei Wurzeln ku = kwa und s, sir, wovon die erstere, welche sich in unserm "Kuh" erhalten hat, "bändigen, zähmen" (also Kuh, das gebändigte, gezähmte Thier) bedeutet; sir bedeutet "Herr" und ist ein bei vielen Völkern verbreitetes Wort, sanskritisch šira, arabisch sary, hebräisch sar, slavisch czar, englisch sir, französisch sire und deutsch "sehr", immer etwas Grosses, Vornehmes bedeutend; in kwasir einigt sich also "bändigen" im Passivum und Activum. Ebenso finden wir im Ägyptischen ka und sir für "Schnur", sr als Vornehmer, im Hebäischen heisst קו qav "Schnur", שרה šera "Kette," שור sur "reihen", שור šor "Rind", im Chinesischen heisst kie-šen "Knotenknüpfen" und im Peruanischen sind die Quipus die Knotenschrift, wahrscheinlich vom chinesischen Pa-kwa "die acht Knoten". Im Deutschen haben sich die Wurzeln in "kauern, Kuh. Knäuel". wie in "Seil" und "Zwirn" erhalten. Die Asen waren Götter eines Jägervolkes, die Wanen die eines Schiffervolkes, aus der Vereinigung des Speichels, d.i. der Sprache und Sagen beider entstand Kwasir als Inbegriff der Weisheit seiner Zeit.

War Kwasir das chinesische *Pa-kwa*, so war er auch der Fohi, dem die Ersindung dieser *Pa-kwa*'s, welche wir später als die acht Himmelsrichtungen und Elemente kennen lernen werden, zugeschrieben wird; war er als Netzkenner identisch mit dem Netzknüpser Loki, der sich in einen Lachs verwandelte, dann war er identisch mit dem babylonischen Fischmenschen Oannes;

sowohl als Fisch wie als Wuth war er die Wolke und die Meereswoge, welche twide den Begriff des Drachen schufen, also den Ketsalkoatl der mexikanischen Sage. den Dämon uzhis der Babyloner, ägyptisch , die als , ari, nb die Uräus oder Midgardschlange und identisch mit Nebo ist. Der Ackerbau entstand bei den Fischern, welche sich an den Flussufern niedergelassen hatten: die Überschwemmungen erzeugten den fruchtbaren Schlamm, sie trugen auch aus dem Innern der Berge die Goldkörner und Erze herbei. welche, zufällig im Lagerfeuer geschmolzen, 16 zur künstlichen Metallbearbeitung führten, woraus sich erklärt, dass der Drache der Gott des Ackerbaues werden konnte. Der Lehrer des Fischsanges aber war 🛬 Thaud. der Sumpsvogel. in Ägypten der Ibis, in Europa der Storch, der störrige, starr am Ufer stehende, der dem geduldig an der Angel sitzenden Fischer ein Vorbild war, hebräisch מסידה yasida "der seine Kinder ernährt" verwandt mit כטרים kas-dim dem Namen der Chaldäer (von כשה kasa "sich mästen"), ein Name. der sinnverwandt ist mit den nordischen dickbäuchigen Zwergen und den phönikischen Patäken. welche als Götter der Schifffahrt auf keinem Schiffe fehlten. ursprünglich aber Bewohner der Sumpfgegend waren, denen die Malaria die Bäuche auftreibt.

Fimbultyr wird von Simrock als der unausgesprochene Gott charakterisirt, eine Wiedergeburt des Odhin, von dem es heisst:

Einst kommt ein Anderer, mächtiger als er.

Doch noch ihn zu nennen, wage ich nicht.

Der Fimbultyr-Winter ist derjenige, welchen Baldur's Tod herbeiführt, dem kein Sommer folgt, sondern der Untergang der Welt. Fimbultyr ist demnach derselbe Begriff wie das hebräische pw šm "Name, Gerücht" und der indische Brahma, das Wort, der unbegreifliche Gott, dessen Name nicht ausgesprochen werden darf, wie der des Jehovah der Juden, oder wohl richtiger, dessen Name IAΩ oder auch AEIOY nicht ausgesprochen werden kann, da er nur aus Vokalen besteht, wie auch ππ; er ist der, von dem es im Evangelium Johannis heisst: ich bin das A und Q, der Anfang und das Ende, also das "All", totus, omnis, u.s.w., welche Begriffe in den Götternamen Allvater. Tod oder Thaud. Amon wiederkehren. War Fimbultyr nicht nur der Untergang, sondern, wie es sehr wahrscheinlich ist, auch der Anfang, so liegt die Vermuthung nahe, dass er die drei ersten Buchstaben der Runenordnung P fe \textsup ur \textsup thurs darstellt, denn ur ist so viel wie bul, bauli der Stier, ja selbst

wie tyr, denn tiur ist ebenfalls der Stier, die erstgeschaffene Stierseele der Perser, die neben Ymir entstandene Kuh Audhumbla der nordischen Sage, begrifflich die Wolken, wie Indra's Kühe beweisen, die Nacht, der Winter, der die junge Sonne erzeugt, in zweiter Potenz die junge Sonne selbst.

Mit Fimbultyr hängt Rigr eng zusammen; dieser ist der "Erreger", der Amor der Römer, welcher die Liebenden eint, er ist aber auch der Richter, der die Stände einführt, der Reiher, Ordner, der Gründer der Regierung, der Rächer des Unrechts, der Verwünscher (isl. ragn Verwünschung), der nin ruaz "Geist" der Juden, das nach amar, d. i. das schaffende Wort Gottes. Hinter diesen Wörtern verbergen sich nicht mehr Gedanken, sondern bereits wirkliche Personen, nämlich die Priester, und wenn Rigr nicht dem Knechte, nicht dem freien Bauern, sondern dem Jarl Runen lehrt, so folgt daraus nicht, dass früher die Zeichenkunst unbekannt gewesen sei, denn die Knotenschrift hat ihre Spuren auch bei den ungebildetsten Völkern hinterlassen, sondern dass die Beschäftigung mit der Schrift, mit der Zeitrechnung und Zukunftsdeutung von hier ab das Privilegium eines Standes wurde, der Jarle (noch erhalten im englischen earl "Graf"), welche ein Priestergeschlecht bildeten und von ihrer Kenntniss auf Kosten der Bauern und Knechte lebten.

Einem ähnlichen Begriffe begegnen wir in den Namen Nebo und Tasmit der Assyrer. Tasmit, buchstäblich VIII | tas-mi-tuv oder tas-vi-tuv, da in der Keilschrift m und v gleich sind, lehnt sich eng an das ägyptische thaud an, zumal was ist, also das Wort auch thasud heissen könnte; Mr mit den Lautwerthen tas, ur, lik, lis, ran bedeutet "Hund", arabisch kalb, hebräisch kaleb, und es liegt die Vermuthung nahe, dass von diesem Worte das römische caelebs herstammt; /- mi bedeutet "hundert", tuv "Thier", Tasmid ist also der hundertköpfige Höllenhund Kerberos, der Argos oder der Sternenhimmel, als Symbol der Nacht und des Todes. Entspricht aber Tasmid, der Hund, dem Ibis-Thaud, so entspricht umgekehrt der Ibis dem Nebo, denn dieser heisst -- an ak d. h. "Gott Schöpfer" (hebräisch אנכי anoki ich), ak ist aber im Ägyptischen 🗲 der Schwan, als Wasservogel ein naher Verwandter des Ibis. Mit den obigen Keilschriftzeichen (an-ak) wechselt  $\longrightarrow$  an pu, woraus Nebo geworden ist, d. i. ägyptisch an-pu oder 😘 Anubis. Anubis mit dem Hundekopfe (er erinnert an Tahmurath den grossen Fuchs) empfängt aber neben dem ibisköpfigen Thaud die Seelen der Verstorbenen, Anubis wägt ihr Herz, Thaud beaufsichtist

Todtenrichter anders als die Priesterschaft? Wenn noch ein Zweisel darüber bestehen könnte, so beseitigt ihn die Hieroglyphe sita, ein Priestertitel, das ist der scharfäugige Priester, der auf dem Thurme den Himmel beobachtet und dem hellsten Fixstern seinen Namen gegeben hat, weil die Ankunst dieses Wächters der Sternenheerde den Beginn der Überschweimmung anzeigt und die Menschen als treuer Hüther warnt, bei Zeiten sich in Sicherheit zu bringen. Der ägyptische Hund Anubis ist zugleich der Wolf Odhin's, der die Opser verzehrt, da der Gott zu seiner Nahrung der Speise nicht bedarf, er ist der schlaue Fuchs der Thiersage, dessen List die aller anderen Thiere übersteigt.

Finden wir hier den Hund des Jägers mit dem Ibis des Fischers friedlich geeinigt, so treten beide in der eranischen Sage als feindlich einander gegenüber; denn es kann kein Zweifel sein, dass die azhis dahaka oder Dämonen der Babylonier der Deus oder Thaud der Ägypter war; ist doch noch jetzt der verabscheute Dev der Parsen der gute Gott der Inder; auch dahaka dürste mit dem ägyptischen tazath "der untere Theil" vann tazti "das Linterste"; fran "der Obelisk" ist das von den Ackerbauern hochverehrte Symbol der Fruchtbarkeit, welches von den Anhängern Zoroaster's sehr verabscheut wurde, da nach ihrer Lehre, welche auch in die Bibel gedrungen ist, die Lüsternheit eine Folge der Sünde war; die Perser waren eben Hirten, denen der natürliche Graswuchs für ihre Heerden genügte, und welche nicht nöthig hatten, die Natur künstlich zu grosser Fruchtbarkeit zu nöthigen.

Wiederum aber wäre es gefehlt, daraus zu schliessen, dass die Hirten keine Schrift gekannt hätten, vielmehr ist es auffallend, dass hierbei von sieben Arten der Schrift gesprochen wird, welche den Dämonen entrissen wurden, und worunter nichts Anderes zu verstehen sein kann als die Theilung der Woche in sieben Tage, welche die Hirten von den Ackerbauern annahmen und ihrer Zeitrechnung einverleibten, also eine ähnliche Sage, wie die vom Friedensschluss der Wanen und Asen.

Hieraus folgt, dass es in der Geschichte der Schrift verschiedene Epochen gegeben hat, während welcher sich mit den Anschauungen die Zeichen vermehrten, dass mehrere Völker auf einer gemeinschaftlichen Grundlage verschiedene Formen der Zeichen ausgebildet haben, welche dann

3

Faulmann, Geschichte d. Schrift.

vereinigt wurden, und dass auf diese Weise allmählich eine Wissenschaft entstand, welche vorzugsweise Besitz eines Volkes war, das sich als Priester über die Erde zerstreute, überall durch Gesang die Menschen erfreuend, durch Zauber sie schreckend, durch Belehrung sie bildend. Hierauf deuten die Sagen von dem wandernden Sänger Arion, dem auch das Los des Kwasir drohte, von Orpheus, der selbst in die Unterwelt stieg, wie die Forschung der Priester sich auch auf die Zukunft des Menschen nach dem Tode ausdehnte, und endlich die Sagen über die Civilisation der Menschen, welche an die Einführung der Schrift geknüpft wurden. War Thaud nicht eine einzelne Person, sondern die Personification des Priesterstandes, so verliert die Sage, er habe die Sprache, das Rechnen, die Musik, die Fechtkunst u.s.w. erfunden und den Oelbaum eingeführt, alles Wunderbare und die Sage erhält den Charakter einer sehr glaubwürdigen Thatsache.

Von Interesse ist, dass unter diesen Ersindungen auch die Sprache genannt wird, und daraus geht hervor, dass die Schrift in jener Zeit nicht Schreibkunst im engern Sinne, sondern Zeichenkunde war; auch die Sprache musste sich erst mit und an den Zeichen entwickeln, bevor man an's Schreiben denken konnte, und nirgends tritt uns dieses Verhältniss von Sprache und Schrift so klar entgegen als in den Runen, mit denen wir uns daher auch in erster Reihe beschäftigen müssen.

#### 2. DIE NORDISCHEN RUNEN.

Rune ist ein im Norden Europas heimischer Name für Schriftzeichen, welche in der Form Ähnlichkeit, ja völlige Übereinstimmung mit den phönikischen, altgriechischen und römischen Zeichen haben, so dass einige Gelehrte zu der Annahme geführt wurden, die Runen seien aus der griechischen oder lateinischen Schrift entstanden, zumal alle Schriftdenkmäler derselben nicht weit über die Zeit hinaufreichen, wo das Christenthum in Schweden eingeführt wurde.

Aber der Name run ist verwandt mit ryna "verborgene Dinge ergründen", run, runa "die vertraute Rathgeberin", runi "der vertraute Rathgeber", ryndr "kundig, Zauberer", im Gothischen bedeutet runa "Geheimniss, Berathung, Rathschluss", im Althochdeutschen runa "Gemurmel, Rath", runs "Spring-

quell. (Ursprung), welches sich im neuhochdeutschen raunen und rinnen, rennen erhalten hat, und diese Bedeutungen sind etwas ganz Anderes, als was man unter Schrift versteht, denn unsere Schrift ist das Gegentheil von Geheimniss, in Steine eingegraben ist sie die öffentliche Bekanntmachung und in ihrem gegenwärtigen Gebrauche zu Zeitungen ist sie die unbeschränkte Öffentlichkeit.

Nun mag allerdings in der Vorzeit der Gebrauch der Runen dem Volke vorenthalten worden sein, wie die Kenntniss der indischen Vedabücher den indischen Parias, die Runen-Urkunden mögen die alten Überlieferungen nur für Eingeweihte enthalten haben, wie es in Hawamal 79 angedeutet ist:

Was wirst du finden,

fragst du die Runen,

Die hochheiligen,

Welche Götter schufen,

Hohepriester schrieben,

Dass nichts besser sei als schweigen?

So lernte auch Rigr die Runen nur dem Jarl und zwar Zeitrunen, um die Zeit zu messen und die Opferfeste zu bestimmen, und Zukunftsrunen, welche Skuld. die Norne der Zukunft, schnitt, um zu weissagen. Wenn es ferner im Gripispaliede heisst:

Sie wird dich Reichen

Runen lehren,

Alle die Menschen

wissen möchten,

so erinnert das an den nordamerikanischen Indianer, der vom Medizinmanne gegen kostbare Geschenke Zauberzeichen (Kekinowins, verwandt mit dem nordischen gagn "Nutzen, Beistand"?) und Zauberlieder eintauscht, denen er mehr Macht zuschreibt als seinem natürlichen Muthe, seiner vielgeübten List und seiner Gewandtheit.

Auch im Norden wird die meiste Nachfrage nach Zauberrunen geherrscht haben, denen man übernatürliche Kräfte zuschrieb. So heisst es in Sigrdrifumal:

6. Siegrunen schneide,

wenn du Sieg willst haben;

Grabe sie ein auf des Schwertes Griff,

Auf die Seiten einige,

andere auf das Stichblatt

Und nenne zweimal Tyr.

7. Aelrunen kenne,

dass des Andern Frau

Dich nicht trüge, wenn du traust.

Auf das Horn ritze sie

und den Rücken der Hand

Und mal ein 1 auf den Nagel.

9. Bergrunen schneide, Und lösen die Frucht von Frauen, In die hohle Hand

Und heische der Disen Hilfe.

10. Brandungsrunen schneide,

Im Sund die Segelrosse;

Auf das Steven sollst du sie,

Dabei in's Ruder brennen.

Nicht so stark ist die Strömung,

Heil kehrst du heim vom Meere.

11. Astrunen kenne,

Und Wunden wissen zu heilen.

In die Rinde ritze sie

Wo ostwärts die Aste sich biegen.

12. Gerichtsrunen schneide,

Deiner Schäden sicher sein.

Die winde du ein,

Und setze sie alle zusammen,

Bei der Dingstätte,

Zu vollzähligem Gerichte ziehen.

13. Geistrunen schneide.

Als es ein and'rer kann.

Die ersann und sprach,

Odhin, der sie ausgedacht.

wenn du bergen willst

und hart um die Knöchel

wenn du bergen willst

auf das Steuerblatt ritzen,

nicht so schwarz die Welle,

wenn du Arzt sein willst

und das Reis am Baume,

willst du der Rache

die wickle du ein

wo Leute sollen

willst du klüger scheinen

die schnitt zuerst

Hieraus geht hervor, dass die Runen allein noch nicht der Zauber waren, es musste auch das Wort dabei sein, der Zauberspruch, und dieser konnte wieder nicht gedacht werden ohne Zauberzeichen. Die Zauberzeichen weihten, in die Geräthschaften eingegraben. wie Schwerter, Steuerruder, Steven, diese Gegenstände, oder bannten den Geist in Bäume wie bei den Astrunen, die Gerichtsrunen scheinen sogar in die Erde gegraben oder an der Stelle verborgen worden zu sein, um die Meinungen der Richter zu ändern; am interessantesten aber sind diejenigen Stellen, welche vom Einritzen der Runen in den Körper sprechen, denn sie geben Aufschluss über den Ursprung der Tatuirung. Eine solche Tatuirung kommt auch in der Bibel vor, wo Jehovah dem Kain ein Zeichen machte, dass er nicht durch Blutrache

umkomme. der Name dieses Zeichens ist mit oth, dasselbe Wort, welches in der Schöpfungsgeschichte gebraucht wird: "es werden Lichter an der Veste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre", denn dieses oth ist auch Himmelszeichen, Wunder; dieselbe Wurzel hat das nordische † naud, welches das althebräische × Thau ist, während andererseits die citirte Bibelstelle auf  $\triangle$  Daleth hinweist, das mit dem nordischen  $\triangleright$  Thurs verwandt ist, von dem es im Skyrnisför heisst:

Ein Thurs schneid ich dir, die drei Stäbe; Ohnmacht, Unmuth, Ungeduld.

Dass das hebräische nin oth mit dem ägyptischen wien "das göttliche Auge, die Sonne" und dem nordischen Odhin eng verwandt ist, beweist der Umstand, dass das linke Auge ab "Mond" bedeutete, dasselbe Auge, welches nach der Sage Odhin bei Mimer verpfändet hatte." Wenn nach dem Runenzauber Odhin sich vom Weltbaume loslöst, nachdem er die Runen gelernt hat, so liegt die Deutung nahe, dass mit der Erfindung der Runen die Religion begann: die Götter existirten nicht, ehe man sie anrief, und sie gingen unter mit der Religion, diese Ahnung beherrschte schon die Priester der Vorzeit, und sie liegt der Lehre von der Götterdämmerung zu Grunde. Moses verbot die Tatuirung, wahrscheinlich weil er fürchtete, dass dieselbe zum Polytheismus führe.

Die Zaubersprüche, welche mit den Runen verbunden waren, haben ihren Ursprung jedenfalls im Losen. Es wurden hierbei Stäbe durcheinandergeworsen, unter denen man drei auswählte, den verschiedenen Sinn derselben suchte man durch Deutung zu einigen; aber gerade dieses Versahren nöthigte zu einer Biegung der Ausdrücke, welche auf die Sprachentwicklung von grossem Einslusse war. So werden in dem oben citirten Verse an die Thursrune drei Worte mit u geknüpst: Unmacht, Unmuth, Ungeduld. Zur Austlärung sei bemerkt, dass Freyr (die Sonne) seinen Diener Skyrnir (den Sonnenstrahl) zur Gerda (der Erde) mit einer Brautwerbung gesendet hatte;

\*Mimer ist der Gott des Wassers, in welchem sich der Himmel und insbesondere Sonne und Mond widerspiegeln, diess erklärt die Anschauung, Odhin habe ein Auge bei Mimer versetzt, die Sage von den einäugigen Cyclopen lässt jedoch auch die Deutung zu, dass anfänglich Sonne und Mond nicht unterschieden wurden und erst später beide als besondere Himmelskörper, als Götter, betrachtet wurden; in diesem Falle wurde der Gott des Wassers und der Fruchtbarkeit der Mondgott.

als Gerda sich weigerte, dieselbe anzunehmen, schleuderte ihr Skyrnir die obige Drohung entgegen, welche bedeutet, er werde die Erde in einen unfruchtbaren, von innerer Hitze (Unmuth, Ungeduld) berstenden Boden verwandeln. Auf dem Boden dieser Runensprüche wuchs auch die Allitterations-Poesie hervor, welche ursprünglich keine Spielerei, sondern das Ringen nach Erweiterung des Ausdruckes einer wortarmen Sprache war. In den Psalmen tritt diess ebenfalls hervor, nur ist hier die Allitteration in den Parallelismus des Gedankens übergegangen, der zwei-, drei und selbst viergliedrig auftritt; den dreigliedrigen Parallelismus findet man im ersten Psalm:

Heil dem Manne, der nicht wandelt nach der Frevler Rath, Und den Weg der Sünder nicht betritt, Und im Kreise der Spötter nicht sitzt.

Hieraus erklärt sich, warum das Auswendiglernen der Sprüche auch zur Zeit, wo man die Schrift kannte und übte, so wesentlich war, vor allem bedurfte die Sprache der Ausbildung, die Schrift bot nur die Unterlage, an sich war das Zeichen vieldeutig, wie Gudrunakwida II, 12 beweist, wo es heisst:

In jedes Horn hatten sie allerhand Zeichen Röthlich geritzt, die ich nicht errieth.

Wären die Runen eine Lautschrift gewesen, wie wir sie verwenden, so hätte doch jeder Schriftkundige die Inschrift auf den Hörnern lesen können, es hätte von einem Errathen keine Rede sein können; aber sie waren vieldeutige Begriffszeichen, mit einem geheimen Sinne, der nur dem Eingeweihten verständlich war, und darum konnte man sie ungescheut einem Boten anvertrauen, wie es im Atlamal bezeugt wird:

In Noth war die Weise, wollte sie helfen;
Die Gesandten sollten segeln, sie selbst daheim sein.
Da ritzte sie Runen; doch vor der Reise
Verfälschte sie Wingi, der Bringer der Fahr.

Offenbar kannte Wingi den Sinn der Botschaft nicht, welche er überbringen sollte, er vermuthete nur, dass sie eine Warnung enthielten, den Gesandten nicht zu trauen, daher fälschte er sie, indem er. wahrscheinlich durch Hinzufügen von Strichen, den Zeichen eine andere, gleichviel welche Bedeutung gab. Es gelang ihm dadurch den Sinn zu verwirren, denn es heisst von der Empfängerin der Runen:

Klug war Kostbera und kundig der Runen.

Sie besah die Stäbe beim Schimmer des Lichtes

Und zwang die Zunge zu zwiefachem Laut,

Denn sie schienen umgeschnitzt und schwer zu errathen.

Derlei doppelsinnige Zeichen waren aber nicht nur die Runen, sondern die Schriftzeichen überhaupt, so lange sie nicht zur öffentlichen Bekanntmachung als reine Lautzeichen verwendet wurden; Spuren davon haben sich erhalten z. B. in den Hieroglyphen, wo der Fisch "nicht sein, verboten", eine Schote "zusammenbinden, Bündel", ein Schlitten "in Stillstand gerathen, bewundern", eine Feder "offen, Wahrheit, Gerechtigkeit", der Phallus "Weg, Pfad", ein Wasserbecken "lieben, wünschen, Freundschaft", eine Schnur "voll. Besitzer, Anführer", der Geier "Mutter, Mann, Mensch", der Hahn "preisen, anrufen, bitten", eine säugende Kuh "können, vermögen", ein Doppelhammer "wenden", ein Bogen "der Fremde", ein Kalb "Fleisch, Erbschaft", ein Doppelhorn "Stand, Würde, Ansehen", zwei einzelne Hörner "erleuchten, erhellen", ein springendes Kalb "Durst" bedeutet, welch letzterer Begriff klar in dem Helgakwida (III, 36) hervortritt, wo es heisst:

So hob sich Helgi über andere Helden

Wie die edle Esche über Dornen,

Oder wie thaubeträuft das Thierkalb springt:

Weit überholt es anderes Wild

Und gegen den Himmel glühen seine Hörner.

Man vergleiche die ägyptischen Hieroglyphen ab "Durst" ap "erleuchten". Überhaupt zeigen die Bilder der Edda eine merkwürdige Übereinstimmung mit den Hieroglyphen, z.B. im Hymiskwida:

19. Des Thursen Tödter, abbrach er den Thieren Der beiden Hörner erhabenen Sitz.

( au, ap "Stand, Würde").

20. Da bat der Böcke Gebieter den Affengott Ferner in die Fluth das Seeross zu führen.

Diese abstracten Begriffe sind an dem Wortlaut hängen geblieben, nachdem die Bilder weggefallen waren, und es ergiebt sich hieraus, dass eine Kenntniss der Bilderschrift das Verständniss der Wörter wesentlich erleichtert, dass daher die ägyptischen Hieroglyphen dem Sprachforscher sehr nützliche

Wegweiser sind, um von dem abstracten Begriffe auf dessen concrete Grundlage zurückzuschliessen, dass es für ihn aber auch absolut nothwendig ist, sich mit der Form und dem Sinn der alten Dichtkunst vertraut zu machen, ja dass er selbst etwas von einer poetischen Ader haben muss, um den Wandel der Begriffe zu verstehen. Mit trockenen Worten und Lautvergleichungen richtet man da nichts aus, im Gegentheil kann man gerade dadurch zu Missverständnissen gelangen.

Wenn wir dennoch nicht die Hieroglyphen, sondern die Runen zur Grundlage unserer weiteren Untersuchungen nehmen, so veranlasst uns hierzu erstens die geringe Zahl der Runenzeichen, in welcher die Begriffe sich noch nicht so sehr zersplittert zeigen wie in den Hieroglyphen, zweitens die festgeschlossene, an die Zahlenreihe geknüpfte Ordnung der Runen, der die Hieroglyphen wenig Ähnliches an die Seite stellen können; drittens die Durchsichtigkeit dieser Anordnung, welche ein allmähliches Entstehen aus einer kleinen Anzahl von Grundzeichen erkennen lässt, viertens die Runennamen, welche die Zeichen erklären und den Sinn derselben plastischer hervortreten lassen, als diess bei den ägyptischen Lautzeichen der Fall ist, welche die Begriffsbedeutung bereits ganz abgeworfen haben und nur mehr als Lautzeichen vorkommen. Aus diesen Gründen werden wir im folgenden Abschnitte die Runenzeichen-Ordnung zum Gegenstande einer besonderen Untersuchung machen.

#### 3. DAS FUTHORK.

In den meisten Ueberlieferungen der nordischen und angelsächsischen Runen sind dieselben in einer eigenen Zeichenordnung gegeben, welche nach den ersten sechs Lautzeichen f u th o r k Futhork heisst. Diese Zeichenordnung spricht entschieden gegen jede Abstammung der Runen von griechischer oder römischer Schrift, denn hätten die Normanmen ihre Zeichen entlehnt, so hätten sie sicher die griechische Ordnung "Alphabet" oder die römische "Abece" angenommen. Auch das spricht gegen die Entlehnung, dass in den dänischen Waldemarrunen durch Punktirung Lautnuancen gebildet wurden wie  $\mathbb{F}$  w aus  $\mathbb{F}$  f,  $\mathbb{F}$   $\ddot{u}$  aus  $\mathbb{F}$  u0,  $\mathbb{F}$  u2 aus u3, u4, u5, u6 aus u6, u7, u8 aus u7, u8, u8,

Bedenklicher ist, dass in den Namen der Runen Laute vorkommen, für welche keine Runenzeichen vorhanden sind, wie e in fe, ei in reid, g in hagl und laugr, d in Reid, Naud, Madr, ö in Biörk, aber auch dieser Umstand spricht für das hohe Alter der Runen, denn diese Namen sind isländisch und die isländische Sprache lautreicher als die Runen, obgleich mit der Runensprache innig verwandt; so steht dem runischen ir isländisch er "er", run. inkin isl. eckia "Witwe", run. inir isl. einir "Wachholder", run. haidi isl. heidi "Heide", run. hakna isl. hagi "Zaun, Hag", run. mudir isl. modir "Mutter", run. biurn isl. biörn "Bär", run. iukul isl. jökul "Eisberg" gegenüber.

Es ist sogar wahrscheinlich, dass die Runenordnung in früherer Zeit noch kürzer war, denn die Helsingrunen, welche keine Stäbe haben, bestehen nur aus folgenden 15 Zeichen: <sup>17</sup>

Durch die Theilung des i entstehen nämlich zwei Zeichenreihen, offenbar zwei ursprünglich verschiedene Ordnungen, welche sogar den Laut n gemeinsam haben, während o ausgefallen ist.

Es erinnert diess an die Schrift der Malediven, von der Prinsep  $^{18}$  berichtet, ein intelligenter Maledive habe ihm gesagt, sie besässen eine Schrift von neun Zeichen, nämlich  $m \ f \ d \ t \ l \ g \ n \ s \ d$ . Prinsep liess verschiedene Wörter aufschreiben, worunter auch eines mit k vorkam, und auf Befragen, wie er dieses schreibe, antwortete jener, das sei in einem andern Alphabet. Es ergab sich somit, dass die Malediven ein doppeltes Alphabet besassen, nämlich:

und

Die erste Reihe dieser Zeichen besteht aus den arabischen Zahlzeichen:

und diess hat zu der Vermuthung Anlass gegeben, die Malediven hätten die Zahlzeichen von den Arabern entlehnt und sich daraus eine Schrift gebildet; aber die Malediven kennen nicht nur die arabischen Zahlzeichen, sondern auch die ganze arabische Schrift und bedienen sich derselben, doch schreiben sie lieber mit ihren heimischen Zeichen, die denn doch wohl älter sein müssen. Hierzu kommt der Umstand, dass es wohl allgemein bekannt ist, dass die Araber ihre Zahlzeichen von den Indern entlehnt haben, aber vergebens sucht man unter den übrigen indischen Ziffernsystemen eines, welches eine Ähnlichkeit mit den arabischen Zahlzeichen hätte. Es bleibt somit keine andere vernünftige Annahme übrig, als dass die Araber von den Malediven, die ihnen auch zunächst lagen, das indische Ziffernsystem aus den maledivischen Zeichen entlehnt haben.

Jedenfalls haben wir hier den Beweis, dass ein Volk eine doppelte Lautzeichenreihe besass, und diese Thatsache hat für uns umsomehr Interesse, als auch das Runen-Futhork auf einer solchen doppelten Zeichenreihe zu beruhen scheint, wenn wir die 16 Zeichen desselben in zwei Reihen gliedern:

fe 18 111 ar. thurs И sol 08 tyr reid biörk kaun laugr hayl madr naud yr.

den Uebergang von f in i und b

" u " m " y
" th\* " s d t
" o " a
" r " l

<sup>\*</sup> Das nordische th ist ein spitzer Laut, welcher durch Anstossen der Zunge hervorgebracht wird, wie gegenwärtig noch das englische th, wir bezeichnen ihn in den nordischen Wörtern mit  $\delta$ .

beweisen, wie isl. aft, afti "Kraft" mit abl, abli wechselt, julr "froh" mit foli "Füllen". ai "immer" mit aefi "Lebenszeit", ur "Thau" mit yria, madr "Mann" mit uaðr. isl. hvatr "mannhaft", hus "Haus" mit hams (das Bedeckende) "die Haut" und mit heimi "das eigene Haus", ðrottr "Kraft" mit trutin "Herr", ðing "Berathung" sak "Klagsache", uitni "der Zeuge" und uisr "der Weiser, kuð "Gott" und kus "der Hausherr", odr "wüthend" und aeda "wüthen", ar, arin "Feuerherd" und halr "Stein" eng verwandt sind, während nordisch k häufig im Althochdeutschen als h auftritt, und n vor k ebenso verloren geht, wie im Griechischen  $\gamma\gamma$  n,  $\gamma x$  nk bilden; allenfalls könnte n noch als Ergänzung gedacht werden.

Je weiter wir uns von einem Sprachstamm entfernen, desto klarer tritt der Wechsel der Laute hervor, im Altägyptischen und im Chinesischen sind die Laute r und l nicht geschieden, und Spuren davon scheinen in unserer Sprache in dem Auslaute rl vorhanden zu sein; in der Keilschrift sind m und v nicht zu unterscheiden, im Deutschen ist das nordische Thorn zu Dorn und Zorn geworden, futr zu Fuss u. s. w.

Nehmen wir aber die erste Hälste voll mit acht Runen an und diejenigen Laute dazu, welche in den nordischen (nicht den lautreicheren isländischen) Runennamen vorhanden waren, also

| FI       | RID |
|----------|-----|
| UŔ       | KUN |
| Th R (S) | HKL |
| 0 S      | NUD |

so entstehen merkwürdigerweise gerade ein Dutzend Laute:

$$fiurthsodknhl$$
.

welche sich auf der Grundlage der noch gegenwärtig geltenden vier Lautclassen in folgender Weise aufbauen:

Lippenlaute: u - f - oZungenlaute: d - th - sSchmelzlaute: l - r - nKehllaute: k - h - i

Hier wirst sich nun die Frage auf, weshalb man für die Runennamen sich mit den Lautzeichen nicht begnügte oder sich nicht darauf beschränkte, einen inhärirenden Vocal beizufügen, wie wir in a be ce ef el em haben? Man konnte doch auch die Runenzeichen ef oder fe, u, the, o u. s. w. lesen?

Gewiss, denn der Begriff der Zeichen ist ohne Zweifel im Anlaut enthalten, nur scheint noch etwas mitgewirkt zu haben, was unserer Zeit fremd ist, im Alterthume aber eine grosse Rolle spielte, nämlich die Polyphonie.

Bilder der Begriffe sind nicht so klar, wie sie uns scheinen. Das ägyptische Zeichen konnte ebensogut eine Biene wie eine Ameise, eine Mücke, eine Fliege sein, ja überhaupt ein Insect, denn wir vermissen z. B. in den Hieroglyphen den Schmetterling, der in der griechischen Religion als Symbol der Seele (Psyche) eine Rolle spielte. Dieser Vieldeutigkeit entspricht die Polyphonie; das obige Zeichen hiess af als "Fliege oder beflügeltes Insect", syt als "Ungeziefer" heb. שחת šazath, "verderben, verwüsten", szt heisst auch Unterägypten, wahrscheinlich als Sumpfland, Tiefland, hebr. אחש ša zath, , kothige Grube, Koth" was auch 🛥 km zu bedeuten scheint);  $\chi b$  als Biene wegen des Honigs, mn (Volk) wegen der grossen Zahl und kt (unser "kitten") wegen der Baukunst der Bienen und Ameisen. In der Keilschrift lautet \* kur, mat, nat, lat, šat, nal im Sinne von "Hand, kommen, gehen, nehmen, Land", Alles Begriffe, welche auf "ausspreizen, ausbreiten" hinauslaufen, worauf auch das Zeichen hindeutet. Die Polyphonie in der ägyptischen und babylonischen Schrift ist eine Thatsache, welche durch Namen und Vergleichung verschiedener Texte ausser allem Zweifel gestellt ist.

In anderen Schriften ist zwar die Polyphonie nicht vorhanden, wohl aber beweisen Spuren, dass sie einst vorhanden war. Wenn im Chinesischen ein Baum mu, zwei Bäume (Wald) lin, drei Bäume (Baumwuchs) san gelesen wird, so konnten diese verschiedenen Lautwerthe desselben Begriffes doch nur deshalb entstehen, weil der Baum oder die Pflanze im allgemeinen die Polyphonie m s hatte, wie auch sonst neben man "Kraut" und mi "Getreide", sen "wachsen", san "reifen" vorkommt, lin aber hat gewöhnlich die Bedeutung von etwas Zweifachem, wobei dann der Begriff "Baum" nebensächlich war.

Selbst die Alphabetschriften zeigen deutliche Spuren der Polyphonie, die schon in der Einleitung erwähnt wurden.

Wenn Kostbera ihre Zunge zu zwiefachem Laute zwang, so mussten auch die Runen polyphonetisch gewesen sein, und waren die Runennamen nicht ein Spiel des Zufalls (mit Göttergaben spielte man nicht), so müssen nicht nur die Anlaute, sondern auch die In- und Auslaute auf das Zeichen sich beziehen, d. h. fe musste sowohl f als (e) i bedeuten, ur sowohl u als r u. s. w.

Diese Ansicht lässt sich in folgender Weise belegen:

l''(fe) ist in dem iberischen Alphabet e, wie das angelsächsische l''(fe) im Altgriechischen f; in den tironischen Noten ist l''(fe) sowohl e als f, l sowohl f als i; folglich ist l''=l'=l, mit den Lautwerthen f e e e i.

 $\triangleright$  (thurs) ist im altgriechischen Alphabete r, moabitisch  $\triangleright$  d ist iberisch r,  $\square$  ist faliskisch d, umbrisch und oskisch r, d wechselt in  $\bowtie$  mit m. m wechselt in  $\bowtie$  mit s; folglich ist  $\triangleright = \triangleright = \square = \bowtie = \bowtie$ , mit den Lautwerthen th d r m s.

\*(os) ist in der umbrischen Schrift \*z im Phönikischen \*a, während das verwandte \*z im Griechischen zu ks wurde; da das hebräische a, wie das Zeichen, beweist, zwischen a und o schwankt, so ist schon hiermit nachgewiesen, dass \*z und s ist.

Y (kaun) ist iberisch  $\ddot{u}$ , wie das griechische Y  $\ddot{u}$ , markomannisch  $\chi$  und identisch mit h, welches in der Minuskel h bedeutet, in den tironischen Noten aber a; h ist gleich H, welches in slavischen Schriften theils i, yi theils n ist; somit ist Y = Y = h = H, mit den Lautwerthen  $k \chi h a i \ddot{u} n$ .

\* (hugl) ist markomannisch k verwandt mit  $\bigstar g$ , dieses identisch mit  $\bigstar$ . welches in altgriechischen Alphabeten sowohl kh als ks ist, im Angelsächsischen ist  $\bigstar$  als ks identisch mit  $\Upsilon$  und  $\Upsilon$ , altgriechisch kh, in den tironischen Noten bezeichnet die Durchkreuzung sowohl ks als l; somit ist  $\bigstar = \bigstar = \Upsilon = \Upsilon$ , mit den Lautwerthen h g k kh ks l, welches letztere auch im angelsächsischen Runennamen Eolhx hervortritt.

 $\uparrow$  (naud) hat in den markomannischen Runen dieselbe Form wie g in den angelsächsischen, g lehnt sich durch  $\uparrow k$  an  $\uparrow \ddot{u}$  an, wie auch das markomannische  $\nearrow k$  sich an das altgriechische n anlehnt; übrigens wechselt in nordischen Wörtern n geradezu mit d, z. B. madr und mannr, mann; mann

ist; also ist 1=X=Y=Y=N=V=P, mit den Lautwerthen  $n \ g \ k$   $\ddot{u} \ u \ r \ d$ .

l(is) ist im Altgriechischen identisch mit 4, mit den Lautwerthen i und s.

 $\lambda$  (ar) ist identisch mit  $\lambda$ , weshalb man auch  $\lambda$  als Doppel-a angenommen hat, an seiner Stelle steht im Bracteaten  $\lambda$ , welches dem angelsächischen  $\lambda$  entspricht, dem altgriechischen  $\lambda$ , iberischen  $\lambda$  ist im Altgriechischen  $\lambda$ , welches sich an  $\lambda$  und  $\lambda$  anlehnt. Eine einfachere Betrachtung bietet  $\lambda$  als Grundstück zum lateinischen  $\lambda$ , welches im Griechischen  $\lambda$  ist und sich an  $\lambda$  anlehnt, wonach  $\lambda = \lambda = \lambda$  ist.

(sol) ist, wenn wir statt des schwedischen sol das isländische suna nehmen, nichts Anderes als das verkehrte altgriechische  $\mathbb{N}$   $\mathbb{N}$ , dessen einfachere Form  $\mathbb{V}$  u ist, das umgekehrte  $\mathbb{A}$  l, wie  $\mathbb{h}$  das umgekehrte  $\mathbb{V}$  kaun ist.

So ist auch  $\uparrow$  (tyr) das umgekehrte  $\Upsilon$  y, dessen Verwandtschaft mit r genugsam oben beleuchtet ist.

B (biörk) ist verwandt mit P, welches im Griechischen r, im Römischen p, im Angelsächsischen w (u) ist, im Altgriechischen kommt B neben X (im Korinthischen e) vor, welches letztere in der iberischen Schrift kh ist mit der Nebenform X, die der gothischen Rune B p entspricht; demnach scheinen auch B und K urverwandt zu sein.

Y (madr) ist in der angelsächsischen Schrift als  $\bowtie$  identisch mit m und d, indem ebenso als Name des m man/daeg steht, wie als Name des d daeg/man. Die Verwandtschaft von d und r ist oben nachgewiesen.

 $\downarrow (yr)$  ist das umgekehrte madr und eng verwandt mit  $\prod ur$ .

Es sind hier nur die augenfälligen Wechselungen aus den Zweigen eines homogenen Schriftstammes nachgewiesen, ohne auf die Bedeutung der Zeichen einzugehen und die Abweichungen sachlich zu begründen, aber schon hieraus lässt sich das grosse Geheimniss der Sprache erkennen, welche aus wenigen Lauten nicht nur viele Tausende von Wörtern bildete, sondern auch zugleich jenen Ueberfluss von synonymen Wörtern schuf, der mit der auffälligsten Dürftigkeit im Ausdrucke abwechselt. Die Sprachbildung zeigt sich hier als eine elementare Kraft wie die zeugende Natur,

welche in einem Lande eine verschwenderische Fülle schafft, während im Nachbarlande durch zufällige Umstände Unfruchtbarkeit herrscht. Nichts kann mehr zur Ausbildung und zum Wortreichthum der Sprache beigetragen haben als die Polyphonie der Zeichen, welche gestattete, einen Begriff in immer neuer Weise zu variiren, nichts hat aber mehr als diese Polyphonie zur Verschiedenheit der Sprache beigetragen, da schon, wie die griechischen Alphabete beweisen, in den nächsten Städten sich andere Aussprachen der Zeichen festsetzten. Hieraus ergiebt sich ferner, dass eine im Lautwerthe so schwankende Schrift keine Verlockung bieten konnte, Ueberlieferungen oder Rechte auf sie zu stützen, dass man die mündliche Verhandlung und Leberlieferung vorzog, bei welcher die Sprache sich reicher entwickelte, und dass erst. als die Sprache einen Reichthum an Wörtern und bestimmte Unterscheidungen derselben gewonnen hatte, die Buchstabenschrift dem Verkehre dienen konnte. Die homonymen Wörter unserer Sprache sind Überlebsel eines frühern Zustandes.

Dass die von der Zeichenpolyphonie ausgehende Modelung der Wörter sogar wissentlich gepflegt wurde, um der Sprache durch den Reichthum an Wörtern mehr Biegsamkeit zu geben, beweist die Geheimsprache der nordischen Priester, von der ein gründlicher Kenner der Runen, Lilienkron, Folgendes sagt: 19 "Das vorzüglichste Augenmerk der Skalden war die gewandte Handhabung der wunderbar complicirten Umschreibung der Namen und Begriffe; diese sind alte überlieferte Formeln, gesammelt und verzeichnet besitzen wir sie unter dem Namen des Skaldskaparmal benannten Theiles der jüngern Edda. -- Es giebt zwei Grundregeln für die poetischen Benennungen. Die eine besteht darin, dass ein jeder der, wohl zu merken, bestimmt begrenzten Begriffe, auf welche die Regeln anwendbar sind, beliebig durch eine ebenfalls feststehende Reihe von Wörtern ausgedrückt werden darf, deren jedes an die Stelle des andern treten kann. Soll z.B. der Begriff "Reichthum" ausgedrückt werden, so kann hierbei fê "pecunia", gull "Gold", baugr, hrîngr Ring u. s. w. benutzt werden. Die zweite Grundregel besteht darin, dass durch eine Combination mehrerer Wörter ein Begriff umschrieben wird, und für jeden der in diesem Kreise dazugehörigen Begriffe giebt es wiederum eine ganze Reihe solcher Umschreibungen. Es besteht auf solche Art die ganze Poesie fast ausschliesslich auf dem Substantiv; Adjectiv und Verbum spielen eine durchaus untergeordnete Rolle."

Wir können diese Wortspiele der spätern Zeit hier nicht verfolgen, unsere Aufgabe ist vielmehr, vorwärts in das Dunkel der Vergangenheit zu dringen und zu untersuchen, auf welche Weise die Zeichenreihe des Futhork enstanden ist. Die Polyphonie lehrt, dass die zweite Zeichenreihe der 16 Zeichen nicht unbedingt nöthig war, da mit Ausnahme von b und m alle Laute schon in den Namen der ersten Reihe vorkommen, b und m aber lehnen sich eng an f und u an, sind blosse Lautverschiebungen derselben.

Die Lautverschiebung lässt uns weiter dringen und die erste Zeichenreihe abermals theilen, wobei jedoch nicht eine Anreihung, sondern eine Durchsetzung angenommen werden muss: Wir erhalten somit

| ۲ | fe    | Ŋ | 267.       |
|---|-------|---|------------|
| Þ | thurs | # | <b>o</b> s |
| R | reid  | r | kaun       |
| * | hagl  | * | naud       |

also in der ersten Reihe einen Kehllaut h, einen Lippenlaut f, einen Zungenlaut th, einen Schmelzlaut r; ebenso in der zweiten Reihe einen Kehllaut k,
einen Lippenlaut u, einen Zungenlaut s, einen Schmelzlaut u.

#### 4. DIE UR-RUNEN.

Wir haben im vorigen Abschnitte die Runenreihe von 16 Zeichen in zwei Reihen zu acht, und diese wieder in zwei Reihen zu je vier Zeichen zerlegt; wollen wir der Entstehung der Schrift und der Runen insbesondere nachgehen, so dürfen wir hierbei nicht stehen bleiben, sondern müssen auch diese vier Zeichen in zwei Theile zerlegen, um zur Einheit zu gelangen.

Der Begriff der Einheit ist keineswegs so nahe liegend, als wir im Besitze unserer Erbweisheit wähnen; um die Einheit zu verstehen, musste man "scheiden", "unterscheiden" lernen, nur aus der zwei konnte man die Einheit erkennen: die zwiefache Einheit. Wir bezeichnen noch gegenwärtig den höchsten Grad der Unwissenheit damit, dass wir sagen, Jemand könne nicht bis drei zählen, und es gibt wirklich Völker, welche nicht bis drei zählen. Die Botokuden zählen nur mokenam, d. h. 1, und uruhu, welches 2 und "viel" bedeutet, und von den Neuholländern wird behauptet, sie hätten keine Zahlen über zwei. <sup>20</sup>

Scheiden und unterscheiden kann aber jeder Mensch, denn die Unterscheidung ist der Anfang aller Vernunft; sie war jedenfalls auch der Ursprung der Schrift und der Sprache, die erste geistige Regung des Menschengeistes. Was war es, das den geistigen Funken im Menschen erregte?

Untersuchen wir, was den Menschen am meisten von seinem nächsten Verwandten im Thierreiche, dem Affen, unterscheidet, so ist es der Blutdurst. Die Affen nähren sich von Früchten, Vogeleiern und Insecten; der Mensch verzehrt am liebsten Fleisch, es ging ihm wie dem Löwen: nachdem er einmal Blut gekostet, zog er dieses allen anderen Nahrungsmitteln vor. Um aber Thiere zu erlegen, reichten seine natürlichen Eigenschaften nicht immer aus, der Hunger oder der Blutdurst trieb ihn an, die ersten Werkzeuge zu bilden, und diess waren: für kleine schnelle Thiere die Schlinge, für grosse die Keule oder der Baumast.

Wir möchten fast der Schlinge die Priorität zuerkennen, denn der älteste Gott (und es war natürlich, dass die Menschen sich ihren Gott nach ihrem Bilde vorstellten) war Luki "der Verführer, Verlocker", loka "der Verschliesser". der Schlingenmacher, der Gott der List; ihm gegenüber steht der stärkere Keulenträger, der "Thor" in des Wortes doppelter Bedeutung. Luki oder isländisch logi ist auch lautverwandt mit dem griechischen logos "das Wort", welches im Isländischen nur mehr als lygi "Lüge" vorkommt, sinnverwandt mit dem nordischen fiur "Leben, Athem", dem Geiste phi der Karenen, der als Fieber sich auf den Bäumen der Dschungeln aufhält, der Schlange — f der Ägypter, denn man betrachtete das Schütteln des Fiebers als die Bewegungen der unsichtbaren Schlange, die vom Baume in den Menschen gefahren sei; die lauernde, schleichende Schlange war auch der Lehrmeister des Menschen bei seinem ersten Handwerke und die fe-Rune V = V ist im Grunde nichts Anderes als der züngelnde Schlangenkopf auch eine Schlange selbst.

Hand in Hand mit dieser ersten Erfindung ging aber eine Idee, welche den Anstoss zu aller Cultur gab. Schlingen gab es im Urwalde genug, und dass sich darin Vögel und kleinere Thiere verstrickten, hatte den Menschen wohl zur Nachahmung veranlasst, aber häufig blieben die Schlingen leer oder wurden von den Thieren zerrissen, was konnte dem abhelfen? Eben derselbe Phi, der die Menschen plötzlich niederstreckte, der Hauch, der ob nun als Sturmestoben oder säuselnde Bewegung Alles bewegte und erregte, der Odem, der den lebendigen Menschen von der Leiche unterscheidet, der Gott der

Fi. - Ur.

Luft, der selbst die stärksten Bäume zerknickte. So war der erste Gedanke, der den Menschen bewog, seine Kräste auch über den Bereich seiner Gliedmassen auszudehnen, der Ursprung der Religion, der Glaube an eine übernatürliche Einwirkung, der Versuch der Zauberei. Der Mensch behauchte die Schlinge, er blies ihr den Geist ein, und dieser erste Laut, der über den Kreis der Empsindungslaute hinaustrat, dieser Laut, der eine Absicht aussprach, dieser erste artikulirte Laut war: fi.

War diese erste Geistesregung auf Trutz und Angriff gerichtet, so war daran unwilkürlich der Gedanke an Schutz geknüpft; der Geist der Luft, den er zum Verderben Anderer anrief, den rief er auch an, ihn zu verschonen, die erste Erkenntniss zog unwilkürlich die zweite herbei, zum Leben gesellte sich der Tod, zur freudigen Hoffnung die Angst und zu dem hellen fi gesellte sich das knurrende: ur.

So war die Gedankenlosigkeit abgestreift, welche bisher den Menschen befangen hatte, sein Geist war erwacht und übte sich im Unterscheiden. Natürlich bewegte sich die Auffassung seiner Begriffe nur in leicht fasslichen Gegensätzen: Leben und Tod, Mann und Weib, Tag und Nacht, Frost und Hitze, klein und gross, hart und weich, gerade und gebogen, eins und viel — Alles Begriffe, welche sich in den Zeichen I und A oder V ausdrücken.

Wir finden Spuren dieser zweitheiligen Auffassung in den ältesten Mythen der Bibel: Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde, schied er das Licht von der Finsterniss, nannte das Licht Tag und die Finsterniss Nacht, ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Bezeichnend werden nur die beiden Wechsel zwischen Finsterniss und Licht hier benützt, um die Zeit zu bezeichnen, denn ob die Sonne höher oder tiefer am Himmel stand, war dem Wilden gleichgiltig, er merkte nur den Unterschied zwischen Licht und Finsterniss. Eine zweite Stelle befindet sich in der uralten Sündfluthsage: "So lange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht". Jahrtausende lang mag der Mensch auf dieser Entwicklungsstufe stehen geblieben sein, da sie sich so dauernd in der Erinnerung erhalten hat.

Ich vermuthe, dass diese Ersindung der Sprache, welche Hand in Hand mit der Ersindung der Schrift und der Religion ging, das Menschengeschlecht geschaffen hat, dass es also weniger durch natürliche Kreuzung, als vielmehr durch Veränderung der Lebensweise und geistige Thätigkeit sich über den

thierischen Zustand erhoben hat; wirkt doch noch jetzt das Denken auf die körperliche Entwicklung der Menschen ein, während die Nichtbeschäftigung mit dem Denken dem Gesichte einen stumpfsinnigen Ausdruck, dem Körper einen gebeugten, schleppenden Gang giebt (der übrigens nicht mit den Folgen von Schwäche oder Alter verwechselt werden darf und kann). Mit der Handarbeit des Schlingenknüpfens und Keulentragens war der aufrechte Gang unbedingt verbunden, und das Gehirn konnte sich mehr entwickeln. Es giebt kein Volk, welches nicht im Besitze der Sprache und der Religion wäre, denn wenn auch von einzelnen Völkern behauptet wird, sie besässen keine religiösen Begriffe, so liegt die Vermuthung nahe, dass sie ihre Meinungen verhehlten, zumal die Missionäre nicht immer die Befähigung besitzen, sich das Vertrauen der Wilden zu erwerben oder deren Anschauungen zu verstehen. 21

Wenn ich, vom Runen-Futhork ausgehend, angenommen habe, dass fi und ur die ersten menschlichen Laute gewesen seien, so bin ich weit entfernt, damit die Einritzung von Zeichen als Anfang der Schrift in Verbindung zu bringen; so lange der Mensch keine anderen Waffen als den abgerissenen Ast oder die Schlinge besass, konnte von keinem Einritzen die Rede sein, wohl aber mochte sich von jener Zeit an das Knotenschürzen datiren, welches die beknoteten Gegenstände heilig macht und sich später in China und in Peru zu einer förmlichen Schrift entwickelte, die (wie unsere Zeichen im Grunde auch) auf — und —, nämlich auf der Einheit und Zweiheit, auf dem Ungetheilten und Getheilten, sowie auf der Fortsetzung der Theilung beruht. Merkwürdigerweise hat eine mechanische Nothwendigkeit in jüngster Zeit wieder zu einem ähnlichen Alphabete geführt, dem telegraphischen, welches, da die vom Magnet bewegte Nadel nur Einritzungen von verschiedener Länge machen kann, sich aus Strichen und Punkten aufbaut, als ein Beweis, dass man auch mit diesen unscheinbaren Mitteln den Reichthum der Sprache wiedergeben kann. Leider ist von dem Wesen der Knotenschrift wenig Kunde erhalten; wir wissen namentlich nicht, in welchem Verhältnisse die Knoten zur Sprache standen. In unserer Schrift hat sich der Knoten nur als X erhalten, welches von Schriftunkundigen statt der Unterschrift gebraucht wird, und es ist schon in der Einleitung darauf hingewiesen, dass damit die Rune \ Naut (= Knoten), die schon in der Heidenzeit doppelt \ für den Namen gesetzt wurde, 22 zusammenhing.

Es ist oben angedeutet, dass f den Begriff des Lebens, r den Begriff des Todes enthalte; man würde jedoch sehr irren, wenn man darauf eine Sprachanalyse bauen wollte; denn da jeder Begriff activ und passiv gebraucht werden kann, so schliesst er auch sein Gegentheil in sich. Ist z. B I f der Hauch, das Leben, so ist es anderntheils auch lis das Eis, das Ausgestreckte, der Tod; ist I ur die Höhle, die Leere, das Loch , so ist es im Gegensatze zum Ausgestreckten das Zusammengezogene, der Fruchtknoten, der Same, das Leben; ist I das Feste, das Harte, der ausgereckte Arm, das Glied, so ist es auch die dünne Schnur, das Nachgiebige, der Faden, dagegen R der Knäuel, das Feste, Harte, die Erde; ist If das Ausgebreitete, so ist es andererseits auch das Kleine im Gegensatze zu N ur gross, gewölbt, weit; ist I die Zunge, so ist der Mund und beides das Werkzeug zum Sprechen; ist ! die Ähre, der Halm, der Baum, so ist R die Blume, die Frucht und die Fülle im Gegensatze zu — der unfruchtbaren Ebene. Die Sprache ist kein Mineral, wo sich Krystall an Krystall ansetzt, sondern eine Tochter des Gedankens, der vielfach durchschlungenen Fäden unseres Gehirns.

Demgemäss wird es nicht auffallen, wenn f und r, welche wir als Gegensätze kennen gelernt haben, in manchen Wörtern geradezu dasselbe bedeuten, so im Nordischen: få "glätten, poliren", rifa "reiben", fuks (isländisch foks) "Fuchs", rifr "Fuchs", fu "roth", rauðr "der Rothe", rotna "verfaulen", fa "abzeichnen, malen", rista "ritzen", rita "schreiben", (beides vereinigt sich in rifa "Ritze"), faera "fahren", flya "fliehen", riða "reiten", renna "rinnen", runs "Fluss" (der Springquell), fosn (isländisch fors) "der Wasserfall".

Man wird begreifen, dass Sprache und Schrift auf dieser Stufe sehr armselige Verständigungsmittel waren; wurden die Zeichen nur zum Zauber gebraucht, so war kein Unfall zu befürchten, denn Knoten war Knoten, ob lang oder kurz, und beim Sprechen begleiteten die Geberden die Rede und gaben an, ob fiul "viel" oder fair "wenig", furir "vorne" oder aftar "hinten" gemieint sei, denn oble der Mund oder etwas Anderes war, konnte ohne "Fingerzeig" nicht erkannt werden, selbst im Hebräischen wird הָּאָד rao "sehen" und דָּמָר "schlecht" mehr in der Schrift als in der Sprache unterschieden, zumal auch ירָסי "büthen" mit "sehen" (wachen) zusammenfällt.

Natürlich waren die religiösen Vorstellungen in damaliger Zeit sehr unklar; der hinterlistige, blutdürstige Mensch lebte zugleich in beständiger

Furcht vor Anderer Hinterlist, gegenseitiges Misstrauen verhinderte die Geselligkeit, wie sie bei friedlichen Thieren heimisch ist. Daher gab es auch keine Familie. Wie noch jetzt die Chittagong in den Dschungeln, lebten Mann und Weib getrennt, nur zeitweilig wurde dieses von jenem aufgesucht, und die Bräuche der Neuseeländer und ähnlicher Völker beweisen, dass nicht mit Liebesgirren geworben, sondern dass das Weib mit Keulenschlägen betäubt oder in Schlingen gefangen (noch jetzt hat sich die Redensart erhalten: zu Fall gebracht) wurde. Man hat, und wohl nicht mit Unrecht, behauptet, dass die Prostitutionsgebräuche der Babylonier, Phönikier u. s. w. den Ubergang zum Familienleben bezeichneten, dass das Weib sich mit denselben von der Allgemeinheit, als deren Eigenthum sie betrachtet wurde, loskaufen musste, um fortan einem einzigen Manne zu gehören. 28 Wenn in jener Zeit ein Bund der Liebe zwei menschliche Wesen verband, so war es die Liebe der Mutter zum Kinde; die Mutterliebe, welche zu allen Zeiten und von allen Völkern in allen Tonarten besungen und in allerlei Bildern gefeiert und verehrt wurde.

Bei der Unklarheit der allgemeinen Gottesidee wendete sich der Mensch lieber den äusseren Erscheinungen zu, welche er als Emanation der Gottheit betrachtete. Das Leben (fl), welches seine erste religiöse Verstellung war, sah er in der ganzen Natur; der rollende Stein lebte, wie der rauschende Baum, in jedem Thiere, dessen plötzliches Erscheinen ihn erschreckte, sah er eine Gottheit, ein günstiges oder ungünstiges Omen, jede ungewöhnliche Erscheinung war ihm Bedeutung, eine vereinzelte Feder, ein bunter Stein, ein Knochen war ihm ein Schutzgeist, den er sich um den Leib hing. Aus jener Zeit stammt der Fetischdienst und der Glaube an den Proteus, der sich in allerlei Gestalten verwandelte, aus jener Zeit stammt auch die Bilderschrift, deren Vorläuser (so lange der Mensch nicht ritzen gelernt hatte) er an seinem Leibe herumtrug oder an seiner Wasse besetigte.

sie war das Symbol des Pallas-Athene, der Geist des Baumes, und ihr schauerlicher Ruf die Stimme Gottes, welche mit Furcht und Entsetzen den Abergläubischen erfüllte.

Wir können diese Skizze der Urzeit nicht schliessen, ohne noch einer andern religiösen Anschauung zu gedenken, welche derselben entstammt. Die Götter, welche der räuberische Mensch verehrte, gewährten ihre Gunst nur gegen einen Antheil an der Beute, am besten gegen Vorausbezahlung. Je kostbarer das Opfer war, desto mehr musste es wirken, daher opferte man Früchte, Thiere und Menschen, ja schliesslich das Theuerste, die eigenen Kinder. So grauenhaft diese Sitte ist, so ist an derselben um so weniger zu zweifeln, als sie bis in die historische Zeit hinein sich erhalten hat und durch zahlreiche Zeugnisse beglaubigt ist. Konnte sich aber diese schreckliche Sitte bis in die historische Zeit erhalten, wo die Menschen in Völkerschaften zusammen lebten, so ist ihre Entstehung bei Menschen erklärlich, welche Lenormant auf Grund der geologischen Ausgrabungen also schildert:

"Ackerbau und Viehzucht waren ihnen unbekannt, sie irrten in Wäldern umher und suchten Schutz in den natürlichen Gebirgshöhlen. Die Bewohner der Seeküsten ernährten sich von Fischen, die sie zwischen den Felsen harpunirten, und von Muscheln; die im Innern des Festlandes umherstreisenden Stämme lebten vom Fleische der Thiere, die sie mit ihren Steinwaffen erlegten. Einen Beweis hierzu liefern die Höhlen mit ihren Anhäufungen von Thierknochen, deren viele noch jetzt die Spuren der Werkzeuge tragen, mit denen das Fleisch abgenommen wurde. Allerdings beschränkten sich die Menschen dieser Periode nicht allein auf das Verschlingen der abgestreisten Fleischtheile der Wiederkäuer, der Einhuser, der Pachydermen und selbst der Raubthiere, sie waren äusserst gierig nach dem Knochenmarke, wie es die fast constante Bruchart der längeren Knochen zeigt. Diese Neigung hat man bei der Mehrzahl der Wilden festgestellt. Einige Stämme, wie der, dessen Spuren wir in Choisy-le-Roi bei Paris finden, scheinen sogar der Menschenfresserei ergeben gewesen zu sein, doch treten die bezüglichen Hindeutungen nur ausnahmsweise auf. Man sieht hieraus, dass die Menschen, deren Spur wir in den quaternären Ablagerungen finden, noch eben so wenig in der Cultur sortgeschritten waren als heute die Wilden der andamischen Inseln und Neu-Caledoniens. Auch ihr Leben war ein äusserst trauriges, wenngleich besseres als das der Tertiärmenschen. " 24

Wir bemerken dazu nur, dass die hier geschilderten Menschen schon auf einer höhern Culturstufe standen als jene, welche wir im Auge haben, denn dieselben kannten die Steinwaffen noch nicht, desto mehr müssen wir mit folgenden Bemerkungen Lenormant's übereinstimmen:

"Vergessen wir nicht, dass gerade die allerersten Entdeckungen die grösste geistige Anstrengung erfordert haben, denn sie bildeten den Anfang und gingen nicht aus früheren hervor. Aus Feuersteinen jene schwerfälligen Axte anzufertigen, die uns jetzt die Landschichten aus den Fluthenanschwellungen wieder zustellen, war zu Anfang der Menschheit weit mehr Scharfsinn erforderlich, als wir heutzutage zur Anfertigung der künstlichsten und sinnreichsten Maschinen anwenden müssen. Betrachtet man andererseits in den Sammlungen gleichzeitig diese Waffen der ersten Menschen und die Skelete der furchtbaren Thiere, unter denen sie lebten, dann begreift man. wohl, dass der so schwache und unzulänglich bewaffnete Mensch die möglichste Geistesanstrengung machen musste, wenn er unter solchen Verhältnissen nicht gleich vernichtet sein wollte. Die Einbildungskraft kann uns jetzt mit ziemlicher Bestimmtheit die furchtbaren Kämpfe vorführen, welche die ersten Menschen gegen diese aus der Schöpfung verschwundenen Ungeheuer bestehen mussten. Jeden Augenblick hatten sie mit den damals noch weit grösseren und schrecklicheren Raubthieren, mit Bären, Hyänen und Tigern, um ihre Höhlen zu kämpfen. Gar häufig fielen sie auch überrumpelt diesen reissenden Thieren zum Opfer. Indessen gelang es doch dem Menschen, durch List und Gewandtheit, diese gewaltigen Raubthiere zu überwinden, und letztere zogen sich nach und nach vor dem Menschen zurück, der im Vergleiche zu ihnen so schwach und so ohnmächtig war ". 25

### 5. DIE DREIHEIT.

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Culturgeschichte ist das dritte Runenzeichen haben die Steinriese". Seine Bedeutung in der Geschichte haben die eben citirten Ausführungen Lenormant's erwiesen; seine Erfindung schloss sich an den Baumast an. Wohl mochten die Menschen die Steine schon gleichzeitig mit Keule und Schlinge zum Werfen benützt haben, wie auch die Affen geschickt im Werfen sind; die Erfindung aber, welche weiter

führte, war die Verbindung des Steines mit dem Aste und der Schlinge, die Erfindung einer neuen Wasse als Product einer geistigen Thätigkeit.

In Verbindung des Steines mit der Schlinge entstand die weittreffende Schleuder, mit welcher der mit dem nordischen Thorr so vielfach verwandte David der Juden den Riesen Goliath bekämpfte;\* aus der Verbindung des Steines mit dem Baumaste entstand das Steinbeil, zu welchem die scharfen Wunden der Dornen (beheisst auch Dorn) Anstoss gaben, indem man die zerbrechlichen Dornen oder das scharfe Schilfgras, von dem es noch im angelsächsischen Runenliede heisst: "es wundet grimmig", durch scharfkantige Steinsplitter ersetzte, wie noch die Mexikaner im Mittelalter hierzu das Obsidian verwendeten. Endlich schuf man noch Todtschläger in der Weise der nordamerikanischen Indianer, welche den Stein in das Fell einer jungen Ziege, das überdiess durch Bestreichen mit Honig geschmeidiger gemacht wird, wickeln und an einen Stock anbinden, worauf nach erfolgter Trocknung der Haut der Stein so fest an den Stock angekittet ist, dass er mit demselben wie zu einem Stücke verwachsen erscheint. Es erinnert dieses Verfahren unwillkürlich an den in mit Honig bestrichene Ziegenfelle gewickelten Stein, welchen Gaea dem Kronos statt des Kindes Zeus darreichte, um das Leben des letztern vor seinem kinderfressenden Vater zu schützen.

Die Verwandtschaft zwischen  $\delta \ddot{u}$  "Volk" und  $\delta uru$  "treu" im Nordischen, sowie zwischen 1 mn (Obelisk) als "beständig" und "Volk" im Ägyptischen lassen darauf schliessen, dass mit der Steinzeit auch ein engeres Zusammenschliessen der Menschen erfolgte, wahrscheinlich gab die bessere Waffe mehr Muth sowohl zum Verkehre mit Seinesgleichen als auch zur gemeinsamen Bekämpfung der riesigen Thiere, welche im vorigen Abschnitte erwähnt wurden. Überdiess trat zu dieser Zeit noch ein wichtiger Culturfortschritt ein: die Gewinnung des Feuers.

Das Feuer war bisher der Feind des Menschen gewesen, als Blitz, als Logi, hatte es oft den unter dem Baume Schutz suchenden Menschen niedergestreckt, wohl auch verheerende Waldbrände erzeugt, und wo es ihm als

<sup>\*</sup> דוד dud = david ist die Liebe, wie Thorr Gott der Ehe, David ist Harfenspieler wie der ägyptische Thaud und vertreibt die bösen Geister beim Saul, der als selbst der Geist der Unterwelt, Scheol, ist, er bekämpst die Riesen wie Thorr u. s. w. Ohne darauf einzugehen, ob David eine geschichtliche Persönlichkeit war, ist doch so viel sicher, dass in seine Geschichte Mythen eingewoben sind.

57

Erdfeuer entgegentrat, zeigte es sich auch in furchtbarer Gestalt. Auf welche Weise es gelang, dieses Element den Menschen dienstbar zu machen, ist nicht zu ermitteln, da Sage und Gewohnheit verschiedene Feuergewinnungen erkennen lassen.

Das Feuer.

Bei dem Schrecken, welchen Naturerscheinungen den Menschen einflössen, sollte man kaum glauben, dass die letzteren es je gewagt hätten, von einem durch den Blitz in Brand gesetzten Baum Feuer zu nehmen; aber Diodor berichtet, dass nach einer ägyptischen Sage wirklich Hephästos auf diese Weise den Menschen das Feuer gegeben habe. Die nordamerikanischen Indianer entzünden das Feuer dadurch, dass sie hartes und weiches Holz mitsammen reiben. Da im Alterthum das Feuer für identisch mit Blut gehalten wurde (Lodur gab dem Menschen Leben und gesunde Färbung), so erklärt sich hieraus die Mythe, die Menschen seien aus Bäumen entstanden, der Mann aus der Esche, das Weib aus der Ulme, denn die Esche hat hartes, die Ulme weiches Holz; hiermit hängt auch zusammen, dass im Hebräischen דא פּשׁ "Feuer" verwandt mit איש iš "Mann", אשה išše Feuerung und ešša "Feuer" verwandt mit אשה išša "Weib" ist. Nach der griechischen Sage sind die Menschen aus Steinen entstanden und dem entsprechend erzeugten die Griechen das Feuer aus Steinfunken. Doch beweist die Unterhaltung des ewigen Feuers, dass man nur mit Scheu an die selbständige Erzeugung des Feuers ging, wie auch kaum Faulheit die Ursache sein mag, dass manche wilde Stämme lieber stundenweit zu einem benachbarten Stamme um Feuer laufen, statt selbst solches zu entzünden.

Wie hoch die Gewinnung des Feuers geschätzt wurde, zeigt die Sage von Prometheus, der angeblich von den Göttern hart dafür gestraft wurde, dass er das Feuer vom Himmel raubte und es den Menschen brachte. Leider können wir seinem Schmerze keine Thräne weihen, denn war er, wie die ägyptische Sage lehrt, identisch mit Hephästos, so hätte er sich selbst an den Felsen geschmiedet, gerade so wie Saul vom bösen Geiste heimgesucht wurde, der er doch selbst ist.

Auch das Feuer vereinigt den jüdischen David mit dem nordischen Thorr. Wenn dieser zu Oegir's Mahl den grossen Kessel von dem Riesen (der er selbst ist) holen muss, so ist rid dud selbst "der Topf"; wie jener leicht zornig aufbraust, so heisst rid dud "aufkochen, auflodern, lieben". Damit schält sich aber Thorr aus dem Thursengeschlechte los, denn der Wassertopf aus

gebranntem Lehm ist nicht mehr das todte Gestein, sondern die quellenreiche Erdenbrust (hebräisch and dad, prodadim "die Brüste", griechisch titba, österreichisch Duttel), der Berg, der seine Ströme in das Thal ergiesst, wo sie überschwemmend den Schlamm absetzen, der den natürlichen Ackerboden abgiebt.

So wurde der Steinriese der Gott des Ackerbaues und die Dreizahl führt uns auch in die Gegend, wo der Ackerbau entstand, nämlich in die tropischen Länder, wo nur drei Jahreszeiten: Überschwemmung, Fruchtbarkeit und Dürre, herrschen und wo die Saat nur wenig Nachhilfe von Seite der Menschen bedurfte, um zur Frucht zu reifen. Die üppige Vegetation auf dem Schlammboden, namentlich die des Getreides, musste die Menschen zur Nachahmung anregen, nachdem ihnen die Essbarkeit der Getreidefrucht bekannt geworden war, aber wiederum war es nur das Feuer, welches den Ackerbau ermöglichte. Wie diese Ersindung gemacht wurde, erwähnt die Sage nicht, sie erzählt nur, Osiris habe die Menschen entwöhnt, sich selbst aufzuessen, diess sei dadurch geschehen, dass Isis eine Frucht des Weizens oder der Gerste erfunden habe, die früher unbeachtet unter Gräsern wuchsen, und dass Osiris zu gleicher Zeit die Verarbeitung dieser Frucht erfunden habe. Zu dieser Zubereitung gehörte das Zerreiben der Körner zwischen zwei Steinen und das Rösten des Mehles an der Flamme, respective das Backen des Brotes im Ofen.

Dass mit dem Ackerbaue der Menschenfresserei ein Damm gesetzt wurde, ergiebt sich aus der Form des Gebäcks, denn der Brotlaib ist, wie bereits in der Einleitung erwähnt, ein wirklicher Leib, alle Formen des Gebäckes zeigen Körperformen, welche man statt der wirklichen Glieder darbrachte, und ebenso hat der Krug die Gestalt des menschlichen Leibes, woraus hervorgeht, dass Brot und Wein symbolisch statt Fleisch und Blut geopfert wurden, um sich vom Menschenopfer loszulösen.

Allerdings wurde damit dem Menschenopfer noch kein Ziel gesetzt, es war zu tief in die Gewohnheit eingewurzelt, und wenn eine unfruchtbare Zeit eintrat, so galt diess als Zeichen des Zornes der Götter, welche um die Menschenopfer betrogen seien, in solchen Zeiten kamen die Menschenopfer wieder in Schwung.

Jedenfalls bildete die erste Saat, welche in die Erde gelegt wurde in der Hoffnung auf eine Ernte, die erste Ernte, welche diese Hoffnung zur Erfüllung werden liess, einen grossartigen Wendepunkt in der Geschichte der menschlichen Cultur. Die unmittelbare Folge des Ackerbaues war die Sesshaftigkeit und die Gründung der Familie. Der Mann konnte dem Weibe nicht mehr in den Wäldern nachlaufen, er suchte sie an seine Hütte zu gewöhnen, zumal er auch ihre Hilfe bei der Feldarbeit brauchte; obwohl auch der Fall denkbar ist, dass der Ackerbau von Weibern ausgegangen sei und durch denselben die Männer an die Scholle gewöhnt wurden, die ihnen gute Nahrung bot. In fruchtbaren Jahren bot das Feld mehr Nahrung, als die Menschen brauchten, und frühzeitig scheint man, durch die Noth klug gemacht, Magazine für die Vorräthe angelegt zu haben, zumal die einmalige Saat für das ganze Jahr reichen musste. So entstanden Häuser, Dörfer und Städte.

Da die Arbeiten auf dem Felde mit dem Wechsel der Jahreszeiten zusammenhingen, so wurde auch dem Himmel eine grössere Aufmerksamkeit gewidmet. Der Wilde, der in den Urwäldern umherschweifte, kannte nur den Unterschied zwischen Tag und Nacht, ja bei der Dämmerung, welche die dicht verslochtenen Kronen der Riesenbäume auch am Tage verbreiteten, mochte ihm selbst dieser Wechsel nicht besonders klar werden, wenn er sich gewöhnt hatte, selbst in der Finsterniss zu sehen, wie die von ihm angebetete Eule. Die an den Flüssen wohnenden Ackerbauer, welche ihr Gebiet durch Ausrottung der Bäume mit Feuer und Beil ausdehnten, unterschieden nicht nur Tag und Nacht, sondern den Beginn des Tages, die Mittagszeit und das Ende des Tages, dagegen beachteten sie nicht die Mitternacht, weil sie um diese Zeit schliesen. Wir haben also hier die Dreitheilung in der Zeit.

Die sorgfältige Beobachtung des Himmels (der Aufgang des Sirius in Ägypten zeigte regelmässig den Eintritt der Regenzeit an) musste bald das ausschliessliche Geschäft der Priester werden, da die Menge des Volkes entweder zu indolent oder zu beschäftigt war, um diese Beobachtung zu pflegen, auch war man zu sehr von der persönlichen Einwirkung der Götter überzeugt, als dass man Sonnenschein und Regen etwas Anderem, als ihrem persönlichen Belieben zuschrieb, ferner bot der Ackerbau, besonders in fruchtbaren Gegenden, Überfluss genug, um auch Diejenigen zu ernähren, welche nur mittelbar durch Rathschläge, Gebete, Opfer, Zauber und Himmelsbeobachtung sich an der Feldarbeit betheiligten; alles diess wirkte zusammen, um ein unabhängiges, reiches, der Wissenschaft ergebenes Priesterthum zu erzeugen, welches Musse hatte, über Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft nachzu-

denken, und an der Erziehung des Volkes zu arbeiten, indem es, mit gutem Beispiele vorangehend, diesem Reinlichkeit und Mässigkeit empfahl. Das Gesetzbuch der Juden, welches seinen Ursprung in Ägypten hatte, giebt Zeugniss sowohl von der Vernunft der Reinlichkeitsregeln als von der erschreckenden Unsittlichkeit und Rohheit, mit welcher die Priester zu kämpfen hatten. Aus dieser Zeit stammen die Mythen, welche auf der Dreizahl beruhen.

Im Widerspruche mit diesem Aufschwunge der Cultur steht zwar die Anschauung der Bibel, welche in der Erzählung von Adam und Eva den Ackerbau als die Folge der Ausstossung aus dem Paradiese bezeichnet, allein wir wissen nicht nur, dass die frühere Zeit ganz anders aussah, als sie die träumende Poesie schuf, dass Thiere und Menschen nicht friedlich mit einander lebten, sondern der Mensch im Urwalde sich jeden Tag sein Dasein erkämpfen musste; wir ersehen auch aus den Buchstaben, wie diese Sage und die ihr ähnlichen entstanden sind.

Die Beschäftigung mit den Vorgängen der Gegenwart erzeugte bei den nachdenkenden Priestern auch die Beschäftigung mit den Vorgängen der Vergangenheit; wie Jahr um Jahr dieselben Erscheinungen auftreten, so musste diess auch früher der Fall gewesen sein, da aber doch einmal ein Anfang gewesen war, der den Anstoss zu den Einrichtungen der Gegenwart gab, so schoben sich in der Betrachtung die Zeiten auseinander, und aus Zeiten bildete man Epochen. Wie im Feldbau auf eine Zeit der Überschwenmung die Zeit der Ernte und die Zeit der Dürre folgte, wie die Runen

### P N Þ

die Sonne, den Mond und die Erde vorstellten, so bildete sich die Idee vom goldenen Zeitalter (Sonne), dem silbernen (Mond) und dem eisernen Zeitalter (Erde); so wie die Überschwemmung alle Spuren der Felder verwischt und ein neues Leben auf denselben entstehen lässt, so glaubte man auch, dass in grösseren Zeitepochen grössere Überschwemmungen die ganze Erde reinwuschen, denen ein neues Leben folgte, und so entstand die Idee, dass auch einst die Zeit der Ernte eine ununterbrochene gewesen sei, das goldene Zeitalter Saturns. Der Garten ver eden ist das sich selbst Erneuernde, wie Saturn der zeugende und seine Kinder verschlingende Gott der Zeit, daher ist auch verzugende und seine Kinder verschlingende Gott der Zeit, daher ist auch verzugende Worte giebt, scheint übrigens erst eine spätere Zeit gekommen zu sein, nämlich die Periode des Hirtenlebens.

Dass das Hirtenleben vor dem Ackerbaue entstanden sei, ist logisch nicht anzunehmen. Der Mensch der Urzeit, den wir als Jäger kennen gelernt haben, konnte wohl den Wolf zähmen, die Unze und den Falk zur Jagd abrichten, aber seinem unruhig umherschweisenden Leben sagte das ruhige Beharren bei der Heerde nicht zu. Wohl aber war der Ackerbau geeignet, die grassressenden Thiere anzuziehen und auch das erdeauswühlende Schwein mag zu der Ersindung des Ackerbaues beigetragen haben, wie der Ochse (das Symbol des Osiris) zum Austreten der Körner führte, wozu er auch später verwendet wurde. Das Brachliegenlassen der Felder gab den Anstoss zur Viehzucht, deren wichtigstes Product, die Milchgewinnung, erst spät in der Bibel erwähnt wird, in einer bisher missverstandenen Stelle (I. Moses 36, 24): "Ana ersand in der Wüste das Do gemin, als er seines Vaters Esel hüthete". Luther hat irrthümlich "Maulpserde" übersetzt, näher kam Gesenius. der "warme Quellen" vermuthete, das Wort entspricht genau dem ägyptischen  $\mathbf{W}$  hm, d. i. die Frauenbrust, und bedeutet "melken". 26

Die Gefahren, welche dem Ackerbaue drohten, wie Dürre, Heuschrecken, Versandung der Felder, die Vernichtung der Ernte durch Gewitter u. dgl., erregte die Befürchtung, dass ein Fluch auf diesem Gewerbe ruhe, weil der Mensch gewaltsam in Gottes Weltordnung eingegriffen, den jungfräulichen Boden der Erde entblösst und sie gezwungen habe, Früchte hervorzubringen. Beweise dieser Anschauung liegen vor im Sündenfalle Adam's und Eva's und in der Entblössung Noah's durch Kham (den Ahnherrn der Ackerbauer), eine zweite Sünde begingen die Menschen durch das Umhauen der Bäume, so erschlug Kain, der Ackerbauer, seinen Bruder Abel, der "Nebel" bedeutet, so wird in der eranischen Sage das Umhauen der Bäume als eine Blutschuld erwähnt und damit der Verlust der Unschuld, wie in der Adamsage, in Verbindung gebracht; so wird Esau als Jäger und Ackersmann aufgeführt (beides als Beraubung der Natur aufgefasst), während Jakob "ein frommer Mann war, der in den Hütten blieb", obgleich sein Vater Isaak Viehzucht und Ackerbau zugleich trieb und Ana ein Nachkomme Esau's war.

Genug, die Hirten trennten sich von den Ackerbauern, gewiss weil sie von den Heerden eine gleichmässigere, sichere und ruhigere Erwerbsquelle hofften, und ihnen gesellten sich viele Priester zu, weil Kain's, des Ackerbauers, Opfer Gott nicht so angenehm war als das Opfer des Hirten, der die Erstlinge seiner Heerden darbrachte, wie es in der mosaischen Überlieferung heisst.

Das Nebeneinanderleben von Hirten und Ackerbauern war auf die Dauer nicht möglich, die übergrossen Heerden schädigten die Saaten, es entstanden Streitigkeiten, in Folge deren die geringere Zahl veranlasst wurde, andere Wohnorte aufzusuchen, so floh Kain nach dem Lande Nod, möglicherweise wurden auch die Hirten zur Auswanderung gezwungen; jedenfalls hatten die letzteren eine grössere Auswahl beim Suchen neuer Wohnplätze, da ihnen Berge und Wälder, selbst die Wüsten Nahrung boten. Während aber die Ackerbauer auf ihrem Sumpfboden und bei ihrer sitzenden Lebensweise Krankheiten ausgesetzt waren, welche ihre Bäuche auftrieben und die Zeugungskraft lähmten, erstarkten die Hirten in der Bergluft, in der steten Bewegung, welche die Bewachung der Heerden erfordert, und durch den Genuss des Fleisches und der Milch. Nahmen ihre Heerden zu, dass ihre Wohnorte nicht mehr ausreichten, so richteten sie ihre Blicke auf die fruchtreichen Ebenen der Ackerbauer, welche letztere von ihnen mit leichter Mühe unterjocht wurden, und so wurde aus den Hirten das Kriegergeschlecht und der Krummstab ihrer Priester beherrschte sie und die Ackerbauer.

Endlich schuf das Feuer noch einen dritten Stand, die Schiffer. Nachdem mit Feuer und Steinbeil der Baumstamm ausgehöhlt werden konnte, bildete dieser das Boot, mit welchem sie sich immer weiter auf dem Gebiete des Wassers wagten, sie vermittelten den Verkehr zwischen den Jägern und Hirten einerseits und den Ackerbauern andererseits, indem sie die Thierfelle der ersteren gegen die Früchte der letzteren austauschten, und so bildeten sich die Völkergeschlechter Sems des Hirten, Khams des Ackerbauers und Japhet's des Schifffahrers nach den Symbolen, welche sie vorzugsweise verehrten, nämlich Luft (šamaim Himmel), Erde (gama die durstige Erde), Wasser (apet ist der Wasservogel bei den Ägyptern). Nach der Geographie der Bibel waren diese Völker zugleich die des Ostens, Südens und Westens.

Das neue Zeichen erzeugte natürlich einen neuen Laut; der Gott, den dieses Zeichen vertrat, musste auf andere Weise angerufen werden, als die früheren. Aller Wahrscheinlichkeit nach spuckte man den Stein an und brachte so den scharfen Ton heraus, den die  $\triangleright$ -Rune vorstellt und der sich noch im englischen th erhalten hat, während es im Deutschen in t d z sich zersplittert hat, auch das hebräische n hatte ursprünglich diesen Laut.

Laute der ersten Periode boten zu wenig Abwechslung, mit den drei Lauten konnte man neun zweilautige Stämme: tt ft tf rr rt tr rf fr ff bilden, wobei die Reduplication eine bestimmtere Form des ursprünglichen Sinnes, die Zusammensetzung mit anderen Lauten eine Modification des Begriffes, mitunter aber auch eine blosse Umschreibung des Begriffes bildet. So haben wir noch jetzt in "pfeifen" eine Reduplication des Stammes f (Lust), in "rühren" des Stammes r (bewegen), in Tod des Stammes t (Höhle, Grab), in "Diebstahl" bedeutet sowohl "Dieb" als "stehlen" dasselbe, während in "Mondnacht" der Begriff Nacht durch "Mond" näherbestimmt wird. So war im Nordischen taudr Tod, die Reduplication von tu (isl. deyia) "tödten", wie im lat. virere "leben", im Ägyptischen rr "rollen", dd "Hand" (hebr. yad) "Beständigkeit" (hebr. dath "Gesetz"), hebr. Tr dad "die Brust" (als Symbol der Fülle wie die Hand, woraus sich Tr dud das Ueberschäumen, dod die Liebe bildete.

Durch eine Zusammensetzung von drei Wurzellauten entstanden 36 dreilautige Wurzeln und damit war zugleich der Anstoss zur Flectirung, daher zur grössten Biegsamkeit der Wörter gegeben. Im Chinesischen ist dieselbe nicht zum Durchbruch gekommen, weil sie in der Schrift blieb und nicht in die Sprache überging; im Aegyptischen ist sie in Schrist und Sprache sichtbar, indem | a den Singular, || i den Dual, | u den Plural vorstellt, welch' letzterer auf dem Wege der Lautverschiebung sich im Hebräischen als 🗖 m festgesetzt hat. Uebrigens scheinen die Vocale gewissermassen als weibliche Formen den männlichen Consonanten inhärent gewesen zu sein, wie wir auch bei f das i (e), bei r das u und ei, bei th das o (a) finden; es ist möglich, dass man zu Gebeten sich nur der Consonanten bediente und daher die Gebete murmelte oder brummte, als die Sprache jedoch mehr und mehr das Verständigungsmittel der Menschen wurde, mussten die Vokale hervortreten, wenn man sie auch in heiligen Schriften (wie in der Bibel) noch unbezeichnet liess. Dass dieser Gebrauch einst auch in Indien herrschte, beweist die Aufzählung zweier Alphabete, von denen eines aus den Vokalen, das andere aus den Consonanten besteht, während eine dritte Zeichenreihe für sich als Zahlzeichen fortexistirte.

Gehen wir nun zu den Zeichen selbst über, so müssen wir vor Allem in's Auge fassen, dass wie bei den beiden Ur-Runen, auch hier die Begriffe in einander übergehen und die Mythologie wird uns die Beweise dafür liefern.

Wenn P an die Stelle von I trat, so begegnet uns sosort der Begriff der Dreieinigkeit, insoferne der Geist die Geister einschloss. Odhin, Wile und We vereinigten ihre Gaben im Menschen. Die Chinesen, z. B. Tschu-tse, sagen geradezu, Mensch ist dasselbe wie Himmel, und erklären diess folgendermassen: "Himmel ist Vater, Erde ist Mutter, Mensch ist Sohn. Obgleich San-ti (Himmel) der Sohn der Erde oder des Stoffes ist, ist er doch, weil er vom Chaos aus eigener Macht ausgeht und dann den Stoff der Erde bildete, der Erzeuger der Erde und daher ihr Vater. Die Erde wurde später sein Weib ".27 Dieses Raisonnement, wonach der Sohn sein Vater und der Gemahl seiner Mutter war, ist bei den Priestern aller Völker zu finden, nur wurde es nirgends so präcis ausgesprochen. Man betrachtete das Universum als eine Kugel oder ein Ei; wie sich in diesem der Dotter vom Eiweiss sondert, so sonderte sich aus dem Chaos der Stoff vom Aether — der Stoff wurde Erde, der Acther Himmel; indem beide sich durchdrangen, entstand der Mensch, welcher aus dem stofflichen Körper und dem Geiste besteht, somit als dritte Potenz die Vereinigung der beiden anderen Potenzen in erster Potenz (dem Geiste oder Leben) enthält. Astronomisch betrachtet, bildeten die drei Potenzen: die Sonne, der Mond und die Sterne, als Vater, Mutter und Kinder; aber der Sternenhimmel war wiederum der Vater von Sonne und Mond, und letzterer gebar durch seine Verwandlungen fortwährend neue Gestirne.

Sonne vom Süden schien auf den Felsen Und dem Grunde entsprosste grünender Lauch.

Lauch ist die sastreiche Pslanze, der "erlauchte" Herrscher, der kraststrotzende Mann, der Stier, der Paterpatriae, der Lokider nordischen Sage, der als ursprünglicher Liebesgott ebenso zum Bösen wurde, wie suten, der (ägyptische) "König" is saldai "der Allmächtige" zum pus satan "Widersacher"; genau wie sich zu Y verhielt, wenn letzteres als Lingam betrachtet wird. Andererseits lehnt sich an die Dorn-Rune an, insosern dieselbe das Keimen, sich spalten, darstellt. So verbindet sich auch das junge Reis mit dem griechischen Eros, der als Ares sich an šaddai einerseits und an satan andererseits anlehnt, seinen Bogen mit den Liebespseilen, ebenfalls eine Lingamform, sindet man sowohl in Y als im ersten hebräischen Buchstaben ander der chapt "zahm werden" (durch einen die Nase durchbohrenden Pslock, wie er noch jetzt von manchen wilden Körperschaften als Zierde getragen wird), sondern auch an den nordischen Alf erinnert, den neckenden Liebesgott und an halfa die Himmelsseite, die Hälste.

n ist der Himmelsbogen, der obere sheil von ¶ sa "Stütze", welches selbständig als  $\square$  pr "Haus", pt "Himmelsgewölbe" vorkommt.  $\square$  ist so viel wie P, nur die weibliche Form desselben, wie Hera so viel ist als Zeus. Eine strenge Theilung ist unmöglich. War Zeus der Tag, so war Hera die Nacht; aber Zeus war als schwarzer Stier mit den Mondhörnern die Nacht und die weisse Hera der Tag (ägyptisch kru, der leuchtende Esel oder der goldborstige Eber der nordischen Sage); war jenes die Säule, der Berg, so ist N das Einschliessende, aber als A selbst der Berg, die Erdmutter Kybele; war F der Wind, so ist I als Wile "die Bewegung"; I ur ist der Sturm, die Wolke. Doch ist im Allgemeinen P mehr das Aussere, I das Innere, una wenn Vater der zeugende Mann ist, so ist Mutter (verwandt mit Muth) die Gebärende; jener der stürmisch Wogende, diese die innerlich Erregte. das Gemüth. Daher ist auch das hebräische 4 beth das ägyptische , das Innere, die Einge-weide", also verwandt mit שב beten "Mutterleib", dessen Wurzeln 3, die Höhle" und 2, die Brust, der Leib" sind. N ist auch dasselbe ' wie hebräisch שמר agyptisch , hieratisch , hebr. מער ma'ar "der leere Raum\*, die Pfeise —, mit welcher Kybele, wenn der Hauch hinein kam, Liebesraserei erweckte; aber im Gegensatze zum verführerischen Loki

Faulmann, Geschichte d. Schrift,

bedeutete es "Offenheit, Wahrheit, Gerechtigkeit". So war auch nals ab "Mond" das milde freundliche Silberlicht, im Gegensatze zur brennenden Sonne; aber wenn diese als Gluth zugleich das Gold war, so war auch nals ägyptisch ab "das Gold", der Schatz Ögir's (im Gegensatze zum Schwertlicht der Walhalla), der Tagglanz der Zwerge, wie die nordische Poesie sagte. So sind auch hier Mann und Weib ein Leib, nur das letztere, wenn unterschieden wird: das Weiche, das Milde.

das Kind, ist wie noch jetzt in der Sprache, geschlechtslos, vereinigt aber in sich die Eigenschaften der beiden vorigen. Zunächst ist es der Dorn, den wir bereits oben mit P verglichen haben, dann das Schwert und, letzteres auch der Halm, die keimende Pflanze; im Gegensatze zu Gold und Silber, ist es die Eiserne Zeit, wie auch das Feuer die Bearbeitung der Metalle erzeugte; alle Metallgötter sind gelähmt, so Horus, Hephästos, Vulkan, ihnen schliesst sich Thorr an, dessen Bock gelähmt ist, der einhändige Tyr und der Jakob der Bibel, dem ebenfalls die Hüfte verrenkt war; diese Lähmung bezieht sich nicht nur auf die Zeugung, sondern auch auf das sesshafte Leben im Gegensatze zu der Schnellfüssigkeit der Hirten, ist aber nicht blos der Gelähmte, sondern, getreu der alten Doppelsinnigkeit, das Lähmende, der Schlafdorn, der Tod, der Zahn der Zeit, der Zahn des Ebers, der versengende Strahl der heissen Sonne und die Befruchtung, welche die Bewegung lähmt. So zersprang Nanna, die Knospe, vor Schmerz, als Baldur auf den Scheiterhaufen gelegt wurde; aber wie dieser Frühlingsgott sich auf dem Scheiterhaufen in das Feuer verwandelte, so verwandelte sich auch die Knospe in die empfangende Blüthe, Baldur in Thorr und Nanna in Sif, das goldene Getreidefeld, dem Loki das Haar abschnitt. > ist der erste Zahn, bei dessen Erscheinen die Kinder beschenkt wurden, wie im Aegyptischen "Gabe, Geschenk" bedeutet, er ist aber auch als ausfallender Zahn der Beginn des Alters. Dist aber auch das Weib, die offene Thüre, die Thorheit und Leichtgläubigkeit gegenüber dem verschmitzten Manne. Thorr verkleidete sich als Weib, als er zu dem Riesen ging, um seinen entwendeten Hammer zu holen, wie Idhunn von den Riesen geraubt wurde, aber den Göttern zurückgegeben werden musste, weil sonst keine Erneuerung des Frühlings gewesen wäre; deshalb verwandelte Loki die Idhunn in die den Frühling verkündende Schwalbe. We gab den Menschen Antlitz, Sprache, Gehör und Gesicht, daher ist bas "Haupt", das Haupt Mimir's, das Gorgonenhaupt, d.i. die Sonne. Als Frühling ist Thorr der Anfang des Jahres, der Anfang aller Dinge, daher Odhin selbst, wie Eros älter ist als Kronos und Zeus, eigentlich dasselbe, nämlich die Dreieinigkeit, das Auge Gottes, welches im Ägyptischen uten, im Nordischen Odhin, im Hebräischen nun oth "Himmelszeichen, Wunder" bedeutet. Im hebräischen Alphabet steht dafür 1 Gimel, die Erde, und ist hier ein Wechsel eingetreten, indem  $\Delta$  daleth, die Zeittheilung, welches Zeichen doch unläugbar auch eine Dreizahl ist und der Rune  $\triangleright$  entspricht, an die vierte Stelle getreten ist aus Gründen, welche im folgenden Abschnitte erörtert werden.

Dass diese Dreiheit der Zeichen den ältesten religiösen Ideen zu Grunde liegt, beweist die Vergleichung der Zeichen mit den Götter-Trilogien. Wir haben bereits kennen gelernt: Odhin P, der Geist und Seele gab, Wile N, der Bewegung gab, We >, der Antlitz u. s. w. gab; an Stelle der beiden letzteren treten auch auf: Hönir gab Sinn (wir haben nals "Gemüth" kennen gelernt), Lodhur gab Blut und blühende Farbe (d. i. das Haupt). Andere Trilogien sind: Odhin, Njördhr (als Gott der Meereswogen II) und Thorr; Odhin (Mann Y), Frigg (Weib N), Baldur (Kind Þ); Frigg (identisch mit Odhin), Freyja (als Liebesgöttin der Mond II), Hel (> als Tod); Fulla (die Fülle als Schmuckmädchen der Frigg, der Glanz Y), Gna (die Götterbotin A, verwandt mit dem Regenbogen II), Hlin (die Helferin in Nöthen wie Thorr ▶); die drei Farben des Regenbogens sind N grün, ▶ roth, 🕨 gelb. Als dreieiniger Gott heisst Odhin auch Thridi, wie Pallas Athene Tritogeneia (die im Frühling, Sommer und Winter sich dreimal verwandelnde Erde) heisst. Im Indischen ist Indra P die Luft, Varuna (der Umfasser) II, Agni (das Feuer) P, ihnen entsprechen Brahma (das Wort, wobei man neben Pauch an Kden Mund denkt), Wišnu (als Gott der Meereswogen II), Siva (das Feuer >), auch hier führt Indra den Namen Trita. Im Griechischen ist Zeus (das ägyptische th, die Schlange) Y, Poseïdon (der Gott der Meereswogen) N, aber durch der Dreizack identisch mit Y, Pluto (Tod, Unterwelt, aber auch Reichthum) >; oder Zeus, Apollo (Himmel I), Athene (Erde >); die Göttinen Hera (die Hohe) , Aphrodite A, Athene (Mond). Wie aber Athene die Tritogeneia, also so viel wie Zeus war, so war Siva der oberste Gott, die Alles erzeugende und verschlingende Zeit; also überall finden wir neben der Uebereinstimmung den Gegensatz und darin die Ursache des Auseinandergehens der Anschauungen in Sitte und Sprachen der Völker.

In der Genesis wird das Auseinandergehen der Sprachen merkwürdigerweise mit dem Thurmbau in Verbindung gebracht, der an  $\Delta$ erinnert. Diese Pyramiden dienten ebensowohl als Wegweiser in den weiten Ebenen, wie als Gnomon, um den Stand der Sonne zu messen. Die biblische Sage knüpft an ein syrisches Wort bobol an, welches "Verwirrung der Rede, Stammeln, Stottern" bedeutet und dessen erstere Bedeutung durch die bekannte Polyphonie der Keilschriftformen unterstützt wird, aber die übrigen Bedeutungen weisen auf "Barbar", mit welchem Worte im Alterthum alle Völker bezeichnet wurden, welche unverständlich redeten; diess führt aber auf eine andere Bedeutung, nämlich den Namen welcher wörtlich tin-tir d. h. (Stamm, Wurzel oder) "Ursprung Sprache" bedeutet und der sich in der ägyptischen Stadt Denderah, in deren Tempel eine Abbildung des Thierkreises aufgefunden wurde, erhalten hat. Ausserdem kommt Babylon nach Lenormant mit dem akkadischen Namen kâ-din-gira, d. h. "Pforte Gottes", und als welches assyrisch bab-ilu ebenfalls "Pforte Gottes", aber wörtlich" "Pforte des Sternes der Ueberschwemmung" (d. i. der ägyptische Sirius) oder des Gottes der Ueberschwemmung bedeutet, womit auch der hebräische Name des Landes נהרים naharim zusammenhängt, der wiederum durch נהרים nahor "Licht" auf den Gott des Lichtes führt, welcher in bab-ilu hervortritt. Alles diess weist darauf hin, dass und vielleicht mit Recht Babylon als der Ort betrachtet wurde, wo die Cultur entstand und von wo sie in alle übrigen Länder sich verbreitete.

## 6. DIE VIER.

Mit dem Ackerbaue und der Viehzucht hatte der Mensch einen Lebensunterhalt gewonnen, der ihn immer unabhängiger von der Natur machte. Der Urmensch konnte unbekleidet nur in heissen Ländern wohnen, wo auch die Fülle des Wachsthums und der Thierwelt ihm mehr Nahrungsstoff zuführte; der Ackerbau gab ihm Leinen und Byssus, die Viehzucht Pelze, mit denen er sich bekleidete und in nördlichere Gegenden wandern konnte, wenn die Zunahme des Volkes eine Ausbreitung erforderte. Da übrigens die Viehzucht vom Ackerbaue abstammte, so war der letztere den Hirten nicht fremd und sie konnten ihn bei günstigem Boden auch neben der Viehzucht betreiben,

Handel. 69

wie der Isaak der Bibel diess that. Waren aber die Menschen in die nördlichen Wendekreise gekommen, so musste ihnen bald der Unterschied des Klimas auffallen: an die Stelle der drei Jahreszeiten (Überschwemmung, Fruchtbarkeit, Dürre) traten vier (Frühling, Sommer, Herbst, Winter), und so war die Erkenntniss auf eine Stufe höher getreten. Wenn wir diese Erwägung mit den Ergebnissen der geologischen Forschungen vergleichen, welche uns von einer tropischen und von einer Eiszeit in Europa erzählen, so muss die Viertheilung in eine verhältnissmässig neuere Zeit fallen, aber jedenfalls in die vorgeschichtliche Zeit, während andererseits auch möglich wäre, dass nicht einmal Wanderungen, sondern klimatische Veränderungen auf demselben Boden an dieser Erziehung des Menschengeschlechts mitgewirkt hätten.

Noch eine andere Entwicklung drängte über die Dreiheit hinaus. Die grössere Verbreitung der Menschen, der Überfluss des Ackerbaues, die Kenntniss anderer Länder hatte den Handel erzeugt, über dessen Ausbreitung Lenormant folgende Thatsache constatirt: "Wie weit wir auch in den beiden ältesten Staaten, in denen wir eine vollkommene und hervorragende Cultur erblicken, in Ägypten und Chaldäa, zurückgehen, tressen wir stets den Gebrauch der Bronze an. Bronze ist eine Mischung von Kupfer und Zinn in gewissen Verhältnissen. Nun fanden Agypter und Chaldäer das Kupfer, wenn auch nicht auf ihren eigenen Territorien, so doch in den Districten, welche an ihre Gebiete grenzten, und über welche sie schon sehr früh ihre Herrschaft ausgedehnt hatten; Zinn dagegen fand man nur in sehr weit entlegenen Ländern. Das geringfügigste Bronzegeräth, das man etwa bei Memphis in einem jener Gräber findet, deren Entstehung mit derjenigen der Pyramiden zusammenfallt, wo es seit sechzig Jahrhunderten eingeschlossen liegt, rust daher in uns den Gedanken an einen alten weitverbreiteten Handel hervor, welcher dem pharaonischen Ägypten das Zinn von Paropamisus oder kaukasisch Iberien zuführte. Ohne diesen Handel könnte man in der That dieses Vorkommen nicht erklären, weil sich das Zinn an keiner Ägypten näher gelegenen Stelle findet. 4 28

Lenormant fügt zwar hinzu: "in jener Zeit konnte es noch keine Schifffahrt geben und der Seehandel war noch nicht vorhanden; aller Verkehr
wurde auf Landstrassen durch Karawanen vermittelt", aber diess ist eine
Behauptung, für welche nicht nur der Beleg mangelt, der sogar viele Thatsachen widersprechen. Die älteste Beseitigung der Todten bestand darin, dass

man sie in das Wasser warf oder in einem Boote aussetzte; 29 rings um die Erde glaubte man das Meer gelegt und jenseits desselben die Schattenwelt; auch die todten Griechen konnten nur auf Charon's Nachen in die Unterwelt gelangen, und die Ägypter hatten Todtenbarken auch zu der Zeit, wo sie ihre Todten in der Erde begruben. Die Geschichte Noah's hat, wie aus dem keilschriftlichen Urtexte hervorgeht, den Sinn, dass die Todten, welche in's Wasser geworfen wurden, nicht mehr auferständen, dass aber der Körper, welcher in die Erde gelegt wurde, ebenso wieder auferstehe, wie das in die Erde gelegte Samenkorn zu neuer Blüthe gedeiht; sie bezweckte also der Wasserbestattung entgegenzuwirken, obwohl der ägyptische Gebrauch beweist, dass die Wasseridee so fest eingewurzelt war, dass sie wenigstens symbolisch noch beibehalten werden musste, nachdem das Erdbegräbniss schon eingebürgert war. Wenn nun Diejenigen, welche ihre Todten in die Erde senkten, Ackerbauer waren, so mussten jene, welche ihre Todten in Booten aussetzten, Schiffer gewesen sein, denn nur die Gewohnheit des Lebens ging auf den Tod über. Übrigens liefern die Grönländer und die nordamerikanischen Fischervölker den Beweis, dass der mit dem Wasser Vertraute sich auf den kleinsten Fahrzeugen weit in das Meer wagt; die Sündsluth-Sage aber erzählt schon von einem riesigen Schiffe, welches sorgsam mit Pech wasserdicht gemacht war. Wir sehen ferner die Normannen im Mittelalter mit kleinen Fahrzeugen von Norwegen bis Frankreich und Griechenland segeln und in die Flüsse eindringen, um Raubzüge vorzunehmen. Lange vor den Phönikiern waren die Karier Herren des Mittelmeeres, und es existiren Sagen, welche von einer noch ältern Verbindung der Atlantis mit Afrika berichten. Die "grünen" Wege der Erde, welche Rigr wandelte, waren unstreitig die grünen Gewässer der Flüsse, denn Rigr ist identisch mit Heimdall und somit ein Wassergott; der älteste Gott der Ägypter, Ptah, hat den Wasserkrug, das Symbol des Meeres, um den Hals, das älteste Scepter der ägyptischen Könige war ein Ruder, und wenn die Säule sich mit dem Himmel vereinigte in T, so vereinigte man andererseits den Mastbaum mit der Joni in 🛕 ; eines der ältesten Symbole der Chinesen wird erklärt als "der Grossvater (šan-ti "Himmel") oder die Sonne fliehend in dem Mondboote vor der Fluth"; 30 in den amerikanischen Kekinowin ist der Nachen 😊 das Meer, in den ägyptischen Hieroglyphen bedeutet — nb "alles, jedes" und ist als Göttin In npt das römische nuptiae, wie Rigr die Paare vereinigte. Viel schärfer,

als im Patriarchenthum prägt sich das Herrscherthum im Steuermanne des Schiffes aus, dem Alles unbedingt gehorchen musste, sollte nicht die ganze Mannschaft zu Grunde gehen, und noch jetzt ist gouverner "regieren" lautverwandt mit gouvernail "das Steuerruder", und spricht man von einem "Ruder des Staates", welches doch jetzt nur in einer Feder besteht. Es dürste daher der Wasserverkehr anfangs auf Flüssen, dann längs des Meeresufers den Karawanenstrassen vorangegangen sein, welche letztere nur bei den Hirten entstehen konnten. Betrachten wir aber beispielsweise die Lage des Mittelmeeres, so musste das Streben nahe liegen, durch Kreuzung des Meeres den Weg abzukürzen, und es fragt sich dabei, ob die >-Rune nicht schon einen Mast mit Segel bildete. Jedenfalls konnte der Seefahrer nicht mit den drei Tageszeiten (Morgen, Mittag, Abend) auskommen, für ihn gab es keine Unterbrechung der Arbeit und er musste der Mittagszeit die Mitternacht gegenübersetzen.

So vereinigten sich zwei verschiedene Umstände, die Vierzahl zu schaffen, und zwar nicht blos so, wie das deutsche Wort (vier ist lautverwandt mit viel) vermuthen lässt, als allgemeine Vielzahl, sondern als positive Grösse. Als Vielzahl tritt die Vierzahl in der Noah-Sage hervor, indem dieser der Vater der drei Söhne Šem, Kham und Japhet oder nach den Geschlechtsregistern Japhet, Kham, Šem ist, denn ausdrücklich wird (I. Moses 10, 21) Japhet der grössere (daher der erstgeborne) Bruder genannt, während die semitischen Hirtenvölker erst nach Kham aufgeführt werden, was darauf hindeutet, dass die Semiten sich erst später die Herrschaft und den ersten Rang angeeignet haben. Wenn wir dennoch die Abstammung in folgender Weise ansetzen

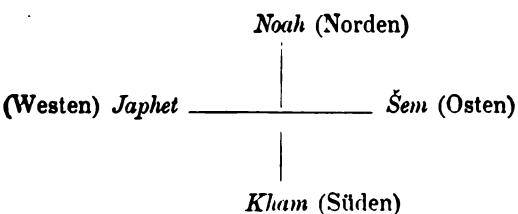

so erklärt eben der Wechsel des Tagesanfanges (Abend oder Morgen) die Möglichkeit einer Umstellung.

Kehren wir nun zu den Runen zurück, so finden wir als vierte Rune wurd die Eintheilung der Himmelsrichtungen in

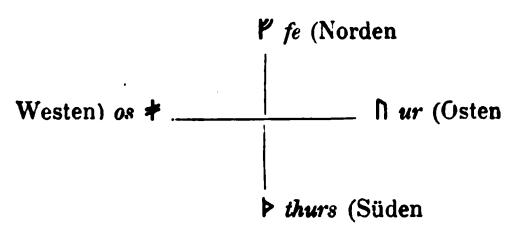

Auch hier gestattet die Lautverwandtschaft zwischen "Ost" und "West", an eine Umstellung zu denken.

Wir haben aber in der Besprechung des Futhork eine andere Theilung vorgenommen, wonach sich l' fe, l thurs, l reid, l hagl als männliche Formen ergeben, denen l ur, l os, l' kaun, l naud als weibliche Formen gegenüberstehen, denn l' ist der Mann, der Wind, l ur ist auch der Sturm, aber das Weib, l thurs, ist als Stein der Mann, l os als Mund (Scheide) das Weib, l reid ist der bärtige Mann gegenüber dem l kaun als Weib, l hagl der Donnerkeil gegenüber dem Knoten l naud als ägyptische Neit. Wir erhalten daraus zwei Windrosen, nämlich

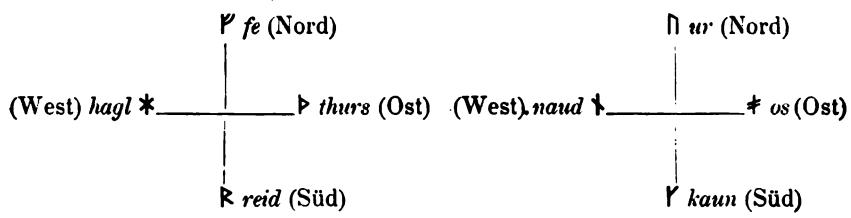

Da die hier angeführten Runen die des 16-theiligen Futhorks sind, und bereits mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass an ihrer Stelle einfachere Zeichen waren, als z. B. die Ziffer 1 2 3 4 in der Form  $| \land \triangle +$ , so würde die erste oben angeführte Windrose die Zeichen

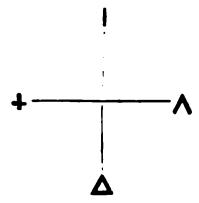

gehabt haben, und merkwürdigerweise bieten alle Westrunen #08, \ naud, \ \ hagl die Form eines mehr oder weniger modificirten Kreuzes. Es fragt sich zunächst, welchen Lautwerth dasselbe gehabt habe. Ich meine, dass wir hier den Repräsentanten der vierten Lautgruppe, nämlich den Kehllaut zu

suchen haben, ob er nun h oder k laute, und ich werde in dieser Ansicht durch die Beobachtung bestärkt, dass die Himmelsrichtungen in alter Zeit nicht in der jetzigen Reihenfolge, sondern gekreuzt gezählt werden; so sagen:

die Chinesen: Süd, Nord, Ost, West, die Ägypter: Süd, Nord, Ost, West,

die Juden: I. Moses 13, 14: Mitternacht, Mittag, Morgen, Abend,

I. Moses 28, 14: Abend, Morgen, Mitternacht, Mittag,

die Edda: Ost, West, Nord, Süd.

So stehen sich bei aller Verschiedenheit der Aufzählungen gegenüber: Nord und Süd, Ost und West; war Norden f, der Süden r und dieses mit Rücksicht auf den Namen Ur eng verwandt, ja identisch mit u, war dann Osten th, so bietet die Aufeinanderfolge f r th eine volle Übereinstimmung mit der spätern Reihe f u th, und eine solche Übereinstimmung musste vorhanden sein, sonst konnte ein Wechsel nicht eintreten. Wie lange kreuzend gezählt wurde, wissen wir nicht, wir besitzen nur folgende zwei Thatsachen: einerseits kreuzt der jukatanische Stundenkreis, andererseits fand man einen schwedischen Bracteaten, eine Blechmünze, dessen Gepräge aus einem Kopfe mit umstehenden Runen-Futhork in der Reihenfolge der Ziffern bestand:

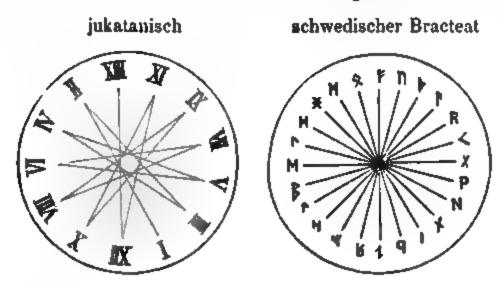

Es ist also zweifellos bei den Runen an die Stelle der Kreuzung die Aufeinanderfolge getreten.

War nun Westen k, so war er das Ginnungagap, von welchem der Strom Elivagar theils nach Norden floss, wo er in Eis erkaltete, theils nach Süden, wo das heisse Muspelheim war, zwischen beiden entstand der Riese Ymir oder Örgelmir, das ist der Lehmgeller, also das Princip der Erde, das ist Thorr. Weder im kalten Norden noch im heissen Süden konnten die

Menschen gedeihen, sondern in der gemässigten Zone; das scheint die Ansicht zu sein, welche diese Mythe schuf.

Übrigens finden wir in den markomannischen Runen  $\times$  und  $\times$  als g, in den angelsächsischen \* als h und ng, \* als io (wie nordisch \* os).

Es ist also mit dem vierten Zeichen der vierte, nämlich der Kehllaus entstanden, und damit war die Grundlage zu allen übrigen Lauten gelegt

Beachtenswerth ist, dass die vierte Rune nicht ein Viereck darstellt, sondern das Kreuz, wahrscheinlich weil Thorr als Erde schon der Kreis war, ferner weil die Theilung: | +->, zusammengeschoben + +>, das letztere \( \lambda \)
zugleich als das Symbol der Welt, nämlich aller vier Seiten, ausmachte.

Der Übergang von der Dreizahl zur Vierzahl dürste sich auch an den Wechsel der Verehrung von Sonne und Mond geknüpst haben; das Dreieck war der Mond, das Kreuz + oder \* die Sonne, obgleich auch die vier Phasen des Mondes mit der Vierzahl übereinstimmen.

Daneben drängt sich eine andere Beachtung auf: in den Hieroglyphen ist das Kreuz † identisch im Lautwerthe am mit "Baum" und der Zeitbaum der Edda erinnert sehr an die Stabsäule der Ägypter mit ihren vier Stäben. Bevor diese der Nilmesser wurde, hatte sie eine höhere Aufgabe. Man dachte sich die Erde als einen Berg (der Meru der Inder), um welchen Sonne, Mond, und Sterne ihre Kreise (Sphären) zogen. Oben thronte Sonne und Mond, die vier Querstäbe stellten die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter vor; diesen vier Planeten entsprechen: die Rune Pals Wind dem geflügelten Götterboten Merkur, Il ur als Weib der Venus, Pahorr als Kriegsgott dem Mars, sos als Mund, von dem Alles ausgegangen ist, dem Zeus oder besser seinem grössern Bruder Poseidon, wie auch die Stabsäule psd hiess. So liefen im Zeitbaume und in den Himmelserscheinungen zwei Systeme neben einander her, welche später zu einer Einheit verschniolzen wurden, als man eine genauere Theilung der Zeit vornahm.

Es ist oben darauf hingewiesen, dass das Kreuz die Sonnenbahn vorstellte. Als solche stellen sich die vier Jahreszeiten dar und der Sonnenmythus, der, im Norden entstanden, später die ganze Welt durchwanderte. Nur im hohen Norden, wo am 21. December die Sonne unter den Horizont versank, ohne am nächsten Morgen wieder zu erscheinen, konnte sich die Idee entwickeln, dass die Sonne gestorben sei. Wird sie jemals wieder

auferstehen oder hat die finstere Nacht sie für immer verschlungen? Das war die Frage, welche die Menschen sich vorlegten. Endlich nach drei Tagen erschien die Sonne wieder am Himmel, und jubelnd wurde sie von den geängstigten Menschen begrüsst. Doch nun drängte sich die Frage auf: War das dieselbe Sonne, welche gestorben war, oder eine neue? Zwei Meinungen standen sich einander gegenüber: die eine sagte, sie ist nicht gestorben, sondern niedergestiegen zur Hölle und am dritten Tage wieder auferstanden von den Todten; die andere sagte, nein, sie ist gestorben, aber die Nacht hat eine neue Sonne geboren, welche den Tod ihres Vaters (an der Mutter, der bekannte Widerspruch) rächen wird, man gab ihr den Namen Ali oder Wali. Die letztere Ansicht gewann die Oberhand, doch verdrängte sie auch die erstere nicht ganz, weil diese später bei den Frühlingsfesten wieder erscheint. Die neue Sonne war jung und schwach, ein Kind, und die ägyptische Hieroglyphe (3), hieratisch (5), scheint mit l' in Verbindung zu stehen, insoferne die letztere die erhobenen Hände andeutet. Die Stürme des Winters drohten sie umzubringen, wie die Schlangen den Herkules in der Wiege, aber vergebens, sie erstarkt nicht nur mit jedem Tage, sie verscheucht auch ihre Feinde. In der Zeus-Sage sind es allerdings im Gegentheile die Stürme (Korybanten), welche das junge Kind schützen und mit ihren Schilden und Schwertern (Bogen und Pfeil trägt der jugendliche Gott) ein solches Getöse machen, dass der grimme Vater Kronos, der als Zeit alle seine Kinder verschlingt, das Geschrei des Kleinen nicht hören solle. So wächst das Kind das erste Vierteljahr auf, bis es am 21. März den Sieg über die Nacht davon trägt, denn Tag und Nacht sind gleich. Mit der Sonne war zugleich die Erde neugeboren, sie war nackt und bloss, doch unter den wärmenden Strahlen der Sonne reiste auch sie heran, der erste Graswuchs bedeckte den Boden, und nun begann für die Sonne Baldur die schöne Liebeszeit mit Nanna, die Zeit der Knospen, welche die Rune > darstellt. Anders wurde diess in Phonikien aufgefasst, dort hatte der thauende Schnee die rothe Erde mit fortgerissen, die Ströme färbten sich wie Blut, und Alles weinte um den ermordeten Attys; aber dieser konnte nicht gestorben sein, denn herrlich blühte ja rings die Flur, da erklang die tröstende Mythe aus dem Winter: nein, er ist auferstanden von den Todten. Eine dritte Mythe konnte den Gedanken nicht fassen. dass die Sonne, die doch ein Kind der rothen Erde war, sich mit seiner Mutter verehelichen sollte, sie liess das Kind todt und an die Stelle des Horus trat wieder Osiris, der von den Todten auferstanden war. Nur auf diese Weise lässt sich das Trauerfest im Frühling erklären, wozu die Natur keine Veranlassung bot. Beachtenswerth ist, dass dieses Frühlingsfest zu jener Zeit geseiert wurde, wo der Vollmond der Sonne gegenüber stand. — Ein Vierteljahr dauerte diese Liebeslust, immer kräftiger wird die Sonne, am 21. Juni ist die Nacht gänzlich überwunden, drei Tage steht die Sonne am Himmel, ohne unterzugehen, doch, da trifft sie Hödur's Pfeil; Baldur stirbt und wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt, seiner Gemahlin Nanna zerspringt vor Schmerz das Herz und sie wird mit ihm begraben; da erfüllte sich der Fluch: du wirst ihr (der Schlange) den Kopf zertreten und sie wird dich in die Ferse stechen; zu früh hatte Hackelberend gejubelt, dass er den Eber getödtet habe, zufällig war der Zahn des todten Ebers (der Zahn der Zeit) durch seinen Stiefel gedrungen und hatte ihm eine tödtliche Wunde beigebracht. Unsere Rune weiss davon nichts, sie zeigt uns die Sonne als Mann mit dem rothen Barte R, der in der Fülle seiner Kraft steht (im Gegensatze zum bartlosen Kopf >, der sowohl das Kind wie das Weib bedeutet), wohl ist die Blume verblüht, die Liebe gestorben, aber es reisen die Früchte. Unterdessen wird die Sonne aber schwächer, die Tage nehmen ab und die Nächte zu; am 21. September erscheint die Sonne als Greis \* und geht unhaltbar ihrem Tode entgegen. Ägypten, welches nur drei Jahreszeiten hatte, verkörpert diess in gleicher Weise in dem jugendlichen Horus, in dem männlichen Osiris und in dem tückischen Typhon, der die Erde verdorrt.

So finden wir dieselbe Idee bei allen civilisirten Völkern des Alterthums, verschieden gefärbt durch locale Einflüsse, aber im Grunde überall dieselbe, und wenn die einen Völker ihr Jahr um Weihnachten, die anderen im März, die dritten im Juni, die vierten im September begannen, so lag der Grund immer in derselben Mythe, welche die Sonne sterben und auferstehen liess, entweder zur astronomischen Zeit oder zur Zeit der Fruchtbarkeit oder nach der Ernte.

Alles diess beweist die ursprüngliche Einheit der Religion und ihrer Manisestationen in Sprache und Schrist; die Scheidewände, welche die Philologen zwischen Sprachen und Sprachgruppen gezogen haben, können sich nur auf die Verzweigung erstrecken, in den Wurzeln stimmen alle Sprachen überein, ihre Zweige entwickelten sich nach dem Einslusse der Polyphonie und der verschiedenen Aussaung der Begriffe in activer und passiver

Beziehung. Daher kann die Sprachvergleichung nur in der Schriftvergleichung einen sesten Boden sinden, weil, wo das Ohr aushört, der Ariadnesaden zu sein, der Knoten seine Lösung in dem Bilde des Begriffes sindet.

So finden wir als Symbol des Horus das Schwert, hieratisch /, das ist das Schwert, welches das Haupt Heimdall's ist, des Gottes der Mitternacht; das Symbol des Osiris ist sowohl das Auge, als der Hammer, hieratisch sein Hieroglyphe ist  $\widetilde{f}$ , das heisst eher ar-as (das ist Ares) als as-ar; aber der Hammer ntr erinnert an Thorr und as-tr ist der Asathorr oder Asabragr, das ist der Götterfürst, als welcher er sich an Bragi, den Gott der Dichtkunst anlehnt. Der Rune R entspricht die hieratische Form B, hieroglyphisch w, verwandt mit &, hieratisch & rt "Strick" und —, hieratisch Dus, as, st., Strick., die letztere Figur war aber ursprünglich der Windhauch @, der das Wasser kräuselt, und Typhon ist der Gott der Stürme. Andererseits ist 🔊 auch als Rose oder als Frucht ausgeführt und dadurch verwandt mit 1 tr., Reife, Jahreszeit und mit 1 s (st), welches ebensowohl die verdorrende Pflanze als der Schwanz ist, der letztere ist das Symbol des Typhon st, der als Esel (hebräisch ממר zamor) die Hitze bedeutet (hebräisch zamar "schäumen, roth sein, zemar Asphalt", wie nordisch rotna "verfaulen", raudr "roth") wie auch Typhon als verdorrender Südwind auftrat. Endlich findet \* sein Analogon in dem ägyptischen 🕇, hieratischen 🗘, das ist der Venusspiegel, verwandt mit dem Sistrum \*, dem Symbol der Isis, dem Vorgänger der Lyra und Harfe, deren vier Saiten die vier Sphären bedeuteten.

Entsprechen somit

so entsprechen nicht minder

den Runen

\[ \lambda ur \neq 0s \quad kaun \naud \naud \]

die \( \text{agyptischen} \)

\[ \lambda hr \rightarrow s \quad \chi s \]

\[ \text{2sf} \quad nhs. \]

 Mensch (auch Sohn, Vater und Fo-hi). — ist so übereinstimmend in Form und Bedeutung (— ist der Muskel, die Scheide), dass darüber nichts weiter zu bemerken ist; bezüglich der Jahreszeit ist nur zu bemerken, dass ##, hieroglyphisch ###- sa ausser "Rückgrat" auch "Kraut" bedeutet, mit phieratisch phieratisch phieroglyphisch dem Symbole der Isis) und mit phieratisch welches letztere der sol-Rune entspricht. Phieratisch phieroglyphisch phieroglyp

Wie in der Skaldenkunst durch Umschreibung immer neue Wörter desselben Begriffes gebildet wurden, so sind auch die Schriftzeichen immer neue Variationen desselben Themas, entspricht



is als "Eis" ist als Zeichen des Nordens gewiss an seinem Platze, es bedeutet aber nicht blos "Kälte", sondern auch "Glanz", es würde sich somit an das "Messer" anschliessen, indessen weist der Name auch auf die Asen hin, deren Laut sich auch im ägyptischen hs (Isis) erhalten hat; dadurch erscheint lals identisch mit dem hieratischen Zeichen J, der Hieroglyphe "Gott". Isis ist zwar im Ägyptischen eine Göttin, im Deutschen war es auch Masculinum:

#### Ise,

## ein vischer guot und wise. 81

Das Wasser aber ist das ewig bewegliche Element, welches als Jehovah-Elohim im Garten Eden, als die drei Männer, welche Abraham im Haine Mainre besuchten, als die zwei Engel, welche nach Sodom gingen, als Rigr, der durch die Erde wandelte, als Jupiter und Merkur, welche Philemon und Baucis besuchten, bis auf den ewigen Juden nimmer müde die Erde durchwanderte; sein Symbol ist  $\lambda$  ar, hieroglyphisch  $\Lambda$  oder  $\Lambda$ , hieratisch  $\omega$  an "hin", wobei zu bemerken ist, dass an und ar wechseln, wie in , welches an und ar heisst. Dieses Wort hat sich im deutschen "irren" erhalten; im Nordischen hiess ar "pflügen", von dem Hin- und Hergehen; ar "Diener, Gesandter" in seiner zweiten Bedeutung sprechend, ari, arn "Adler", der "Segler der Lüste", womit ari "Ehre" ebenso zusammenhängt wie Šem mit šamaim "Himmel". Wenn der Name Arier "die Hirten, die Vornehmen" bedeutet, wie im ägyptischen ar sowohl die hochkletternde Ziege, wie die Treppe oder der Tempel ist, und nach Lassen die Ausdehnung der Arier so weit reicht, als die Bergziege sich findet, so geht hieraus hervor, dass Arier und Semiten ein und dasselbe sind. 82 Die Hirten mochten auch diejenigen sein, welche von allen Völkern sich am weitesten nach Norden wagten.

Die Sonne, welche regelmässig im Osten aufgeht, war die naturgemässe Ostrune, das Zeichen 4 ist der Sonnenstrahl, der Blitz, der Götterbote. Dieses Zeichen heisst im Phönikischen nun, es ist der Nu, der Augenblick, das eben kommende "nun", im Ägyptischen bedeutet ] nn (nennen) "ähnlich sein", weil Namen überhaupt auf Vergleichung von Begriffen beruhten, es bedeutet auch &, hieratisch & das Wasser, wie Venus aus dem Meere entstieg, am besten ist es aber zu vergleichen mit den Vögeln 7 ba (Seele), hieratisch  $\not\subseteq$ , p, pa (fliegen), hieratisch  $\not\subseteq$ , s, sa (Sohn, Tochter), hieratisch  $\not\subseteq$ , weil in unseren Gegenden die Vögel die Boten des Frühlings sind, und da nach einer sehr verbreiteten Sage die Störche die Kinder bringen, so ist es begreiflich, dass der Begriff "son, Sohn" damit verbunden ist, ebenso, dass die armen Mädchen spottweise "Gänschen" genannt werden. Die Ideen sind eben unsterblich. Die Lautwerthe ba, s führen auf den Widder, der im Ägyptischen diese Lautwerthe (auch sr = sl) vereinigt; die Böcke waren Thorr's Gespann, und es ist daher ganz begreiflich, wenn neben Sol als Ostrune Tyr steht, die jüngere Form des Thorr. Das Wort sr bedeutete im Ägyptischen den Vornehmen, es hat sich im nordischen und englischen sir, im französischen Sire und im russischen Czar erhalten, während es im Morgenlande aus dem ägyptischen suten (König) zu Sultan geworden ist. Durch Seil ist es mit der h Sol-Rune verwandt, als sun "Pfeil, Lohn" erinnert es durch das hebräische zana "buhlen", an Amor's Liebespfeil, wie tyr neben Aphrodite steht, als priesterzeichen als hieratisch ft, pu, ru, ab ist es die Taufe, das Leben, die Reinheit, der Levit (ru = lu, lv), da es auch im Ägyptischen als Priesterzeichen galt, am nächsten aber dürfte hieratisch ft, hieratisch ft, hieratisch ft ab (Osten), ferner mit dem Baumaste ft, hieratisch entsprechend der Dorn-Rune. Endlich ist zu erwähnen, dass stua der Morgen" bedeutet, wie Venus-Ostara der Morgenstern ist.

B biörk ist das Bergen der Ernte, ägyptisch 🐴 hieratisch ื das reife, gebärende Weib, die deutsche Berchta, die Göttin der Ernte, verwandt damit ist , hieratisch , μα , messen, 1000 , das griechische χίλιοι "tausend", welches als Kilo in jüngster Zeit sich wieder breit macht; es ist nämlich die Frucht mit ihren unzähligen Körnern; dazu gesellt sich laugr, aber hier nicht in der Bedeutung von Wasser, sondern als Feuer logi, ägyptisch 1. hieratisch 1, mit welchem die Stoppeln verbrannt wurden, damit sie fruchtbare Asche als Dünger für das nächste Jahr lieferten, wie denn Loki der Getreidegöttin Sif heimlich das Haar abschor und ihr dafür von (unterirdischen) Zwergen ein goldenes (die nächste Ernte) machen lassen musste; eigentlich machte er es selbst, da ihm die Götter nachredeten, er habe neun Monden unter der Erde gesessen und da geboren, was sie sehr schändlich fanden. Allerdings heisst die Flamme im Ägyptischen nicht rk = lk, sondern sbt, d. i. Sabbath, Ruhe; aber wir werden finden, dass in späterer Zeit I laugr gleichfalls diesen Sinn hatte, es ist eben ein Wechsel eingetreten, wie er auch in den angelsächsischen Runen sich zeigt, wo die Lagu-Rune nach der Man-Rune folgt, während sie umgekehrt im nordischen Futhork ihr vorausgeht. Einen Fehler können wir aber deshalb doch nicht annehmen, da die Madr-Rune als Mandel unbedingt die fünfzehnte sein muss, der nur noch Yr folgt. Ein entsprechendes Zeichen für laugr ist die Hieroglyphe zur rx, der Vogel Rock, der die Menschen hinwegraffende Sturmwind, der aber auch Weisheit bedeutet. wie im Althochdeutschen neben lecchan "tropfen, lecken" (der Flamme) gothisch leikeis "Arzt", isländisch lag "Gesetz", hebräisch אמן la zak "lecken"

neben לכת "nehmen". leqay "Lehre", להב "Flamme" und הש lahat "Flamme" (Lohe) steht. Nebenbei bemerkt, ergiebt sich aus der Vergleichung der Runen † und †, dass der einhändige Tyr der Loki ist, die sich neigende Sonne, nachdem der Wolf glücklich (am 21. Juni) gefesselt war.

Die Rune Y madr (Mann) ist die Hieroglyphe L, hieratisch & hh, nfr "die Unendlichkeit", genau entsprechend unserm "Potz tausend" und der griechischen Myrias. Diese Rune ist schon bei P mit einbezogen worden, beide sind Nachtrunen, wie zeugen und Tod im Alterthum innig verwandt waren und der Jüngling (Loki) mit der Hochzeitsfackel auch der Todesengel war. Im Ägyptischen finden wir dasselbe. Den Übergang macht \( \begin{aligned} \begin{aligned} \limits & \hr, mtn \end{aligned} \) der Weg (nordisch hakna, isländisch hagi Zaun, haukr der Grabhügel, schwedisch hög "hoch, Hügel", altnordisch hari "der Hehre"), mtn "Weg" ist auch der Phallus, der gleichfalls "Weg" bedeutet und durch ma sich an die Eule und das Kreuz anlehnt, das Kreuz weist wieder auf die Zwergwelt hin, wie auch das chinesische 55 ua "Sünde" ursprünglich das Bild eines verkrüppelten Menschen war. Der Lautwerth nfr "jung" weist gleichfalls auf die \*Rune hin, wie auch das räthselhaste Zeichen T, hieratisch X mit der Rune verwandt ist. Neben madr steht  $\chi yr$ , dessen Bedeutung im Ägyptischen ), hieratisch ark "beendigen, Halle" klar ist, hebräisch heisst das Wort ירך yarek , Lende, am Leuchter derjenige Theil, wo sich der Schaft in drei Füsse theilt", an dieser Stelle wurde Jakob verrenkt, es ist das Zeichen der Unfruchtbarkeit, des Todes.

Stellen wir die Runen in Reihen nebeneinander, als:

| P | fe    | U | ur   | 1 | is            | X            | ar    |
|---|-------|---|------|---|---------------|--------------|-------|
| Þ | thurs | * | 08   | И | sol           | 1            | tyr   |
| R | reid  | r | kaun | B | biör <b>k</b> | 1            | laugr |
| * | hagl  | * | naud | Ψ | madr          | $\downarrow$ | yr    |

so findet sich in den beiden untersten Reihen ein auffallender Wechsel zwischen Kehllauten und Liquiden,  $\frac{r}{h} \times \frac{k}{n}$ , welcher auf ein Schwanken zwischen der dritten und vierten Rune hinweist, und sich daraus erklärt, dass die dritte Rune die Schlussrune war, bevor die vierte hinzukam.

Einen gleichen Wechsel, aber zwischen Kehllauten und Zahnlauten, finden wir im hebräischen Alphabet, wenn wir dasselbe in gleicher Weise zergliedern, wobei die sich lautlich entsprechenden 16 Zeichen als Grundlage, die übrigen 6 als Zusätze in's Auge zu fassen sind:

| n aleph  | n he   | 5 lamed       | y din  |
|----------|--------|---------------|--------|
| ≥ beth   | 1 vav  | nem nem       | D phe  |
| 2 gimel  | r zain | 1 nun         | r sade |
| 7 daleth | n xeth | D same $\chi$ | p qoph |
|          | v tet  |               | ר reš  |
|          | • yod  |               | 🛡 šin  |
|          | > kaph |               | n thau |

Wir finden in der ersten Zeile die Vokale a d, den Hauch h und das liquide l, in der zweiten Zeile die Lippenlaute b v m ph, bei der dritten und vierten Zeile kreuzen sich  $\frac{g}{d} \times \frac{z}{\chi} \quad {}^{n} \times \frac{s}{q}$ .

Diess kommt daher, dass die erste und dritte Reihe als die ursprünglichere, mehr im Sinne den Runen, die zweite und vierte mehr im Laute den Runen entspricht. Die hebräischen Zeichen bedeuten nämlich:

| X | aleph  | zahm werden, die Runen: | P | fe          | Vieh      |
|---|--------|-------------------------|---|-------------|-----------|
| 9 | beth   | Haus                    | n | ur gross    | (Gewölbe) |
| 1 | gimel  | gekrümmt                | Þ | thurs       | Riese     |
| Δ | daleth | Theilung                | # | 08          | Mündung   |
| 0 | lamed  | lernen                  | R | reid (rada) | ordnen    |
| m | mem    | Wasser                  | r | kaun        | Geschwür  |
| 4 | nun    | Sprosse                 | * | hagl        | Hagel     |
| # | samez  | Stütze                  | + | naud        | Noth      |

Aleph und fe stimmen überein in dem Begriffe "zahm", beth und ur in dem Begriffe "Gewölbe" (die neue Schrift hat  $\Delta$  b zu p p und  $\Delta$  p zu  $\Delta$  b gemacht, welches  $\Delta$  eine Höhle wie  $\Delta$  ur das Gewölbe ist), gimel der Rücken ist als der Berg der Steinriese thurs, daleth stimmt im Begriffe der Theilung mit  $\Delta$  os, der Mündung, überein, doch ist  $\Delta$  die Dreitheilung,  $\Delta$  eine Theilen besteht. Hier ist, wie bei gimel und thurs, die Übereinstimmung im Begriffe und der Wechsel im Laute, obgleich sich os an den Zahnlaut danlehnt. Das Zeichen für lamed ist der Knoten, die Richtschnur, das Gesetz, wir haben auch  $\Delta$  als ursprünglichen Knoten kennen gelernt, andererseits scheint lamed auch der Phallus zu sein, der im Ägyptischen "Weg" bedeutet, und damit stimmt reid "reisen" überein; mem Gewässer hängt mit kaun "Geschlecht" als "Same" zusammen,

noch besser als did mum "Flecken" mit kaun "Beule". Das Zeichen "mentspricht dem ägyptischen "mn, hieratisch M, "Sumpfland, Rohrdickicht", womit in min "Geschlecht" (das niedrige Volk) verwandt ist. I nun ist die Einzahl von der Mehrzahl mem, ihm steht in den Runen hagl gegenüber, welches wie das ägyptische \*\frac{1}{2} \chi a ebenfalls das Geschlecht bedeutet, dieses kreuzt sich mit \$\frac{1}{2} \same \chi\$, wie I nun mit \$\frac{1}{2} \nad a, Noth, niedrig".

Wenn somit die Übereinstimmung zwischen Runen und althebräischen oder phönikischen Schriftzeichen unleugbar ist, so ist diese Übereinstimmung doch keine solche, welche auf eine Entlehnung der phönikischen Zeichen, wie man bisher glaubte, schliessen lässt, vielmehr ist es ein wurzelhafter Zusammenhang wie der, welcher die Runen und die Hieroglyphen verbindet, und dieser Zusammenhang ist offenbar viel älter als jene Zeit, wo die Griechen das ionische Alphabet annahmen. Auch giebt nur die Erkenntniss der Grundbedeutung Aufschluss über den Zeichenwechsel, der in der zweiten Hälfte ebenso klar hervortritt wie in der ersten.

Dieser Wechsel entstand durch den Übergang von der Dreitheilung zur Viertheilung. Bei der Zweitheilung waren Mann und Weib oder Weib und Kind; bei der Dreitheilung waren Mann, Weib, Kind; die Viertheilung gesellte den Enkel, das Volk hinzu, welches letztere zugleich wieder Geschlecht, Vater. Grossvater wurde, wie Noah gegenüber seinen Söhnen. Wir sinden diess noch in der Wochentheilung, wo

| Sonntag                      | Mittwoch | Donnerstag          |
|------------------------------|----------|---------------------|
| Montag                       |          | Freitag             |
| Dienstag                     |          | Samstag (Sonnabend) |
| gegenüberstchen den Planeten |          |                     |
| Sonne                        | 8 Merkur | 24 Jupiter          |
| Mond                         |          | Q Venus             |
| o Mars                       |          | ħ Saturn            |

Merkur ist der jugendliche Götterbote, als Hermes das Haupt, welches die Welt erschaffen hat, aber damit aufgehört hat zu zeugen; dieser Hermes ist als Stein das hebräische △ Daleth, als Gott der Schifffahrt ≠ 08, als Erdengott das hebräische ↑ gimel, griechisch Gaea, nordisch Thorr, mythologisch Mars, ferner der Knotenknüpfer in ★ hagl und ↑ naud, der Blitz als Götterbote im hebräischen ↑ nun und der Weltbaum ≢ samex; als Schäfer (šem) stiehlt er dem Apollon die Ochsen, als Ackerbauer (kham) ist er der Stein,

als Gott des Handels (japhet) ist er der Eröffner der Schifffahrt. Die Mythologie allein kann die Räthsel der Zeichen lösen, denn ihre Erzählungen erklären die Zeichen.

Ähnliches zeigen die chaldäischen Sonnenhäuser (Thierkreiszeichen). Die Chaldäer hatten drei Jahreszeiten:

| Fruchtbarkeit |     | Dürre     |            |     | Regenzeit        |     |               |            |
|---------------|-----|-----------|------------|-----|------------------|-----|---------------|------------|
| REF           | Υ   | Widder    | RE         | છ   | Löwe             | A   | K             | Schütze    |
|               | 8   | Stier     | <b>₹</b> √ | mp: | Jungfra <b>u</b> | T.  | ð             | Steinbock  |
| *             | II. | Zwillinge | 243        | ហ   | Wage             | A   | <b>200</b>    | Wassermann |
| 48            | 69  | Krebs     | <b>LE</b>  | M   | Skorpion         | *** | $\mathcal{H}$ | Fische.    |

Beim Stier bleibt es unbenommen, denselben auch für eine Kuh zu halten, denn der Mond war die Göttin Isis, der Stier Osiris und die Erde sowohl Osiris als Isis. Liest man nun die Zeichen quer, so erhält man drei Zeichen der Männlichkeit: den Widder, den Löwen, den Schützen; drei Zeichen der Weiblichkeit: die Kuh, die Jungfrau, die Ziege; drei Kinderzeichen: die Zwillinge, die Wage (als Symbol der Tag- und Nachtgleiche), den Wassermann (als pissenden Knaben) drei geschlechtslose Zeichen: den Krebs, den Skorpion, den Fisch. Andererseits ist der Widder der zeugende Mann, der Löwe als Sphinx die Weiblichkeit, der Schütze als Horus das Kind (Amor); der Stier, die Jungfrau, der Delphin (vergleiche hebräisch nun Fisch, Nachkomme); die Verbindung (Zwillinge, Thurm, Phallus?), die Theilung (Wage), das Kind (der Wassermann); die Deckung (Krebs), die Feuchte (Skorpion), der Fisch.

Ein anderes Beispiel, wie aus derselben Wurzel verschiedene Zweige ausgehen, zeigt die Vergleichung der altchinesischen mit der benachbarten mongolischen Windrose. In der chinesischen Knotenschrift war — der Himmel, — — die Erde, daraus wurde gebildet

Feuer | Wasser 
$$\equiv Erde$$

wobei jedoch zu bemerken ist, dass die Chinesen rechts für Westen (Wasser), links für Osten (Feuer) annahmen, während oben Norden (Himmel), unten Süden (Erde) ist. Die Mongolen dachten sich die Erde als eine Schildkröte, wie im Ägyptischen der Käfer programmen, Welt" bedeutet. Diese Schildkröte war von einem Pfeil durchbohrt und mit dem Kopfe nach Süden gerichtet:



Süden Feuer

Wir werden auf diese Eintheilung noch zurückkommen, da sie in der achttheiligen Windrose ihre Erklärung findet; einstweilen constatiren wir, dass dieselbe gegenüber der chinesischen gerade um ein Viertel verschoben ist.

Alles diess beweist aber, dass eine ursprünglich gemeinsame Anschauung nach der Trennung der Völker sich in Folge localer Verhältnisse verschieden gestaltete. Die Elemente waren in folgender Weise aneinander gereiht:

in den Runen: bei den Chinesen: bei den Mongolen:

| Norden | Lust   | Luft   | Wasser |
|--------|--------|--------|--------|
| Osten  | Erde   | Feuer  | Luft   |
| Süden  | Feuer  | Erde   | Feuer  |
| Westen | Wasser | Wasser | Erde   |

Es stehen also in den Runen Kälte und Feuer, bei den Chinesen Himmel und Erde, bei den Mongolen Wasser und Feuer einander gegenüber, in zweiter Reihe in den Runen Erde und Wasser, bei den Chinesen Feuer und Wasser, bei den Mongolen Luft und Erde; demnach ist runisch Nord—Süd gleich mongolisch Ost—Süd; chinesisch Ost—West gleich mongolisch Süd—Nord; chinesisch Nord—Süd gleich mongolisch Ost—West u. s. w.

# DIE ACHTTHEILIGE WINDROSE.

Mit der Vervollkommnung der Schifffahrt musste auch eine genauere Eintheilung der Himmelsrichtungen Hand in Hand gehen, zwischen Norden und Osten u. s. w. lag ein viel zu grosser Raum; man vervollständigte daher die Windrose, indem man zwei viertheilige durcheinander schob und dadurch jeder männlichen Rune eine weibliche beifügte. Genau ist diese Tendenz im

Chinesischen ausgedrückt, wo es heisst: "Es giebt acht Formen des Ke (der Lust): Himmel, Erde, Donner, Wind, Wasser, Feuer, Berg, Thau; Himmel und Erde sind Grossvater und Grossmutter, die anderen sind sechs Kinder, von denen drei männlich und drei weiblich sind. Männlich sind Verdreifachungen des Himmels: Feuchte, Feuer und Donner, weiblich Verdreifachungen der Erde: Berg, Wasser und Wind. <sup>88</sup> So bildete sich die chinesische Windrose:

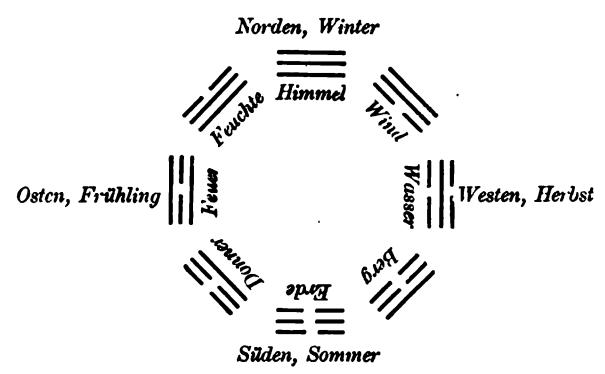

Vergleicht man diese überlieferte Ordnung mit der obigen Aufzählung, so findet man, dass stets kreuzweis gezählt wird, vergleichen wir die Zeichen nach ihren Elementen, so finden wir, dass Himmel und Erde mit Wasser und Feuer gekreuzt und später die übrigen eingeschoben wurden.

Anders in der mongolischen Windrose, <sup>84</sup> wo zwei Hauptelemente auf die Seite geschoben wurden:

#### ussun Wasser

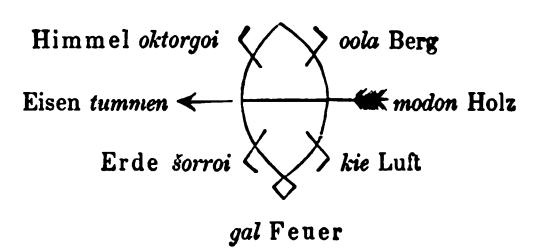

So sehen wir die Einzelheiten immer mehr auseinander gehen, wie die Sprachen sich immer unähnlicher werden. In den Runen sinden wir die Durchsetzung nach chinesischer Weise; wir werden später aber auch eine Verschiebung kennen lernen. Leider hat uns die Bibel nicht die Namen von Noah's Weibe und die seiner Schwiegertöchter übermittelt, denn, da die

chinesische Anschauung sich eng an die Noah'sche Familie anlehnt, so hatten wir, darauf gestützt, eine Vergleichung der hebräischen Schriftzeichen vornehmen können. So müssen wir uns an die Runen allein halten.

Betrachten wir zunächst die nordische Windrose <sup>85</sup> ohne Rücksicht auf die Zeichen, so finden wir eine eigenthümliche Geographie:

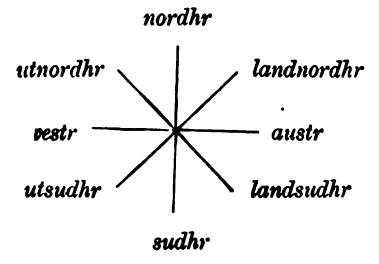

also drei Nordrichtungen, drei Südrichtungen, auf der rechten Seite Land, auf der linken Wasser (ut); es ist möglich, dass die linksseitigen weibliche Runen sind, aber wahrscheinlicher ist, dass diese Windrose in einem Lande entstand, welches im Norden, Osten und Süden Land und nur im Westen das Meer zur Grenze hatte, 'und da tritt uns sofort die geographische Lage Palästinas entgegen. Wir erinnern uns hierhei an die blauäugigen blonden Gestalten, welche auf ägyptischen Bildern hie und da vorkommen, und an die Enakssöhne, welche von den Juden bekämpft wurden, und mit den Ingavonen, Angeln, Ynglingern eine eben solche Namensähnlichkeit haben wie die Khetas mit den Chatten, den Stammvätern der Hessen.

Mit dieser Himmelsrichtung hängen die 8 Theile des Tages zusammen:

| Mitnaette      | Mitternacht | ٢ | fe    | Nachts   | 12 | Uhr |
|----------------|-------------|---|-------|----------|----|-----|
| Ótta           | Früh        | n | ur    | Morgens  | 3  | 7   |
| Midurmorgen    | Morgen      | Þ | thurs | ,        | 6  | 7   |
| Dagmal         | Vormittag   | * | 08    | <b>n</b> | 9  | ,   |
| <b>Hávlege</b> | Mittag      | R | reid  | Mittags  | 12 | 7   |
| Nón            | Nachmittag  | r | kaun  | <b>"</b> | 3  | 9   |
| Miduraptan     | Abend       | * | hayl  | Abends   | 6  | •   |
| Náttmal        | Nacht       | * | naud  | •        | 9  | •   |

Hier entsteht die Frage, ob nicht das Zeichen \ an die Mitternacht gehöre und demgemäss alle Runen eine Stelle tiefer rücken müssten, wobei dann auch die Rune \ thurs dem Dagmal entsprechen würde. Dem gegenüber ist darauf hinzuweisen, dass die Tageseintheilung nur von der Jahreseintheilung

entlehnt sein kann, da die Stellungen der Sonne zu wenig Anhaltspunkte für die Zeichen lieferten, dagegen die Jahreszeiten charakteristische Merkmale abgaben. Nun ist  $\mathbb{F}$ , dessen ältere Form  $\mathbb{Y}$  madr war, die Mitte, der Janus mit nach Vergangenheit und Zukunft gerichteten Köpfen, es ist  $\mathbb{F}$  fe der Winter, das Schwert Heimdall's, der Harpokrates der Ägypter, der am 25. December geboren wurde.

Als Jahreszeiten stellen sich aber die Runen in folgender Weise dar:

| ۲ | fe    | Jahresanfang   | Frühling ( | Anfang Januar bis Mitte Februar                                |  |  |  |  |  |
|---|-------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| n | ur    | Überschwemmung | riuming    | Anfang Januar bis Mitte Februar<br>Mitte Februar bis Ende März |  |  |  |  |  |
| Þ | thorr | Ackerbereitung | Sommer     | Anfang April bis Mitte Mai                                     |  |  |  |  |  |
| * | 08    | Blüthezeit     |            | Anfang April bis Mitte Mai<br>Mitte Mai bis Ende Juni          |  |  |  |  |  |
| R | reid  | Reife          | Herbst     | Anfang Juli bis Mitte August                                   |  |  |  |  |  |
| Y | kaun  | Ernte          | ) Herbst ( | Mitte August bis Ende September                                |  |  |  |  |  |
| * | hagl  | Jagd           | Winter     | Anfang October bis Mitte November                              |  |  |  |  |  |
| + | naud  | Kälte          | viller (   | Mitte November bis Ende December.                              |  |  |  |  |  |

Ich habe das erste Vierteljahr als Frühling bezeichnet, weil ich diess für richtiger halte als Winter, es ist die Zeit des jungen Jahres, wo der Saft in die Bäume schiesst und das junge Grün sich hervorwagt; unsere jetzige Benennung stammt aus dem Orient, wo das Jahr mit dem Monat März begann und daher das zweite Quartal das Frühjahr war.

Was nun die Namen betrifft, so ist zu bemerken, dass der Gottesname gewöhnlich den Anfang der Alphabete bildet, so Harpokrates, der IAAG (Gott des Anfangs und des Endes) im Hebräischen, Thaud im Ägyptischen, A Alpha (Alphaistes, der Erfinder Hermes) im Griechischen, As im Slavischen, Frair in den Runen; hiermit ist verwandt füur "erfinden", furir "vorn", fursta "Fürst". Da das Runen-Futhork mit dem Sonnenjahr zusammenhängt, so ist frair auch der Jahresanfang. Ur ist der Thau, die zweite Jahreszeit, die Zeit des Thauens und der Überschwemmungen, welche durch das Thauen hervorgerufen werden. Thorr ist als Ackerbaugott bekannt, es gehört aber hierher auch isländisch dyr "Sklave", da der Ackerbau von Sklaven besorgt wurde und dem entsprechend Thorrder Gott der Knechte war. Wenn ich \* als Blüthe (lateinisch flos) auffasse und nicht als us, isländisch os "Mündung" (was Eröffnung der Schifffahrt bedeuten würde) oder als vasi "Garbe" (für welche die Zeit noch zu früh wäre) oder als althochdeutsch waso "Rasendecke" (wofür die Zeit zu spät wäre), so habe ich das Wort ast "Liebe" im Auge, welches

mit as "sein, Existenz" zusammenhängt; im Ägyptischen ist die Blüthe 👉 un mit der Bedeutung "sein, Wesen", sie wechselt mit 🚣 un, den wir "Hasen" nennen, aber auch im Nordischen ist unna "lieben" und daher dürste auch os diese Bedeutung gehabt haben, da die aus Schmerz zerspringende Nanna sich nothwendigerweise zur Blüthe entfalten muss. R ist der rothbärtige Thorr, raudr "der Rothe", ryd "Rost", rotna "verfaulen", was Alles auf "Reife" hinweist. Damit stimmt kaun "das Geschwür" zusammen, indessen kann auch eine weniger anstössige Bedeutung in qven "Weib" gefunden werden, welche die würdige Gefährtin des rothbärtigen Thorr wäre, und zwar wäre es dann "das gesegnete Weib", dänisch kynder "Geburtswehen", wovon unser "Kindbett", d. h. Wehbett abstammt. Der Rune \* hagl habe ich das Prädicat "Jagd" beigelegt, weil der Hackelberend der wilde Jäger ist und nach der Ernte die Jagd über die Stoppelselder sich ergoss, daher musste hagi "Zaun" zurücktreten, ebenso haka "hacken", obwohl das Umgraben der Felder auch am Platze gewesen wäre. Naud dürste niauta "geniessen" sein, nachdem die Speicher voll und Wild in Fülle vorhanden ist; so heisst auch im Ägyptischen mh "der Winter, die Fülle", verwandt damit ist nida "schänden", welches in Nothzucht eine Zusammensetzung erhält wie Dieb in Diebstahl, denn nit ist der Eifer, woraus "Neid" entstand, damit hängt nautr "Genosse" zusammen, der Winter und der Abend ist die Zeit der Geselligkeit:

> Um des Lichts gesellige Flamme Sammeln sich die Hausbewohner, Und das Stadtthor schliesst sich knarrend.

## DIE SECHZEHNTHEILIGE WINDROSE.

Das Streben nach genauerer Orientirung führte zu einer abermaligen Theilung der Windrose, welche noch gegenwärtig besteht, ihr entsprechen die 16 Zeichen des nordischen Runen-Futhorks, mit welchem auch die nordische Sprache ihren Abschluss fand. Indem wir von der 8 zur 16 sofort übergehen und die Betrachtung der Mittelstufen einstweilen bei Seite lassen, folgen wir der natürlichen Entwicklung, die durch fortwährende Theilung von 2 zu 4, zu 8, zu 16 führte; dass diese 16-Form in anderen Ziffernsystemen sich nicht vorfindet, beweist, dass sie den jüngeren Theilungen in 12 und 10

den Platz räumte. Dass sie früher eine noch grössere Ausdehnung hatte als auf die Windrose, wird die Folge zeigen, vorerst müssen wir constatiren, dass die Runen nicht getheilt, sondern ähnlich wie bei der mongolischen Windrose zwei Zeichenordnungen aneinander gereiht wurden. Die Form der Windrose war demuach:

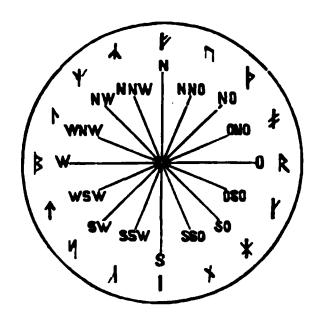

Der Doppelsinn der Runen ist uns bereits viel zu oft entgegengetreten, als dass wir uns dadurch beirren lassen werden, dass auf diese Weise ganze Runenreihen ihre Bedeutung wechseln, Runen des Nordens und Nordostens zu Runen des Südens und Südwestens, Runen des Nordwestens zu Runen des Südostens werden; überzeugend spricht in dieser Beziehung die feste Ordnung der Zahlen, welche die Runen von P bis A mit dem Zahlwerthe von 1 bis 16 verbindet; wäre eine Gegenüberstellung wie im yukatanischen Tageskreise vorhanden gewesen, dann musste Ur und nicht Is die Rune des Südens sein; man zählt aber nicht 1, 9, doch mochte der Begriff der Erneuerung, der in der Neun liegt, dazu geführt haben, in der jetzigen Zählung zu Mittag mit 1 wieder zu beginnen.

Wiederum drängt sich hier die Frage auf, ob nicht analog unserer jetzigen Zählweise 

nach NNO und 

auf den Mittag gehörten? Aber zwei Umstände sprechen dagegen, nämlich erstens die Geisterstunde von 12 — 1

Die Glocke, sie donnert ein mächtiges Eins

Und unten zerschellt das Gerippe.

Wir haben alle Ursache, die Fe-Rune als Geisterrune anzusehen; zweitens bedeutet † nautr "Genuss, Speise", und unsere Landleute, welche alte Sitten treu bewahren, essen nicht um 12 Uhr zu Mittag, sondern um 11, da sie schon um 4 Uhr (Rune \*) aufstehen. Unsere Landleute haben aber auch noch eine alte Tageseintheilung im Gebrauche, wenn sie bei

Ortsentsernungen von einer "guten Stunde" sprechen, welche in der Regel 1½ Stunden unserer Zeit entspricht. <sup>36</sup> Theilen wir den Tag in 16 Theile. so erhalten wir solgende 16 "gute Stunden", von denen die um Mittag herum gelegenen, unseren Begriffen von Vormittag und Nachmittag genau entsprechen:

```
1 P fe von 12-11/2 Uhr Morgens, Beginn des Tages
    Midnaette
rom. media nox oder
                   2 \ln ur , 1^{1/2}-3 .
                                                                    Frühzeit
   tertia vigilia
                  3 \Rightarrow thurs, 3-4^{1}/2, 4 \neq os, 4^{1}/2-6, 6-7^{1}/2,
       Otta
 rom. quarta vigilia
                                                              • Sonnenaufgang
 Midurmorgen -
    rom. prima
                   6 Y kaun , 7^{1/2} - 9 .
                   7 * hayl, 9-10^{1}/2, Vormittags
     Dagmal
     rom. tertia
                   8 + naud , 10^{1/2}-12 , Mittags
                  9 is 12-1^{1/2} Nachmittags
     Hådege
    röm. sexta
                  10 \lambda ar , 1^{1}/2-3 ,
Nón 11 4 sol , 3-4^{1/2} , 3-4^{1/2} , 3-4^{1/2} . Abends Miduraptan 13 3 biörk , 3-7^{1/2} , 3-7^{1/2} , 3-7^{1/2} , 3-7^{1/2} , 3-7^{1/2} , 3-7^{1/2} , 3-7^{1/2} , 3-7^{1/2}
                                                                     Sonnenuntergang
    Náttmal 15 Y madr, 9-10^{1/2},
                                                                    Schlafenszeit
rom. secunda vigilia
                 16 \text{ } \text{ } \text{ } yr \text{ } \text{ } 10^{1/2} - 12 \text{ } \text{ } .
                                                          Nachts.
```

Diese Eintheilung des Tages wäre kaum ausführbar gewesen, wenn sie nicht in der Eintheilung des Jahres einen grossen plastischen Hintergrund gefunden hätte, indem die Naturerscheinungen den Stoff zu den Runen oder Malen (Zeitzeichen) boten, wie auch die späteren Thierkreiszeichen jedenfalls auf irdischen Malen beruhten. Theilen wir das Jahr in 16 Male (ich vermeide den Namen Monat, da wir es hier mit einem reinen Sonnenjahr zu thun haben), so fallen auf jedes 23 oder 22 Tage (die Zahl der hebräischen Buchstaben), zusammen 360 Tage, wie das isländische Jahr hatte, die übrigen Tage wurden eingeschaltet, und da noch gegenwärtig hohe Feste drei Tage lang gefeiert werden, so mochten derlei Feiertage solche Schalttage sein. Diese Einschaltung war um so leichter, als der Stand der Sonne in den Wendepunkten zur Correctur Anlass gab. Dass eine solche Theilung des Jahres uralt ist, beweisen die von den Chinesen schon dem Kaiser Yao zügeschriebenen Worte: "Nehmt eine Periode von 366 Tagen wahr. Die Einschaltung eines Monats und die Bestimmung der vier Jahreszeiten dienen zur

vollkommenen Anordnung des Jahres. Ist diess Alles genau regulirt, so wird jeder sein Geschäft in der rechten Jahreszeit verrichten und Alles gehörig von Statten gehen". <sup>87</sup>

| Mal          | Tage | Datum nach jetzigem<br>Kalender | Thier       | kreis      | Chalda | iische | e Monate <sup>38</sup> |
|--------------|------|---------------------------------|-------------|------------|--------|--------|------------------------|
| P fe         | 23   | 25. Dec. bis 16. Januar         | •2          | み          | Monat  | der '  | Wolken                 |
| N ur         | 22   | 17. Januar bis 7. Februar       | -           |            |        |        |                        |
| > thurs      | 23   | 8. Februar bis 1. März          | A           | <b>***</b> | 7      | des    | Regens                 |
| <b>+</b> 08  | 23   | 2. März bis 24. März            | **          | Ж          | 79     | derV   | ermessun <b>g</b>      |
| R reid       | 23   | 25. März bis 16. April          | C. C.       | $\gamma$   |        |        |                        |
| Y kaun       | 22   | 17. April bis 8. Mai            |             |            |        |        |                        |
| * hagl       | 23   | 9. Mai bis 31. Mai              | GA.         | 8          | Monat  | des    | Stiers                 |
| * naud       | 24   | 1. Juni bis 24. Juni            | <b>*</b>    | I          | 79     | der Z  | Ziegelsteine           |
| l is         | 23   | 25. Juni bis 17. Juli           | <b>-€</b> € | 69         | Monat  | der l  | Hand                   |
| 1 ar         | 22   | 18. Juli bis 8. August          |             |            |        |        |                        |
| h sol        | 23   | 9. August bis 31. August        | R.C.        | န          | 77     | des l  | Feuers                 |
| ↑ tyr        | 24   | 1. Sept. bis 24. Sept.          | <b>₹</b>    | mp         | 77     | des l  | Bogens                 |
| B biörk      | 23   | 25. Sept. bis 17. Oct.          | 242         | <u>ය</u>   | Monat  | der I  | )ämme                  |
| \\ \ \ laugr | 22   | 18. Oct. bis 8. Nov.            |             |            | <br>   |        |                        |
| Y madr       | 23   | 9. Nov. bis 1. Dec.             | <b>45</b> E | m          | 7      | der (  | Gründung               |
| Ayr          | 23   | 2. Dec. bis 24. Dec.            | 於           | X          |        |        |                        |

Bei der Aufzählung der Keilschriftmonate sind nur 10 erwähnt worden, und zwar aus folgenden Gründen. Die Chaldäer hatten ausser diesen 10 Monaten noch einen Monat des Anfangs und einen Monat des Endes. Der Monat des Anfangs fällt mit dem Zeichen des Widders zusammen, dem entsprechend stimmen die Thierkreiszeichen Stier und Bogen mit den betreffenden Keilschriftformen überein; ein Widerspruch entwickelt sich jedoch vom Januar an, der so auffallend ist, dass die Feldvermessung mit dem Wassermanne zusammen fiele, und zu den Fischen der Monat des Endes oder (nach Lenormant) des Glückverkündens käme, was absolut unmöglich ist, weil Mariä-Verkündigung einen vollen Monat später, nämlich auf den 25. März in das Zeichen des Widders fällt. Angenommen, die Chaldäer hätten wirklich 12

und nicht. wie wahrscheinlich ist, ursprünglich nur 11 Monate gehabt, so müsste, um die Übereinstimmung herzustellen, der Monat des Endes dem Schützen entsprechen, da die folgenden Monate nach dieser Einschaltung übereinstimmen. Deshalb sind hier die fraglichen Monate ganz ausgelassen worden. Was die Gegenüberstellung der Runen-Male und der Thierkreiszeichen betrifft, so ist natürlich, dass jedes Quartal ein Thierkreiszeichen ausfallen musste; nach dem Sinne den Runen-Malen gegenübergestellt, ergiebt sich, dass der Ausfall regelmässig an derselben Stelle erfolgt.

Untersuchen wir nun die Concordanz der einzelnen Daten, um die Stichhaltigkeit dieser Anordnung zu prüfen.

Das Mal F fällt während seiner ganzen Dauer in das Thierkreiszeichen oder Z. Das erste Zeichen wird als Steinbock oder Ziege erklärt. Es giebt aber keine liegenden Ziegen mit vorgestreckten Füssen, dabei weist die Figur eher auf ein Seethier hin und als Zeichen des Nordens insbesondere auf das Walross, nur dass die Zähne in Hörner verwandelt wurden. Von den nordischen Seethieren stammen jene Fabeln ab, welche sich auf das Einhorn (den Schwertfisch?) beziehen, und man wird wohl nicht irre gehen, die Hieroglyphe / für den Wasserstrom zu halten, den der Wal ausspritzt und der mit der Rune I vielleicht auch verwandt ist. Der Wal galt als das Haupt der Riesenschlange, welche sich um die ganze Erde legte. Diese Uräusschlange zeigt die zweite Form des Thierkreiszeichens 7 oder 3 mit den Lautwerthen nb, r, k, mh. Wenn die Römer statt dieses Zeichen - schrieben, so verwendeten sie eben die hieratische Form  $\gg$  der Hieroglyphe  $\iff ht$ , mh, Norden, Fülle. Wenn in Ägypten am 2. Januar Kuchen mit dem Bilde des Seepferdes gebacken wurden, so haben wir in deinselben das kleinste Diminutiv der Seeschlange. Die Schlange 🕻 ist das Symbol des Horus, der jungen Sonne mit dem Lautwerthe nb, das ist der Gott ces uch, der Gott des Anfangs und der Offenbarung, nb ist als — nb einerseits der Nabel, der Ursprung, andererseits das lateinische nubes "die Wolke", der Nebel, das Nissheim der nordischen Sage. Niss ist das ägyptische nfr, da die Ägypter · wie l aussprachen oder umgekehrt l wie r, die Hieroglyphen für nfr sind, † (Nabel?) die Laute, hebräisch נכל nebel, griechisch ναβλα, lateinisch nablium, welches, da hebräisch nebel auch "Schlauch" bedeutet, selbst der Dudelsack sein kann, nfr heisst ferner der Asse, Symbol der Sonne, aus Pserd, unser "Fohlen, Füllen", die weisse Königskrone Ägyptens, der Helm, die phrygische Mütze. engverwandt mit & nt, welche zwar die rothe oder goldene Königskrone, aber auch Symbol des Horus ist; endlich das Zeichen der Unendlichkeit, der grossen Zeitperiode, welche daher auch ursprünglich das des Jahres gewesen sein kann; allen Zeichen mit dem Lautwerthe nfr wohnt der Begriff "jung, schön, gut" inne. Das Zeichen führt auf Y, welches, wie schon wiederholt bemerkt, ursprünglich statt stand, zumal es auch den Janus vorstellt; nachdem Y aber für madr feststehend geworden war, scheint fe auf den Begriff "oben", hieroglyphisch hieratisch macht grüssen" reducirt worden zu sein, womit auch das Kinderzeichen zusammenhängt. Es ist die Begrüssung des neuen Jahres, die Epiphanie des Osiris, bei welcher man sich mit den Worten eurekamen! sun yairomen! begrüsste. Ein solcher Sonnenanbeter ist der Affe, bezüglich dessen es in der Edda, im Hymiskwidha, Strophe 20, heisst:

Da bat der Böcke Gebieter den Affengott Ferner in die Fluth das Seeross zu führen.

Wir sehen somit den Affenkönig oder Affengott von Ceylon bis nach Island bekannt; es ist auch gar nicht zweifelhaft, dass die Edda unter dem Affengott Loki begreift, den Lucifer, Apollon, den Vater des Lichtes und das Licht selbst, den Amor, das Leben, die Liebe, das Lob Gottes, der vermöge der bereits mehrfach besprochenen Antithese: der Tod, der Neid, der Verleumder ist, wie der Eberkopf, der am Weihnachtstage jubelnd aufgetragen wurde, sowohl der Kopf der erschlagenen Finsterniss, als das neue Haupt des Lichtes ist, dessen Hauer die Rune Pzeigt, der Elephantengott der Indier, überhaupt Alles, was sich emporhebt, wie Adam, der Plural von Red, der aufsteigende Dunste. Alles weist darauf hin, dass Pfe so viel ist wie frio "Same, Ei, Ursprunge, althochdeutsch frua "früh", der "An-fang" des Jahres das "Frühjahr".

Wir haben  $\mathbb{N}$  ur in der achttheiligen Zeit als Thauzeit aufgeführt, in dem sechzehntheiligen Kalender ist das Mal zu weit hinaufgerückt, um diese Bedeutung zu behalten, hier schliesst sie sich mehr als weibliche Form an die Rune  $\mathbb{F}$  fe an. In dieses Mal fällt zwar auch ein Theil des Wassermanns, doch sind es mehr Lichtfeier, welche stattfinden, wie Mariä Lichtmess, das Fest der Kerzenweihe und das altpersische Feuerfest rus neiram Am 3. Februar wurde in Rom das festum stultorum geseiert und gegenwärtig noch wird die ganze Zeit des Mals mit dem Fasching ausgefüllt. Der 5. Februar

war im Alterthume ehelichen Verlöbnissen und Freundschaftsbündnissen gewidmet, deren Andenken sich noch in England in der Feier des Valentinstages erhalten hat. Valens "kräftig" stimmt ganz mit der Bedeutung von ur "gross" überein und die Bedeutung dieses Festes mit altnordisch uil, vili "wollen, erwählen". Es erinnert diess an die noch im Morgenlande übliche Verlobung der Kinder. Ein Gegenstück zu der jugendlichen Sonne ist der Nachthimmel, der besonders im Februar die grössten Fixsterne am nordischen Himmel vereinigt. Das runische Urinkr ist der Sternenhimmel, und insbesondere die Iringesstraza, die Milchstrasse, welche wie Thautropfen (ur) am Himmel funkelt. Wir werden daher dieses Mal mit "Glanz" und in Bezug auf die Sonne mit der Zeit des "zunehmenden Lichtes" übersetzen.

Das Mal > fällt mit dem vorigen in mehrfacher Beziehung zusammen. Mit dem Hammer Thor's wurden Ehen geweiht und Thorr als Thor passt ganz zu dem Festum stultorum der Römer, wie auch in diesen Monat der Schluss und die ausgelassenste Feier des Faschings fällt. Wir haben oben die Rune P als Haupt kennen gelernt, hier ist sie die Maske, die jugendlich kindische Sonne scheint bald freundlich, bald nimmt sie die grimmige Wolkenmaske vor das Gesicht, und diess führt auf die zweite Eigenschaft dieses Mals, welche dem Thierkreiszeichen des Wassermanns 🙈 oder 🗪 entspricht, und dem Keilschristmonate des Regens. Letzteres stimmt zusammen mit dem römischen Monat Februar (februare "scheuern, reinigen"), und nicht nur bei den Römern, auch bei den Persern und Ägyptern war dieser Monat der religiösen Reinigung gewidmet. Am 25. Februar wurde in Ägypten der Eintritt des Osiris in den Mond geseiert, weil um diese Zeit der Durchgang der Sonne durch den Ort am Himmel erfolgt, wo jedes Jahr der Vollmond steht. Das Mal > ist der Mond, als Symbol des Wassers; es beginnt die Zeit des Thauens, die immer kräftiger werdende Sonne erwärmt die Felsen, das darin befindliche gefrorne Wasser zersprengt mit Donnerkrachen (schwedisch Thor-dön) die Felsen. Das ist die Zeit, wo Thorr auf die Ostfahrt zieht und mit den Frostriesen kämpst: der Monat des Thauens.

Das Mal \* stimmt sogar im Bilde mit dem Keilschristmonate , dem Monate der Vermessung, überein, dem das Thierkreiszeichen coder dentspricht. Die beiden Fische zeigen die Laichzeit an,

Befreit von Eis sind Strom und Bäche Durch des Frühlings milden belebenden Blick, und so ist auch \* os die Eröffnung der Schifffahrt. Wenn in Agypten am 5. März die Schifffahrt der Isis geseiert wurde, so beweist diess, dass nordische Erinnerungen sich bis in den Süden verpslanzt haben, während die Tag- und Nachtgleiche den Anstoss zu dem Lampenseste der Neit zu Sais und dem ebensalls unter Beleuchtung geseierten Feste der Erdgöttin Durga auf dem Ganges gaben. Das Zeichen ) (dürste mit der Hieroglyphe ab "Opser" oder an "schreiben" zusammenhängen, ersteres könnte sich auf die Opser beziehen, welche bei Eröffnung der Schiffsahrt gebracht wurden, letzteres auf das "Vermessen", welches in Ägypten seinen klimatischen Verhältnissen nach auf eine viel spätere Zeit fällt, weshalb das Zeichen eine andere Bedeutung erhielt.

Das Mal R reid ist, wie schon mehrmals bemerkt, ebenso eine Thursrune wie , letzteres ist der jugendliche bartlose Kopf, R der bärtige, mit Rücksicht auf die betreffende Jahreszeit bedeutet R die grünende Erde und damit stimmt der Widder zusammen, der auf die Weide getrieben wird. Damit würde  $\gamma$  als keimender Grashalm zusammenstimmen, als  $\sim ab$  ist es jedoch der Anfang des Jahres, der im Oriente um diese Zeit geseiert wurde. Mit den lustigen Bockssprüngen der auf die frische Weide getriebenen Thiere dürste auch die Sitte des Aprilschickens zusammenhängen. Der Name reid bedeutet natürlich hier nicht wie im vorigen Kalender "roth", sondern rid "Ried", wohl auch rudia "reuten" mit Bezug auf die Ackerbestellung, welche im vorigen Kalender durch b dargestellt wurde.

An die Zeit der Keime schliesst sich die Zeit der Knospen, denn I kaun bedeutet eine Beule, und dass die Knospen diese Gestalt haben, ist bekannt. In diese Zeit fällt auch die Belaubung der Bäume, und der grünende Hain (lautverwandt mit kaun), welcher im Nordischen lund hiess, dürste mit dem "Lenz" in engster Verwandtschaft stehen. Wir haben I auch als Y kennen gelernt, dem Symbol der Venus; dem entsprechend wurden am 1. Mai die Orgien auf dem Blocksberge abgehalten und die Maibäume aufgerichtet, auf welche wir noch beim folgenden Mal zu sprechen kommen.

Das Mal \* hagl hat eine doppelte Bedeutung: mit Rücksicht auf die vorhergehenden Male wäre es die Blüthe, an welche aber nur das nordische hugd "Liebe" erinnert, dagegen heisst im Griechischen ἀγαλλίς die Zwiebelblume, ägyptisch \* χα, ἀγαλλίασις "Wonne" (wie der Mai der Wonnemonat ist); andererseits ist \* der Hagel, das fruchtbare Gewitter, indem der Hagel als

himmlischer Same mit dem Blüthenregen verglichen wurde; hiermit hängt nordisch hakna, verzäunen, verbinden zusammen. Von den Thierkreiszeichen  $\forall$  und  $\forall$  ist das letztere einerseits die ägyptische Schnur k oder die Verbindung von Sonne und Mond, welche im Stierkopf symbolisirt wird. Mit dem Thierkreiszeichen hängt das indische Fest der Kamadeva zusammen, das ist die alle Wünsche erfüllende Kuh oder Erde, welche durch die Behauung genöthigt wird, alle ihre Schätze dem Menschen zu öffnen. Die Sünde gegen die Gottheit, welche nach biblischer Anschauung damit begangen wurde, führte zu dem in Rom am 9. Mai geseierten Feste der Lemuralia oder Hausgeister, während um dieselbe Zeit eine andere indische Gottheit die Bhawani oder Venus Urania durch Aufpflanzen von Maibäumen gefeiert wurde, an welche die Rune \* ebenfalls erinnert, da sich das "Verknüpfen" auch auf die Blumen und Bänder beziehen kann, mit welchen der Maibaum geziert wurde. Dem entspricht das um diese Zeit von den Persern und Türken geseierte Tulpenfest. Es ist bereits oben erörtert, dass 📂 ebensowohl eine Kuh als ein Stier sein kann, das Fest der Kamadêwa deutet auf die Kuh; auf den Stier weist nicht nur der Keilschriftmonat (Stier), sondern auch die Opferung der Jungfrauen, welche um diese Zeit in's Wasser geworfen wurden, um den Stier "günstig" zu stimmen und Fruchtbarkeit zu erslehen. Nachdem diese Menschenopfer beseitigt waren, erhielt sich noch der symbolische Gebrauch, wie zu Rom am 15. Mai, ein Stück Holz in Form eines Kreuzes unter Feierlichkeit in's Wasser zu werfen. Die um diese Zeit geseierten altpersischen Feste Neiran und Abrisegan waren die Feste des Feuer- und Wasserausgiessens, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Keilform eher auf dieses Ausgiessen als auf ein Stierhaupt hinweist. Wir haben im vorigen Kalender \* als Mal der Jagd kennen gelernt, die Verbindung beider Begriffe liefert das Sternbild des Orion (das Kreuz, welches in's Wasser geworfen wurde), denn Orion geht um diese Zeit unter, weil er sich in die Atlantiden und Plejaden verliebte und ihm deshalb Jungfrauen geopfert wurden. Orion war ein Jäger, aber sein Name wird durch ochert erklärt, also das Wasserausgiessen, welches die Hieroglyphe T za darstellt, und welches das nordische \* hagl war. Letzteres ist daher ebensowohl der fruchtbare Regen als die Blüthezeit.

Die Rune † naud ist nichts Anderes als die einfachere Form der Rune \*. das nordische nautr "Speise" ist das hebräische nautr "essen", welches Faulmann, Geschichte d. Schrift. im vulgären Deutsch acheln heisst, das zwar durch die Juden eingeschleppt sein kann, in "Ekel" (erzeugt durch Übermass im Essen) aber ein unzweifelhaftes urdeutsches Analogon hat. Mit nautr "Speise" hängt nida "schänden" zusammen, wie not "nützen" und nid "Schmähung" mit akal "essen" und "Ekel"; war doch Loki, der Nidingr, ebenso der von den Göttern, z. B. als Baumeister "benützte" wie nachher "geschmähte" Gott, wie die Liebe leicht zur Eifersucht und Schinähung umschlägt. Das entsprechende Thierkreiszeichen de oder II wird als "Zwillinge" erklärt, die dem ersten Bilde entsprechende ägyptische Hieroglyphe mit dem Lautwerthe htr erhält jedoch durch das griechische ἔτερος, der Andere, der Gegner eine weitere Deutung, welche zu ἐταῖρος, vergesellschaftet "führt und durch die griechischen Hetären allgemein bekannt ist. Das Zeichen II scheint eine Vereinfachung des ersten Bildes zu sein, erhält aber ebenfalls eine andere Deutung durch den Keilschriftmonat , den , Monat der Ziegelsteine", somit dürste II mit dem ägyptischen in und kt "bauen, kitten" identisch sein. Alles deutet auf die heisse Jahreszeit. Zu Rom wurde am 8. Juni der Esel des Priapus feierlich mit Blumen bekränzt, in Ägypten um diese Zeit Kuchen mit dem Bilde des Esels gebacken; es ist im vorigen Kalender schon auf den Zusammenhang des hebräischen xamor "Esel" mit xemar "Asphalt", der als Mauerkitt verwendet wurde, hingewiesen worden; die ägyptische Hieroglyphe × עוו, su, das phönikische Thav bedeutet "Zaun, Wohnort (hebräisch אח ta ist aber auch "aufgähren, brausen, schäumen", daher der Geist (mens), dessen Fest am 8. Juni in Rom gefeiert wurde. Wir haben im vorigen Kalender 🕇 als Nattmal kennen gelernt, als Todeszeichen; aber mit dem 24. Juni schloss auch das Reich der Liebe ab, Baldur starb, von Hödur's Pfeil getroffen, es beginnt die Nacht der Götter, während deren Wisnu (Regenzeit) vier Monate auf der Schlange Siša (die Hieroglyphe × lautet auch ss) schläft und Hitze und Trockenheit auf der Erde herrschen. Wir werden also das Mal 1 als die Zeit der Befruchtung auffassen, wie es als Tages-Mal die Essenszeit bedeutete.

Mit dem Mal I is beginnt der zweite, jüngere Halbkreis; wir haben es als Nordrune is "Eis" kennen gelernt, "Eis" und "heiss" wie "Eisen" verbindet der Begriff des Glanzes, wie "Eiter" und "heiter" sich in dem Begriffe "weiss" zusammenfinden. Der entsprechende Keilschriftmonat ist

der "der Hand", die ausgestreckte Hand bedeutet die Gabe, die geschlossene Hand den Tod, letzteres ist das Thierkreiszeichen 🚜 oder 🍪; der Krebs ist im Ägyptischen der Käfer אבסה, 'hebräisch כסה, kaph "Hand", כסה kapha "beugen, neigen"), der Käfer ist das Symbol der Ober- und Unterwelt, da er in der Erde wohnt und über der Erde fliegt; so muss auch die Sonne von nun an ihren Aufenthalt über der Erde mit dem unter der Erde theilen, und daher dürste 6 die Hieroglyphe = tata "Ober- und Unterwelt" sein. Der nordische Hödur ist in der Bibel die Schlange, bezüglich deren zu Adam gesagt wird "du wirst ihr den Kopf zertreten und sie wird dich in die Ferse stechen", wodurch die Ahnlichkeit des Krebses mit dem Skorpion gegeben ist. Der Pfeil (die Schlange) ist aber die Ähre mit ihren Stacheln (ahir), die Proserpina, Persephone, welche einen Granatkern deshalb verschlucken musste, weil sie selbst das Korn ist, das in die Erde gelegt wird. So finden wir den Widerspruch erklärt, der zwischen Tod und Frucht liegt. Übrigens war I in Ägypten, wo um diese Zeit die Überschwemmung begann, das eiserne Schwert des Horus, der als Rächer seines Vaters die Hitze tödtete, und ihm zu Ehren wurde das Lotosblumenfest gefeiert; um dieselbe Zeit wurde in Indien am 8. Srawana Krischna geboren. Im Norden aber, unter veränderten klimatischen Verhältnissen, war I der Halm, die Zeit des reifenden Getreidefeldes, und nur Mariä Heimsuchung (2. Juli) oder Mariä Sif (nach Simrock) erinnerte an die südliche Überschwemmung, denn wenn es an diesem Tage regnet, so regnet es 40 Tage fort und die Ernte ist gefährdet. Auch in Agypten siel um diese Zeit manchmal der "Monat der Hand" Thot, aber nur im Jahre 1322 oder 2782 vor Christo, denn in den übrigen Jahren löste man die Monate von ihrer festen Anpassung an die Jahreszeiten, und hieraus geht hervor, wie alt der Runenkalender sein mag, dessen Male mehr als alle anderen Monate getreue Bilder der Jahreszeiten und daher älter als die Monate und Thierkreiszeichen sind. Ausser dem Halm bezeichnete die Rune I noch etwas Anderes; war das Mal Zeichen einer Beschäftigung, so war es das Zeichen für die Schiffer, auf den Häringsfang zu ziehen, der Ende Juni an den shetländischen und orkadischen Inseln erfolgt. Der Fisch ist der Glanz (Häringsblick) des Wassers, und es entsteht daher die Frage, ob nicht der Krebs ebenfalls auf die Fischzeit hindeutet, vielleicht selbst ursprünglich (ohne Füsse) der Häring war, dessen Name (har ist der Hehre) ebenso auf Glanz hinweist wie is = as, welches Gott bedeutet. Ise war, wie oben

erwähnt, ein Schiffer. Wir werden daher das Mal | is als Zeit des Häringsfanges betrachten.

Das Mal A ar wird als "Ernte" aufgefasst, aber damit ist das Zeichen nicht erklärt; ar heisst übrigens vielerlei: Ehre, Diener, Gesandter, Arbeit, besonders pflügen, Ernte, Ruder. Oben bei Vergleichung der Runen mit den Hieroglyphen haben wir den Begriff der Bewegung beobachtet, der auch in "Arbeit, pflügen, rudern, Gesandter, Diener" hervortritt, demnach muss nicht "Jahr" Ertrag der Arbeit sein, wie man allgemein annimmt, es kann auch der Kreislauf, der Stoffwechsel im Pflanzenreich sein, wogegen die Hieroglyphe  $\int \int tr$ , Zeit, Jahreszeit umsoweniger streitet, als frp nur, wachsen ap-rnpi "Anfang des Jahres", das Keimen der Pflanze bedeutet, demnach ist ar "Ernte" so viel wie ". aru "Körner, Pulver, Mehl", wahrscheinlich die leicht bewegliche Kugelform und das dieser ähnliche Korn. Hieran knüpfen sich folgende Betrachtungen: Auf den 1. August fällt das Fest Lakhšmi's, der indischen Göttin des Überflusses; am 5. August wurde zu Rom das festum salutis begangen, welches dem unbekannten Gotte Ajo Locutio geheiligt war, den Plutarch Φήμη και Κληδών "Ruf und Gerücht" nennt; das ist sicherlich derselbe, den die Juden אלהי שם elohi šem "Gott Sem's " nannten, d. h. Gott des Gerüchts, also abermals ein Beweis, dass Ari und Sem dasselbe ist. Dieser Gott ist derselbe, dem das ägyptische Zungenfest, das Fest der Dolmetsche gewidmet war, wobei man Γλώσσα τύχη, γλώσσα δαίμων "Zunge Glück! Zunge Geist!" ausrief und Hülsenfrüchte herumtrug. Es war also der Gott Logos, der Gott der Zweizungigkeit, der Gott der doppelschaligen Hülsenfrüchte, der Gott des Glücks und als Dämon der Gott der Lose, unser nordischer Loki, der ewig wandelnde Gott, der Gott des Unteren (hebräisch תחתי tayti, das unterste, Thaud), der Füsse, der Wurzeln, von dem es in der Edda heisst:

Schweige du, Loki, acht Monde
Sassest du als milchende Kuh unter der Erde,
Da gebarst du, das ist eines Argen Art.

Loki ist aber nicht der Gott des Getreidebaues, sondern der Gott der jungfräulichen Natur, der wilden Beeren und Kräuter, der einheimischen Gewächse,
wie Bohnen, Linsen, Rüben u.s. w. Auch die kanadischen Indianer bezeichnen
den Monat Juni als den der Beeren. Fassen wir J als gespaltene Schale auf,
so bezeichnet das Mal die Zeit der Beeren und Schotengewächse.

- . . .

<del>-</del>

----

•

also Beendigung der Regenzeit und Ende der heissen Zeit in diesen Sagen durcheinanderlaufen. Um diese Zeit feiern die Juden ihr Versöhnungsfest und fünf Tage darauf das Laubhüttensest, wie in Griechenland das Fest der Göttin von Eleusis, der Naturgöttin, geseiert wurde, wobei man Geiseln und Fackeln, Symbole der Ehe und Liebe, schwang. Jagd und Speise sind im Hebräischen eng verwandt, ציד tsaid "Jagd", צידה tseda "Speise, Reisekost", und das samaritanische Zeichen für 🛽 Tsade 📶 scheint das umgekehrte 🍿 zu sein. Jedenfalls begann zu der Zeit, wo die Äcker ihrer Frucht beraubt waren, die lustige Zeit der Jagd, und wenn Esau müde vom Felde heimkommt und ihm Jakob um ein Linsengericht die Erstgeburt abkaust, so beweist diess, da Jakob so viel wie אדיה tsadiya "die Hinterlist" ist, dass nun der Hirt und Jäger an die Stelle des Ackerbaues traten, jener indem er seine Heerde über die Felder trieb, wo das junge Grün zu sprossen angefangen, dieser indem er das Wild verfolgte, das den Feldern geschadet hatte. Freilich war Esau selbst ein Jäger, wir wissen aber, dass die tendenziöse Bearbeitung den Jakob durchaus zu einem "frommen Manne" machen wollte. Endlich sei noch erwähnt, dass auf den 8. September Mariä Geburt fällt, wo die Schwalben nach dem Süden ziehen, die "Botschaft der Istar" auszurichten. Wir können daher das Mal  $\uparrow$  tyr als Zeit der Jagd betrachten.

Das Mal B fällt in das Thierkreiszeichen der Wage 🔥 oder 🛍 und in den Keilschriftmonat der "Dämme"; dieser Monat war in den südlichen Ländern der letzte Monat vor der Regenzeit, um diese Zeit mussten die Dämme ausgebessert werden. Die beginnende Regenzeit war wohl Ursache, dass wiederum Jungfrauen in's Wasser geworfen wurden, wie noch heute die Kopten das Kreuz in den Nil werfen. Wir haben B als das Weib, insbesondere in seiner Fülle kennen gelernt, Frauenfeste sind es auch, wenn in Ägypten die heilige Kuh siebenmal um den Tempel getragen wurde und in Indien Tänze aufgeführt werden, welche den Tanz des Krišna mit den Gopias oder Kuhmädchen vorstellen. Endlich fiel um diese Zeit in Ägypten das Geburtsfest der Sonnenstäbe, von denen es hiess, sie müssten die Sonne stützen, welche altere. Das letztere ist ein handgreislicher Beweis, wie sehr die Ägypter Ursache hatten, ihre Götter im Norden zu suchen. denn nicht die Sonne brauchte Stützen, wohl aber die fruchtbeladenen Bäume in den Gegenden des Wendekreises, und hierbei liesert auch die hebräische Sprache einen merkwürdigen Wegweiser. Das obige Keilschriftzeichen (TE) heisst tul "Hügel", dem entspricht לה tel "Hügel", אלה tala "aufhängen". למו "Herabhängen der Zweige", aber auch "dünne Fäden" (das sind die Sommerfäden, der alte Weibersommer, welche Fäden Ähnlichkeit mit den Kätzchen der Birke haben), למו tal "Thau", למו talal "gelinde benetzen", שלה telag "Schmeer", יש teli "Lamm". Wir haben hier Ähnliches wie der Doppelsinn, der in unserm "Reif" liegt. Auch die Wage, obgleich sie durch die Tagund Nachtgleiche genügend erklärt ist, hat einen Doppelsinn, auch sie ist das Aufgehängte, auch sie deutet auf die Ernte hin, auf das Abwägen der Früchte; endlich aber führt das Zeichen 🕰, die Hieroglyphe — htp "vereinigen" (ein Symbol des Grabes), auf die Bedeutung von biörk, biarga "bergen", byrgi "ein umfriedeter Platz", danach ist B so viel wie — mn "Thal", menat "die milchgebende Kuh", menmen "die Heerde", und das Mal B biörk, die Bergung der Heerden, der Abtrieb von der Weide.

Das Mal \ laugr umfasst die Zeit, in welche in der römischen Kaiserzeit die neuntägige Andacht der Isis, die Trauerseierlichkeit um den in den Sarg gelegten Osiris siel; um diese Zeit seiern wir das Allerseelensest, wie die Perser das Todtensest. Danach war \ so viel wie lukta "beendigen", loka "verschliessen", und wie in der Keilschrist \ si sowohl "Ende" als "Glück" bedeutet, so steht auch dem lukta "beendigen" luku "Glück" gegenüber. Somit ist \ loka "das Ende" der Gegensatz von \ os "Erössnung der Schisssfahrt", die Heimkehr der Schisser zum häuslichen Herde, die Zeit der Seelenopser für die Ertrunkenen, und somit einigen sich die beiden Begriffe von \ als Wasser (laugr) und logi die Flamme des häuslichen Herdes (ägyptisch \ 1).

Bei dieser Gelegenheit sei eine kleine Abschweifung gestattet. Wir haben wiederholt erkannt, dass Y und P ursprünglich identisch waren, wie auch madr mit midli "Mitte" verwandt ist; wir finden nun vor Y das Mal I als Abschluss, und es liegt daher die Vermuthung nahe, dass I früher der Abschluss des Jahres war, dass also später zwei Runen eingeschoben sind. War das der Fall, so bezieht sich diess ebensowohl auf die achttheilige Windrose, welche somit ursprünglich aus sieben Zeichen bestand, und dann war I naud eingeschoben oder \* aus naud entstanden. Wir haben somit auch in den Runen Anklänge an die siebentägige Woche.

Das Mal Y madr entspricht dem Thierkreiszeichen des Skorpions Geoder M und dem Keilschristmonate George der "Grundseste" oder der "Büsselhaut". Die Büsselhaut, ägyptisch Tab "Fell" hat Ähnlichkeit mit der

Rune Y. Diese Büffelhaut ist der Mantel, den Odhin trägt und mit dem er durch die Luft fährt wie Dr. Faust, das ist aber auch der Mantel des heiligen Martin, den er mit den Armen theilte, wie Crispin aus dem Leder der Reichen Schuhe für die Armen machte, wie man in der Heidenzeit die Lederabschnitzel sammelte, um jenen Schuh zu erzeugen, mit dem Widar den Rachen des Wolfes versperrt, damit er die Welt nicht verschlinge; einen Schuh gab man dem Todten mit in's Grab, damit er über das Wasser könne, Mantel und Schuh sind der Wind, der auf dem Wasser schreitet, wie die Gans durch das Wasser schwimmt; die Gans war der Vogel des Martin, dessen Tag auf den 11. November fällt, das war die Zeit, wo geschlachtet wurde, damit die Schinken und Würste den Winter über im Rauchfang hängen konnten und so durchräuchert wurden. An das Fell lehnt sich auch m an, denn wir haben Mp st als den das Fell durchbohrenden Pfeil kennen gelernt, ebenso die Verwandtschaft von Y und P, denn feh ist das bunte Fell, der Hermelin, das Symbol der Fürsten. Der die Nässe liebende Skorpion, wie die Grundveste deuten auf die im Süden beginnende Regenzeit hin, wo die Grundvesten des Himmels sich öffnen, denn 🛌 ist verwandt mit 🛌 gan "Regen", und auch darin eint sich Y mit P, dass letzteres der Monat der Regenwolken ist, wie auch M der Regenwurm oder die Schlange ist, die sich an die Schlange - fe anlehnt. Ausserdem kann Y madr auch als verwandt mit vetr "Wetter, Winter" der entlaubte Baum sein, der als solcher ebenfalls ein Himmelsträger ist, und dem der Winter das Laub, den schützenden Mantel geraubt hat, um ihn nun in eine Schneedecke einzuhüllen. jedoch die Male vorzugsweise Beschäftigungen andeuten, so werden wir Y als Fell, als die Schlachtzeit auffassen.

Das Mal & entspricht dem Thierkreiszeichen des Schützen oder A, das ist Tyr, der Todesgott, den wir oben als Jagdgott kennen gelernt haben. Allerdings wurde auch die Winterszeit fleissig zur Jagd benützt; aber die Rune & hat eine eigene Bedeutung, sie entspricht genau dem hebräischen zur yarek "Lende", der Theil des Leuchters, wo sich der Schaft (vip qane d. i. ägyptisch  $\chi n$ , die Rune  $\Upsilon$  madr) in drei Füsse theilt, die Stelle, an welcher Jakob verrenkt und daher zeugungsunfähig wurde. So feierten die Perser um diese Zeit das Fest Khurremruss, d.i. der feierliche Tag, an welchem der König (der Sohn der Sonne und die Sonne selbst) vom Throne stieg, sich in die Reihen seiner Unterthanen mischte, mit ihnen an einem Tische sass und

sagte: "Ich bin wie einer unter euch!" es war das Fest der Gleichheit, wie die Saturnalien der Römer, welche in diesem Monate geseiert wurden, und gleich macht Fürst und Unterthan der Tod. Auffallend ist die Übereinstummung des am 11. December im römischen Kalender angesetzten Festes Septimontia mit dem von den Indern am 7. des Monats geseierten Sonnenseste Mitra septami (spt "sieben", hebräisch naw šabbath ist die Ruhe, der Tod). Die alten Perser versertigten in diesem Monate Puppen aus Teig oder Thon, denen sie königliche Ehren erwiesen und die sie dann assen, respective verbrannten; in gleicher Weise werden auch Puppen zum Nikolaiseste angesertigt, wie Nikolaus mit seiner Wollperrücke der Winter ist. Yr, isländisch yria bedeutet "sunkeln" (wie ur), urigr "bereist", yr ist daher das Schnee-Mal und & wohl gar ein Schneemann. Da wir aber analog dem Keilschristkalender, welcher einen Monat des Jahresansangs und einen Monat des Jahresendes hat, auch in leden Jahresansang haben, so kann & auch das Mal des Jahresendes sein.

Das Ergebniss dieser Untersuchung haben wir in der umstehenden Tabelle (Seite 106), welche sich von der auf Seite 92 gegebenen insbesondere durch die inzwischen ermittelten Bedeutungen der Runen und Runen-Namen unterscheidet, übersichtlich zusammengestellt.

Obwohl keine Ueberlieferung von einem solchen Kalender berichtet, so bietet derselbe doch die einzige sichere Basis für die Erklärung der nordischen Runen; die Übereinstimmung der Daten ist so überwältigend, dass sie jeden Zweifel beseitigen muss, und die Anleitung zu derselben habe ich aus der Edda selbst erhalten, indem sie Odhin die Worte in den Mund legt:

Wort aus dem Wort verlieh mir das Wort,

Werk aus dem Werk verlieh mir das Werk.

So habe auch ich das Wort aus dem Zeichen des Begriffs, den Begriff des Zeichens aus dem Worte zu erschliessen gesucht.

Mit der Ausbildung der 16 Male war der Bau der nordischen Sprache beendigt, indem keine anderen Laute und Zeichen in derselben vorkamen; andere Völker haben weiter gebauet, und wir werden nun diesen zu folgen haben. Vorher wollen wir aber noch eine andere Bedeutung der Runen in's Auge fassen.

|                                                                                              |                                  |                                |                          |                                            |                        |                      |                    |                      |                        |                                |                        |                              |                         | <u>.</u>           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>→</b> ← 7                                                                                 | 90                               | →                              |                          | -                                          | _                      | <b>*</b>             | *                  | 3                    | 79                     | *                              | V                      | =                            | 4                       |                    |
| ↑ Laugr<br>↑ Madr<br>↓ Yr                                                                    | Biörk                            | ↑ Tyr                          | Sol                      | Ar                                         | Ia                     | ♦ Naud               | Hagl               | Канп                 | Reid                   | 08                             | Thurs                  | Ur-                          | Fe                      | Mal                |
| <ul> <li>der Heimkehr der Schiffer</li> <li>des Schlachtens</li> <li>Jahresende</li> </ul>   | Zeit des Abtriebes von der Weide | , der lagd                     | • der Getreideernte      | <ul> <li>der Beeren und Schoten</li> </ul> | Zeit des Häringsfanges | der Befruchtung      | der Blüthen        | der Knospen          | Zeit der Keime         | e des Beginnes der Schiffiahrt | • des Thauens          | Zeit des zunehmenden Lichtes | Jahresanfang            | Bedenlung          |
| <ol> <li>October bis 8. Nov.</li> <li>Nov. bis 1. Dec.</li> <li>Dec. bis 24. Dec.</li> </ol> | 25. Sept. bis 17. October        | 1. Sept. bis 24. Sept.         | 9. August bis 31. August | 18. Juli bis 8. August                     | 25. Juni bis 17. Juli  | 1. Juni bis 24. Juni | 9. Mai bis 31. Mai | 17. April bis 8. Mai | 25. Marz bis 16. April | 2. März bis 24. März           | 8. Februar bis 1. März | 17. Januar bis 7. Februar    | 25. Dec. bis 16. Januar | Zeitdauer          |
| Winter                                                                                       | Erntezeit                        |                                |                          | Blüthezeit                                 |                        |                      | Frühjahr           |                      |                        | Jahres-<br>zeit                |                        |                              |                         |                    |
| が<br>場<br>場                                                                                  | <b>%</b><br>15                   | dt.                            | <b>%</b><br>∞            |                                            | <b>*</b>               | ** I                 | <b>₹</b>           |                      | <b>β</b> γ             | # ×                            | <b>S</b>               |                              | fi<br>ò                 | Thierkreis         |
| Büsselhaul(Gründung)                                                                         | Dämme                            | Bogen<br>(Botschaft der Istar) | Feuer                    |                                            | Hand                   | Ziegelsteine         | Stier              |                      |                        | Vermessung                     | Regen                  |                              | Wolken                  | Keilschrift-Monate |

## EIN ALTNORDISCHES RUNENLIED.

Nachdem wir gesehen haben, dass die Reihenfolge der Zeichen kein Product des Zufalls oder der Willkür ist, dass sie vielmehr als Zahl- und Zeitbestimmung in ihrer Integrität aufrecht erhalten werden musste, so kann das Vorkommen alphabetischer Dichtungen nicht Wunder nehmen, im Gegentheil muss man sich wundern, dass nicht mehr derlei Lieder bekannt sind. Dass auch die Griechen solche Lieder besassen, glaube ich daraus schliessen zu können, dass die Albanesen ein alphabetisches Gedicht auf Grundlage der griechischen Buchstaben besitzen, <sup>89</sup> welches offenbar von den Griechen entlehnt oder den Griechen nachgedichtet wurde, da die albanesischen Laute mit den griechischen nicht übereinstimmen.

Die alphabetischen Lieder sind verschiedenen Inhalts: die Psalmendichtungen und Klagelieder scheinen auf einem Verständnisse des Begriffes der Zeichen zu beruhen, aber ihr Inhalt ist mehr allgemein poetischer als didaktischer Natur; das oben erwähnte albanesische Gedicht ist ein Liebeslied — von diesen unterscheidet sich das altnordische Runenlied durch den Mangel des innern Zusammenhanges seiner Wörter. Der erste Vers lautet z. B. nach Grimm's Übersetzung: 40

Geld bringt Streit unter Verwandte, Der Wolf nährt sich im Walde.

der vierte Vers:

Einkehr ist bei den meisten Reisen, Aber die Scheide bei dem Schwert.

der siebente Vers:

Hagel ist das kälteste Korn, Christus schuf die alte (!) Welt.

Man hat daraus geschlossen, dass die Verse nur zur Erlernung dienen sollten wie die bekannten Fibelverse:

> Der "Affe" sehr possierlich ist, Zumal wenn er den "Apfel" frisst.

Abgesehen aber davon, dass in keinem der obigen drei Verse das Substantivum der zweiten Strophe den Anfangsbuchstaben des betreffenden Verses hat, ist schon a priori eine solche Kinderspielerei bei jenem Volke nicht anzunehmen, dessen "Edda" in Geist und Form sich kühn den besten

Dichtungen des Alterthums, der Genesis und der Ilias, an die Seite stellen kann. Auch waren es nicht Kinder mit fünf oder sechs Jahren, die man im Alterthum lesen und schreiben lehrte (die nordischen Priester suchten ihre Schüler aus den aufgewecktesten Köpfen der edlen Geschlechter), und endlich waren ja die Runen nicht todte Buchstaben, wie wir sie zum Schreiben verwenden, sondern Geheimnisse, Zeit- und Zauberzeichen.

Das letztere muss man in's Auge fassen, wenn man das nordische Runenlied verstehen will. Wir haben die Runen bisher nur als Laut- und Zahlzeichen betrachtet, wir wissen aber aus den eddischen Gedichten, dass sie vorzugsweise als Zauberzeichen dienten, und wir können wohl annehmen, dass sie in ihrer ersten Bedeutung nur den tiefer Eingeweihten verständlich waren, wie die Wissenschaft sich stets auf engere Kreise beschränkt, während die Zauberbedeutung die Runen populär machte, ja wir glauben nicht zu irren, wenn wir annehmen, dass wir allein der Zauberbedeutung der Runen ihre Kenntniss verdanken. Längst hatte das Christenthum mit seinen neuen Mysterien den alten Odhin mit seinen alten Mysterien verdrängt, als noch insgeheim die Runen als Zauberzeichen von Geschlecht zu Geschlecht überliefert wurden. Nicht umsonst eiferten die Mönche gegen die heidnischen Zeichen, welche sie durch die lateinischen zu ersetzen suchten, sie wussten gar wohl, dass an diesen heidnischen Zeichen viel alte Überlieferung hing, die sich mit dem neuen Glauben nicht vertrug. Die Hexenprocesse des Mittelalters wären nicht möglich gewesen, wenn sie nicht eine reale Grundlage darin gefunden hätten, dass Viele glaubten, hexen zu können. Noch bis auf unsere Tage hat sich dieser Glaube unausrottbar erhalten, Wunden und Krankheiten werden durch Besprechungen und Knotenschürzen zu heilen gesucht, die Zukunft sucht man aus den Karten zu errathen, welche alte Überlieserungen ehemaliger Priesterweisheit sind, obwohl sie theilweise, als Spielkarten, ihren tiefen Sinn gerade so verloren haben wie das Schach-, Damen-, Kegelspiel, der Reigen und viele Gebräuche, die als leere Formeln fortleben.

Im Alterthum wurde kein Geschäft unternommen, ohne die Götter zu befragen, es wurde kein Urtheil gefällt, ohne die Entscheidung der Götter anzurufen. Selbst die monotheistischen Juden liessen das Los entscheiden, und es ist kein Zweifel, dass die ägyptischen Traumbücher, nach denen jetzt nur das unwissende Volk fragt, einst aus der Priesterweisheit hervorgingen.

Wären dieselben unverfälschte Überlieferungen, so würden sie uns manche Aufklärungen über die Anschauungen der Vorväter geben, indessen dürften sie im Laufe der Zeiten mannigfache Änderungen erlitten haben. Ich lasse daher dahingestellt, ob Traumdeutungen, wie

Adler, sliegend, ist ein gutes Zeichen, auf den Kopf fallend: ein Sterbesall; Auge verlieren bedeutet Sterbesall, gutes Auge: Gesundheit;

Bad sehen bedeutet Betrübniss; sich darin befinden: Wohlstand u. s. w. oder die Deutung der Begriffe durch Zahlen, um in die Lotterie zu setzen:

Flaschenkeller, Uhr, Schlange, Mühle bedeuten

Brücke, Kirche, Tauben, Wasser

Getreide, Mörser, Galgen, Rettig

Dreschen, Katze, Leiterwagen, Pfau

4 u.s.w.

auf Überlieserung beruhen; dagegen scheint das Losen bei den Chinesen ähnlich jenem zu sein, welches bei den Runen geübt wurde. In den Tempeln der Chinesen stehen nämlich Urnen mit Losen, aus denen die Lose gezogen werden, an den Wänden der Tempel hängen Verzeichnisse der Schristbilder, welche die Bedeutung der Lose erklären, und solche Erklärungen scheinen in Europa die Runenverse gewesen zu sein.

Nehmen wir an, es war die Rune l'aus den zertrennten Stäben aufgenommen worden, so bot der Vers

Fé velldr frända vógi, fadist ulfur í skogi,

Geld bringt Streit unter Verwandte, der Wolf nährt sich im Walde folgende Erklärungen: "Geld, veranlassen, Streit, Verwandte, Wölfe, Nahrung, Wald", da gewöhnlich drei Stäbe aufgenommen wurden, so gaben sie einen Satz und man konnte z. B. aus den Runen \* \* herauslesen: fründa, ferda, forna, Verwandte, Reisen, vorn, und diess erklären: "ein Verwandter wird eine weite Reise machen", fé os heiminn, "Geld wird von der Reise heimkehren", fé os hagl, "dein Geld wird zu Wasser werden"; oder bei dem Begriffe Streit würde der Streit viel Schläge bringen u. s. w., u. s. w Wir haben hier dieselbe Dunkelheit des Ausdrucks und dieselbe Vieldeutigkeit, welche von den delphischen Orakeln bekannt sind.

Würden wir aus diesen Runenversen weiter nichts lernen, als die Vielseitigkeit der Orakel zu verstehen, so könnten wir leicht über dieselben hinwegehen; es ist aber durchaus nicht anzunehmen, dass diese Wörter dem Zusalle ihre Entstehung verdankten, es ist sogar unwahrscheinlich, dass die Priester mit Bewusstsein täuschten, denn diess würde eine Erkenntniss voraussetzen, zu der die nothwendigen Kenntnisse fehlten, man kann vielmehr annehmen, dass die Priester selbst an ihre Orakel glaubten, dann aber musste den Wörtern eine logische Kette von Begriffen zu Grunde liegen, ein Wort musste aus dem andern hervorgehen und die Rune ihre Grundlage bilden. War diess der Fall, dann sind die Runenverse eine werthvolle etymologische Fundgrube, und würdig, dass man sie eingehend betrachtet.

Fé velldr frända vógi, fadist ulfur í skogi.

fe, runisch fi, heisst "Geld, Vermögen, Vieh", der Begriff "Vieh" ist verwandt mit griechisch ζωή "Leben", fé als "Vermögen", ist aber so viel als vallda "Vermögen", welches gleich daneben als velldr vorkommt; dieses ist somit valld oder völld "Gewalt", valldr "ausgewählt, stark", vallda (olli, ollad) "Ursache zu etwas sein"; war fé Leben, so ist es als Vermögen ursprünglich "Lebenskraft, Zeugungskraft", dann ist aber "Geld" nur ein abgeleiteter Begriff und die ursprüngliche Bedeutung war etwas Gegenseitiges (wie die Zeugung), der Tausch, wie "Geld", isländisch giald, ursprünglich "Schuld" bedeutet, gialda "entgelten", gilldi "Werth, Ehre", gilda "gelten", gildr "werthvoll", gull "Gold" (wahrscheinlich durch u "viel" von hohem Werthe); Geld in unserm Sinne war daher ursprünglich ein Tauschmittel, obgleich es irrig ist, die Verwandtschaft von Vieh und Geld, welche fé zeigt, damit zu erklären, dass Vieh das Tauschmittel gewesen sei; Vieh haben wir vielmehr als einen mehr entfernten Verwandten von Geld kennen gelernt, denn der Begriff von fé war "zeugen", vermögend war Derjenige, der viel Kinder und von diesen und durch diese viel Gesinde hatte; hiermit hängt auch frändi, der "Verwandte", der "Freund" zusammen. Mit zeugen verwandt ist der Begriff "verursachen", mit Tausch der Begriff, Streit", verwandt mit streiten "gegen etwas streben", welches durch das angelsächsische straedan "gehen "mit "tragen " und "bringen " verwandt ist; das isländische Wort vógi ist verwandt mit vakr "hurtig, arbeitsam", vaka "wachen", vacka "umherschweifen", als Frequentativ von vaka "wachen", durch Hin- und Hergehen dem Einschlafen vorbeugen oder auch das Hin- und Herwälzen Desjenigen, der nicht einschlafen kann; verwandt damit ist "wagen, erwägen (hin und her bedenken), wiegen, wogen". Das Wort fadist "ernährt" bedeutet auch "vatern", wenn auch im Norden für Erzeuger vorzugsweise kuni gebraucht wurde, denn auch wir haben für letzteres vorzugsweise Gatte und begatten, trotzdem wir das Wort Vater als

Erzeuger auffassen. Die Grundbedeutung von "Wolf" scheint uzu sein, welches gleich fe Vieh ist, das bildet mit r "Ur, Auer, Bär, Wal(fisch)", mit t "Thier", mit st "Stier", mit g "Gaul" u. s. w., im Ägyptischen ist ab allgemeines Thierzeichen. Das Wörtchen in dürfte ebenfalls auf die P-Rune Bezug haben, und skogi "Wald" führt uns durch "Wald" (der wallende, rauschende) auf velldr zurück; skógr ist eigentlich das Bedeckende, Schatten gebende, skygni "Laub", sky "der Wolkenhimmel". Es geht hieraus hervor, dass die ursprüngliche Form der P-Rune, wie schon wiederholt nachgewiesen, Y war, — ist der Hauch, das Vermögen, das Geschlecht, das Thier mit der heraushängenden Zunge und Y der Baum, die Stütze des Himmels.

Ur er af öllu (elld) járni, opt sleipur (sleppr) ráni á hiarni.

Funke sliegt aus glühendem Eisen, oft eilt der Schnabelschuh über gesrorenen Schnee.

n ist das Himmelsgewölbe, der Thau ur, das Morgenroth aurora, das Licht, hebräisch or, es ist die dritte Person Singularis Präsentis Indicativi von sein, dessen Grundbedeutung "sehen", nämlich das Blitzen des Auges ist, es hängt wohl auch mit zeugen zusammen, da es im Ägyptischen durch den Hasen un (unser bin) dargestellt wird, ferner mit Sonne und Seele (sol, isländisch sál), auch mit Schatten, Athem, "selig" sind die Schatten, die Todten. Dadurch schliesst sich an er das Wort af "auf, von" an, und I ist das ägyptische = ma , offen "; öllu ist verwandt mit vella , wellen, wallen " (des Feuers); jarn "Eisen" ist das blinkende, wie "Eisen" mit "Eis" verwandt ist, und mit aes "Kupfer" durch den Glanz; opt scheint seiner Grundbedeutung nach nur so viel wie, wiederholt, zweimal zu sein, dann wäre das Zeichen A. Ähnliches zeigt der ägyptische Dual " i = ui " ai " ai, zurückkommen, also wiederholen, altnordisch ai "immer" oder "nichts", ersteres isländisch ai "ewig", as "immer", letzteres isländisch ei "nicht", die Erklärung giebt ägyptisch - nn, welches als zusammenfassend, wiederholend und als abwehrend "nichts" gebraucht wird; denselben Doppelsinn bietet sleip in "schlaff, schlafen" und "schleisen", ráni als "rennen, wallen" (rán das Meer), ráan "Raub" und Schuh, Schlapfen, schlüpfen, schlüpfrig (in des Wortes doppelter Bedeutung, wie Schlampen, gleich schwedisch run-kundel, eine läufische Dirne ist). Während sich die bisher erörterten Wörter auch an P anlehnen, ist in & "über" ein Gegensatz zu i "in" enthalten. Das Wort hiarni schliesst sich eng an jarn "Eisen" an, sowohl in Bezug auf Glanz wie in Bezug auf Härte.

Ode, das leere Ausgebreitete, die Weide (im Gegensatze zum Walde). Weite, alles Begriffe, welche mit dem Zeichen R zusammenhängen. Raghn ist jedenfalls dasselbe wie ragn "die Verwünschung" und hängt daher mit quäda zusammen, röggva "die Rache der Götter über Jemanden erslehen", reka "rächen", rogr "Verleumdung", gothisch ragin "Meinung", eigentlich "Richterspruch", Ragnaröck ist das Weltgericht; die Wurzel ist "regen" = anregen, erregen. Eiser. Durch er "ist" vereinigt sich R mit I und Å, mit letzterm auch durch sverd das Schwirrende, Blitzende (R ist auch der Blitz); damit hängt brådesta zusammen, verwandt mit bragd Glanz (Pracht) und brandr, welches auch "Schwert, Klinge" bedeutet, die Wurzel dürste råsa "lausen" sein, davon hradr "hurtig", hrada "eilen", wovon das sich drehende Rad abstammt, b ist eine verstärkende Partikel (wie in "bereit"), die mit dem Stamm verwachsen ist. Kaun er beggia barna, böl giorir near (når) folvarna (fullfarna).

Beule haben beiderlei Kinder, Elend macht zur Leiche die Vollkräftigsten.

Kaun "erhabenes Geschwür" ist offenbar der secundäre Begriff von "erhaben" und stammt von kunna "hervorragen machen", diese Ursache ist aber kyn "Geschlecht", althochdeutsch kun das männliche Glied, dem als Passivum kunta "cunnus" zur Seite steht; das letztere wiederholt sich in beygia, von der Wurzel bak, althochdeutsch pah, d. i. eine Vertiefung zwischen zwei Hügeln, daher isländisch bakki "Flussufer", beckr "Bach". Barn "Kind" ist nur eine andere Form von kundr "Sohn", kynd "Nachkomme", wie böl zu kaun. Böl ist jedenfalls die Geschlechtskrankheit, welche im Alterthume durch das Hierodulenwesen und die Unkenntniss ihrer Ursachen noch grössere Verheerungen anrichtete als gegenwärtig, man schob ihre Ursache der Sonne zu, da die Sonne selbst als das göttliche Geschlecht aufgefasst wurde, und wenn Odhin als Bölwerker die Arbeit von neun Männern verrichtete, so dürfte dies wohl sich auch hieran angelehnt haben, da Bölwerker der Unheilstifter ist. Giorir ist verwandt mit kiör "auserwählt" und daher mit gan "Zauber" Die Leiche heisst eigentlich im Isländischen ná, nár ist ein nackter Leichnam und lehnt sich an unser "nur" (bloss) an, es erinnert diess an das griechische Y Y-psilon "das nackte y"; Leichnam ist daher hier ein secundärer Begriff und steht im Gegensatze zu folvarna, wie auch im Alter die Haare austallen und die Kraft, der Schutz des Körpers, gleich der Kleidung, den Menschen verlässt, so ist auch lik (unser Leiche) ein Körper, Fleisch ohne Haut, wie Name der Schatten des Körpers, das Abstracte.

Hagel ist das kälteste Korn,Eristur skóp heiminn forna.Christus schuf die alte Welt.

Christus ist jedenfalls ein für ein älteres Wort eingeschobener Begriff; diesen hatten die nordischen Völker im Hangatyr, der sich von der Weltesche Yggdrasil loslösende Gott, der Erlöser, dieser ist das Grauen, das Zwielicht, welches den Tag erzeugte, der graue Gott Uller, mit dem der Gral zusammenhängen dürfte, auch das Wort kraus, isländisch krusa, die verwachsenen Ranken der Kräuter", der Urwald, das Kreuz, isländisch kross, wie denn die Hervorhebung des Gekreuzigten an Stelle des in den ersten Jahrhunderten des Christenthums mehr verehrten Lammes wohl vorwiegend nordischen Anschauungen zugeschrieben werden dürste, die in Rom, dem Zusammenslusse aller Völker, unverkennbar mit zur Ausbildung der Christusreligion beigetragen haben. Demnach dürste auch das Zeichen 🖚 der griechischen Kirche sowohl der nordischen #-Rune als durch diese der \* hagl-Rune verwandt sein. Der Hagel selbst wurde in alter Zeit als die Frucht der himmlischen Coition betrachtet, diese Frucht ist verwandt mit Kern und Korn, wie auch Hagl mit Ekel, dem Gefühl des Überdrusses nach dem Genusse; kalt ist das Zusammengezogene, der Stein, im Gegensatze zur Wärme des Sumpfes; skapa "schaffen" hat die Wurzel kappa "kämpfen", eigentlich "gegeneinander sein", kaupa "kaufen", so viel wie "tauschen", wie kaup "die Waare " ist und mit unserm "kuppeln " zusammenhängt, skafa heisst "schaben ", skapt "Schaft" ist ein von der Rinde entblösster Stamm, wie skip "Schiff", ursprünglich ein ausgehöhlter Baumstamm war. So war auch heimr "die Welt", heimi "das eigene Haus", ursprünglich eine Höhle, wie himin "Himmel" die Decke war, woran noch "das gastliche Dach" erinnert; fornan hat hier jedenfalls die Bedeutung von "alt, Alterthum"; eigentlich müsste der Satz heissen "Gott schuf einst die Welt". Das vorkommende er verbindet \* mit Nur, ≠ os, R ridr und 1 kaun, sämmtlich Zeugungsrunen.

Naud giorir napa kosti, naktan kiälir i frosti.

Noth macht knappe Kost, den Nackten friert's im Frost.

Durch giorir zeigt sich † verwandt mit l', als verneinend steht es audr "Reichthum" gegenüber, es ist verwandt mit niedrig und daher mit klein und Kind, dasselbe bedeutet napa, welches beim Zusammenhalt mit unserm knapp beweist, dass bei zusammengesetzten Anlauten der Vorlaut gewöhnlich nicht zum Stamm gehört; napa ist verwandt mit nef "Nase", näbb "Schnabel",

nafli, nabli "Nabel", etwas Hervorragendes, aber damit auch ein Theil eines Ganzen, in knefi "die geballte Hand", nähert es sich dem Knoten, der sich zu naud verhält wie knapp zu nap; klein ist das, was man in den Mund steckt, daher ist nautr "Genuss" so viel wie kosti "Kost" und kiosa "erwählen, kosten", welches sich durch kiör "auserwählt" an giorir anlehnt, während gusa "giessen", geysr "der speiende Berg" an Wasser und den Wassergott nikr "Nix" sich anlehnen; das Wasser ist nackt, stets beweglich, daher nicka "nicken", niga "neigen", verwandt mit friosa "frieren", frosti "Kälte", das Schüttelnde, das Fieber, der Hauch, der Wind. Durch i lehnt sich die Rune † an f an, wie auch frosti beweist, durch kiälir an \* Hagl; übrigens liegt in naktan kiälir auch ein Doppelsinn, insofern kiali "der Brünstige" ist, derselbe Doppelsinn liegt auch in naud und nautr als Noth und Genuss. Is köllum brü breida, blindan tharf at leida.

Eis nennen wir eine breite Brücke, der Blinde muss geleitet werden.

Fast alle Wörter dieser beiden Sätze lassen eher auf I als auf I schliessen, denn brú "die Brücke" verbindet zwei Ufer, auch dann, wenn es ursprünglich nur ein fester Weg durch Sümpfe war; überhaupt drücken die meisten Wörter mit u eine Verbindung aus, so brodir "Bruder", brutgumi, wo brut so viel wie gam, griechisch γαμείν "heirathen" ist, denn die Braut ist die Verlobte, ja sogar die Verwandte, denn bregda heisst "Familienähnlichkeit haben "; breidr "breit" kommt von briota "brechen", und braut heisst im Isländischen "ein angelegter Weg", von briota jörd "reuten, urbar machen". Das Wort tharf ist verwandt mit diarfr "kühn", dirfa "ermuthigen", dirfaz "ermuthigt sein, wagen"; wagen bedeutet aber schwanken. Das Wort leida kommt von lid "Genossenschaft", hängt aber durch leid "Reiseweg" mit bru "Brücke" zusammen. Dieser Widerspruch zwischen Zeichen und Begriff lässt sich nur dadurch erklären, dass I das Verbindende allein, ohne Angabe der verbindenden Gegenstände ist, und dass es der Eins gleicht, die, wie oben nachgewiesen, als ein Theil von "zwei" zum Begriff gekommen ist. Ebenso beruht köllum, englisch call "rufen, nennen" auf einer Vergleichung und Verbindung, ist aber kull wie im Holländischen das Membrum virile, so ist es verwandt mit der Zunge I. Das Wort blind kommt von blenden, blind heisst geblendet und diese Blendung entsteht im Norden auf natürlichem Wege durch den Glanz (bragd) des Eises; bragd ist auch "Geschmack, Geruch", daher im Grundbegriffe "scheiden, unterscheiden". Das Wörtchen at zeigt

eine Richtung an, die sich auch in unserm "bis" findet welches bis im Lateinischen "wiederholen" bedeutet. Im Ganzen scheint daher is den Begriff der "Mitte" zu bergen.

Ar er gumna gódi,

gét ec, at or var Fródi.

Fruchtbares Jahr ist der Menschen Glück, ich höre, dass Frodi freigebig war.

Das Wort ar hat eine verschiedene Bedeutung: ar "Jahr", ar "Feuerherd, Heim", dr "Diener, Gesandter", ar "Arbeit, pflügen", ar "Ernte", ar "Ruder". Dieterich bemerkt dazu, der Wurzel ar scheint der allgemeine Begriff "in Bewegung, in Thätigkeit sein" zu Grunde zu liegen; in der That scheint die Rune I zwei ausgespreizte Füsse darzustellen. Dass der Begriff "Jahr" von "Ernte" komme, ist keineswegs zweisellos, dem nordischen ar entspricht das lateinische ver "Frühling", und annus ist der Kreislauf, wie im Ägyptischen das Auge (die Sonne) die Lautwerthe ar und an hat, dagegen rp"das Jahr" durch die keimende Pflanze ausgedrückt wird. Der Begriff ar als Frucht bezieht sich auf die gerundete Gestalt der Körner. Hierzu kommt, dass qumi im engern Sinne der Mann, der Krieger ist, wie sich dieses Wort im Deutschen auch nur in Bräutigam erhalten hat. Gerade für den Krieger hat eine Ernte keinen besondern Werth, eher wäre hier ar im Sinne von Gewinn, englisch eurn "verdienen", aufzufassen, sowie als "Ehre", isländisch ari. Es ist hierbei zu beachten, dass ein synonymes Wort für Mann, nämlich ver "Gatte", verwandt ist mit rera "sein, Wesen", wie auch oben ar und er nebeneinander stehen. Auffällig ist, dass hier nicht lucka "Glück", sondern godi gebraucht wurde, welches auch Priester bedeutet und verwandt mit god "Gott" ist. Godi als Priester schliesst sich an ar als "Gesandter" an, denn die Priester waren die Herolde. Das Wort get stammt von ga "Aufmerksamkeit", bedeutet also "offen"; ec ist verwandt mit aikvi "Eigenthum", aika "besitzen, eigen sein", wonach auch das deutsche "ich" mit der Nachsilbe "ig" zusammenfällt. Eigen ist das, was man umfasst, daher im Ägyptischen 🔛 k "Wesenheit, Alles" also unser "eigen" bedeutet, das umgekehrte Zeichen davon ist unsere Rune A ar. Frodi ist gleich frodr "der Weise", und diess erinnert daran, dass "können" und "kennen" in kunna ebenso identisch sind wie im Hebräischen yada "erkennen" und "zeugen".  $\delta r$  bedeutet auch ur zur Bezeichnung eines hohen Grades, ferner "Pfeil, Kieselstein, Erzstück" und ist verwandt mit audr "Reichthum". Wahrscheinlich bedeuteten diese Wörter ursprünglich ohne Zusammenhang: Gewinn, sein, Mann, Glück, Botschaft, Person, Vergangenheit, Richtung nach auswärts und daher Reise, Geschenk, klug; gerade so wie beim Kartenschlagen den einzelnen Karten an sich und im Zusammenhange derlei Bedeutungen gegeben werden.

Sól er landa liómi, luti (lyt) ec at helgum dómi.

Sonne ist der Erde Licht, Ich unterwerfe mich dem heiligen Ausspruche.

Sol dürste verwandt sein mit sial "Seele", wie sunna mit "Schein", beide Wörter bedeuten etwas Ausstrahlendes, wie der 4 der Blitz, der Blick des Auges ist; ebenso ist liomi wie das verwandte logi "Flamme" und lios "Licht" das Wallende, isländisch lá die Welle, ägyptisch ru "fliessen", luere; verwandt damit ist lauf (das Herabhängende) "das Laub", lodinn "mit Gras bewachsen", unser Loden; diese Begriffe des Umgebens, Beschützens sinden sich auch in Rinde, Rand, isländisch rönd, welches auch "Schild" bedeutet; hiernach kann man Land als das Bewachsene im Gegensatze zum nackten Wasser betrachten (lundr der Hain), wie es sich andererseits an rund, rad anlehnt. An den Begriff, Herabhängen "schliesst sich, unterwerfen", verwandt mit liod , Volk, Leute, die Kleinen, Niedrigen\*, auch in dem Sinne von Proletariat. Der Begriff "heilig", isländisch helgr, scheint mir von "verborgen" abzustammen und mit der Hel verwandt zu sein; die Hel ist die leere Augenhöhle, welche erst durch den Augapfel, die Sonne Glanz erhält, die ewige Jungfrau, der leuchtende Äther, das nicht Durchbrochene, isländisch heill unverletzt, gesund; heilig war der Boden, der noch von keiner Pflugschar verletzt war, heill, d. i. unverletzt, musste das Opfer sein; unverletzlich bis auf den Schultersleck, der durch das Kreuz bezeichnet war, war die Sonne Siegfried, wie auch die Sonne selbst als von einem Schilde verhüllt gedacht wurde, da sie sonst die Erde verbrennen würde. An den Begriff des Verborgenen schliesst sich domi, das hebräische urim und thumim, das heilige Los, an, wie das hebräische oth "Himmelszeichen", welches Wort im Ägyptischen das göttliche Auge bedeutet. Ist daher sol der Blick, die Ausstrahlung, so schliesst es sich an er (ist) und Licht an, ferner an die Offenbarung (domi), während helgr im Sinne von Unverletzlichkeit, Jungfräulichkeit den Übergang zu land und luti bildet.

Týr er einhendur Asa, opt verdur smidur at blúsa.

Tyr ist der einhändige Ase, oft beginnt der Schmied zu blasen.

Tyr war ursprünglich der höchste Gott, der Deus, Zeus, und als solcher Erschaffer und Zerstörer in einer Persen, das A und das  $\Omega$ , durch Trennung

von V und  $\uparrow$  blieb letzteres, der Speer oder Pfeil nur noch das Werkzeug der Zerstörung, und hieraus scheint sich die Sage vom einhändigen Tyr gebildet zu haben; Tyr ist wie sol die Ausstrahlung und  $\uparrow$  schliesst sich an das ägyptische  $\bigcap$  an, dessen ältere Form V als V ist, nämlich die Zunge im Munde oder der zwiegeschlechtige Thuiskon,  $\uparrow$  ist demnach so viel wie V is, an welches sich auch isländisch as "göttliches Wesen" (gothisch ans, lateinisch ens) as "Stift, Stange" anlehnt, sowie askr "die Esche, der Phallus, die Schlange", ägyptisch V is, Keilschrift V is "Basilisk"; diese Schlange ist als züngelndes Element Ptah oder Vulkan, der Schmied, der Glühende und Eifernde oder Blasende. Interessant ist die Wiederkehr des Wortes opt, welches wir zuerst bei V ur gefunden haben, da ur gleich tiur der Stier ist, dort lag dem opt der Begriff V zwei unter, hier in der ursprünglich verlängerten Form V der Begriff der drei; das Wort verdur hängt mit er, nämlich "werden" mit "sein" zusammen.

Biarkan er lauf-gränst lima,

Loki bar flerdar (flürdar) tima.

Birke ist das laubgrüne Gezweig,

Loki brachte Falschheit in's Glück.

Die Birke war nach alter Anschauung der früchtelose, jungfräuliche Baum, deren Schooss verschlossen (isländisch biarka "bergen") war, mit diesem Begriffe des Verborgenseins hängt das bergende lauf (Laub) zusammen und lima Gezweig; grän ist verwandt mit grannr "schlank", greni der schlank gewachsene Baum, die Tanne, wie auch schlank der Gegensatz zu befruchtet (gesegnet) ist; loki bedeutet hier "Verführer, Verlocker", womit "zubringen, Falschheit, Glück" zusammenhängt. Bei der Auslegung der Lose lagen also die Begriffe vor: Jungfrau, mannbar, schlank, Verwandte (Gezweig), Verführung, zubringen, Falschheit, Glück. Auffallend und auf die Begriffsverwandtschaft hindeutend ist, dass der zweite Theil des Verses sich auch auf die folgende Rune bezieht.

Laugr er thad er fellur ur fialli, Fost en gull ern nalli (?)
Wasser fällt vom Berge

Die zweite Strophe hat Grimm nicht übersetzen können; auch die erste scheint mehr zu bedeuten: Wasser ist das, welches aus der Höhle fällt; da laukr zugleich der Lauch, die sastreiche Pslanze ist, so scheint die Rune I einen Springquell anzudeuten. Die beiden bezüglichen Fürwörter deuten auf den ausgestreckten Arm, der auch in loki "Verführer" den Begriff giebt; durch ur schliesst sich I an II an; fellur und fialli haben den Grundbegriff "schlagen.

Kenn fost von fostra "ernähren" kommt, so scheint die Verbindung mit gull "Gold" anzudeuten, dass das Wasser das Gold enthält, wie auch das Gold zuerst im Sande der Flüsse gefunden wurde, doch ist dann die Verbindung mit ern unklar, welches wohl der Adler (isländisch ari, arin, ern mit der Grundbedeutung des Schwebenden) ist. Nalli dürfte verwandt sein mit nal "Niete", welches in dem deutschen Worte "Schnalle" mit Doppel-l vorkommt, ferner mit naeli eine Nadel ohne Öhr; in diesem Falle könnte nalli das Seitenstück zur »-Rune, und zwar der Schlafdorn sein.

Madr er moldur (moldar) auki, mikil er greip á hauki.

Mensch ist Vermehrung der Erde, gross ist die Klaue am Habicht.

Wir finden hier dieselbe Verbindung von Mensch und Erde, wie im Hebräischen adam "Mensch" und adama "Erde". Die Wurzel ist mot "das Zusammentressen", wie denn Y wie F fe die Vereinigung der Geschlechter ist, daraus entwickelt sich passiv modir (die Einsaugende) die Mutter, madr der Zeugende, der Mann, verwandt damit ist deutsch landschaftlich mådr, der Hunger", isländisch mala "mahlen", melia "zermalmen", muli (der Zermalmende) "der Mund", und davon die Wörter Mühle, Mahl, Gemahl, vermählen (sich verbinden), isländisch mold die zermalmte Erde, die fruchtbare Ackerorde und das deutsche Mulde. Mit zeugen hängt auki "Vermehrung", mikill "gross, viel" zusammen, mit dem Zeugungsgliede greip "die Kralle, der Griff, die Hand"; hauki der Habicht kommt von "haben, fassen" her, wie denn hauka im Lappländischen "der Würger" bedeutet, worauf auch greip "Kralle" hindeutet. Im Ägyptischen ist 💢 ry, der hebräische ruay "Geist" der Vogel Rock oder Greif der orientalischen Sagen, als hrb ist er die Harpye, als a der Horus (hebräisch or Licht), als mr ist er die μοίρα, der Todesvogel, als mr, mt, nr, kt, Geier, Mutter, Mensch". Wir finden hier denselben Gedankengang in den Hieroglyphen wie in Islands Wortstämmen. Yr er urtur gränst vida, vant er thar er brenner at svida.

Bogen . . . . . . wo es brennt, pflegt es zu schmerzen.

Die erste Strophe hat Grimm nicht übersetzen können, auch die Bedeutung "Bogen" dürfte hier kaum am Platze sein. Yr ist jedenfalls so viel wie ur, wie im Isländischen ur, yria, yringer "Thau, Funke" bedeuten, daher bezieht sich Bogen auf  $\mathbb{N}$ , nicht auf  $\mathbb{A}$ , welches eher ein Pfeil ist, das Hervorgehende, wie Thau und Funke. Wenn wir erwägen, dass vida "Holz fällen"

bedeutet, womit gränst "grünst" übereinstimmt, dass urtur vielleicht mit hurdir "Thürslügel" und vratr "verwundet" verwandt ist, so würde yr sich als Wunde des gefällten grünsten Holzes darstellen und somit den Kien bedeuten, der aus den verletzten Tannen sliesst, vant er thar er brenner at svida heisst wohl genauer, "es ist nöthig, dass es brennt, um zu heilen", denn svid ist der Zauberkreis und hängt mit unserm "ge-sund" zusammen; wahrscheinlich wurde Kien gebraucht, um eiternde Wunden zu heilen, worauf auch der Name Kien = Kaun (Eiterbeule) hindeutet.

Ich beschränke mich darauf, hier die Wege angedeutet zu haben; mögen Andere mit mehr Wissen diese Wege weiter verfolgen, man wird jedenfalls zu dem Schlusse kommen, dass sämmtliche Worte eines Verses auch mit denselben Anfangsbuchstaben vorkommen, wie z. B.

| Kaun                                                  | er    | beggia    | <i>borna,</i><br>i Kinder |            | böl yiorir |         | near folve                 |          | arna    |  |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|------------|------------|---------|----------------------------|----------|---------|--|
|                                                       | sein  | beiderlei |                           |            | Beule      | •       | Leiche den Vollkräftigster |          |         |  |
|                                                       | qvikr | kina kyna |                           |            | kaun       | krufa   |                            | kra      | kraefr  |  |
|                                                       | Leben | Kluft     | Nachl                     | Nachkomme, |            | ;       | begra                      | aben krä | ftig    |  |
| oder Naud giorir nag<br>macht<br>nenna<br>unternehmen |       |           | napa                      | kosti,     | naktur     | ı kiälı | ir.                        | •        | frósti  |  |
|                                                       |       |           | Kost                      |            |            | frier   | t's                        | im       | Frost   |  |
|                                                       |       |           |                           | nautr      |            | nicke   | a                          |          | nordr   |  |
|                                                       |       |           | n Genuss                  |            | nick       |         | cken (schütteln)           |          | Norden. |  |

Es sind somit absichtlich anders lautende Wörter genommen worden, um durch diese Sprachbiegung die Sprache auszubilden und einen Reichthum an Ausdrücken zu erzeugen. Einen gleichen Vorgang sehen wir in den Psalmen, wo durch fortwährende Wiederholung des Gedankens in anderen Worten der Reichthum des Ausdrucks geschaffen wurde. Diese Verse führen uns somit in die Werkstätte der Sprachbildner und verdienen deshalb die grösste Beachtung.

## ZEICHENNAMEN.

Wir haben in der vorstehenden Entwicklung des Runen-Futhorks von zwei auf sechzehn Zeichen die unzweifelhaste Thatsache nachgewiesen, dass die Bedeutung der Zeichen gewechselt hat, dass Zeichen des Nordens zu Zeichen des Südens, Zeichen der Hitze zu Zeichen der Kälte wurden: wir haben auch nachgewiesen, dass eine solche Umwandlung möglich war zufolge

dem jedem Begriffe innewohnenden Doppelsinne, je nachdem derselbe als activ oder passiv aufgefasst wird; wir wollen diese Thatsachen nun benützen, um Licht auf eine grosse Unklarheit zu werfen, welche die Alphabete sowohl in Bezug auf die Zeichen, als auch bezüglich ihrer Benennung aufweisen.

Was zunächst die Gestalt der Zeichen betrifft, so erklärt die verschiedene Bedeutung, welche denselben beigelegt wurde, den Mangel jeglicher Individualisirung, sie waren eben runa "Geheimniss", sie konnten keine Bilder bestimmter Gegenstände sein, weil die Allgemeinheit ihrer Bedeutung diess nicht zuliess, weil der Deutung, der Prophezeiung, welche mit diesen Zeichen verknüpft war, die Hände gebunden worden wären. Aber, selbst abgesehen von diesen speciell priesterlichen Gründen, waren die Zeichen Grundlagen der Sprache, Wurzeln der Begriffe. Je älter die Zeichen waren, desto vieldeutiger waren sie; die jüngeren Zeichen waren schon mehr individualisirt; wäre man auf diesem Wege fortgeschritten, so wäre man zu der reinen Bilderschrift gekommen, wie sie in Mexico ihre vollste Ausbildung erhalten hat, die aber an die darstellende Hand die grössten Anforderungen gestellt hätte und doch nicht dem Fluge der Phantasie folgen konnte, welche die Sprache aufbaute, der Phantasie, welche gerade um so grössern Spielraum hat, je weniger sie vom Wissen und von der Logik eingeschränkt ist. Wir können diess an unseren Träumen noch bemerken; während jener Theil der Gehirnnerven ruht, welche durch Wissen und Beobachten geübt, die Eindrücke, welche wir durch die Augen und Ohren empfinden, regeln, führen die nur durch äussere Eindrücke erregten Nerven ein buntes Spiel, welches sich über alle Schranken des Raumes und der Zeit hinaussetzt und die Ereignisse kaleidoskopisch durcheinander führt. Dieselben Erscheinungen, welche der vernünftige Mann nur im Traume empfindet, beherrschen den Irrsinnigen ohne Unterlass, sie äussern sich bei dem Berauschten und sie bilden den Inhalt der Kinder- und Jünglingsträume; dieselbe zügellose Phantasie beherrscht den Wilden, und sie war es auch, welche im Alterthume den Luftraum, die Erde, das Wasser und die Unterwelt mit Göttern bevölkerte.

In diese phantastischen Gebilde, welche noch im Fetischismus fortwuchern, trat zuerst regelnd die Zahl ein, wie noch jetzt die Mathematik die genaueste aller menschlichen Wissenschaften ist. Wenn die Pythagoräer den Ursprung aller Dinge in den Zahlen suchten, so war diess kein Hirngespinnst, sondern die Verfolgung einer uralten Überlieferung; auch wir haben ja in den

vorigen Abschnitten klar erkannt, dass die menschlichen Begriffe mit dem Zählen entstanden sind und sich mit den Zahlen fortgebildet haben; wir haben gesehen, wie die geraden Zahlen, welche nach Pythagoras unbegrenzt und unvollkommen sind, weibliche Begriffe darstellten, welche fortwährend auf die Vielheit deuteten, aber die genaue Unterscheidung hinderten, während die ungeraden Zahlen, welche nach Pythagoras begrenzt und vollkommen sind, männliche Begriffe enthielten und individualisirten. Erst mit der Theilung der Zwei in die Einheiten war die Unterscheidung gegeben, und im Hebräischen ist שי yad "die Hand" eng verwandt mit איד yadd "erkennen", die Einheit zeugte mit der Zwei die Dreiheit, wie Vater und Mutter das Kind, und fortan führte die Eins immer um eine Stufe höher hinauf, während die Zwei sich sofort in die Vier, d. i. Viel verwandelte. Wenn die Erkenntniss weitere Stufen erklomm, so war diess nur möglich durch die Verbindung der Begriffe mit den Zahlen. Wohl hat die Hand fünf Finger, aber diese fünf Finger sind eine verwirrende Vielheit für Denjenigen, der nicht jeden einzelnen Finger mit einem Namen benennt, und es giebt ja ein altes Kinderspiel, welches diess lehrt. Wenn wir eine grössere Anzahl von Bäumen sehen, so zählen wir sie nicht, sondern sagen, es sei ein Wald, oder wenn sie in Reihe stehen, eine Allee; ebensowenig fällt es uns ein, jede Reihe von Stäben zu zählen, wir fassen sie nur als Gesammtheit auf und sagen: ein Zaun oder ein Gitter. Noch viel weniger fällt es dem wenig denkenden, gleichgiltigen Wilden ein, zu zählen, zu unterscheiden, er wird auf der untersten Stufe wie das Kind Alles zum Munde führen, ob es essbar sei oder nicht, gerade so wie der Affe alle Gegenstände beriecht und sie entweder frisst oder wegwirft. Bezeichnend ist 4, die hieratische Form von 5, der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets, und unsere Rune P scheint ja dasselbe zu bedeuten.

Hieraus folgt, dass die Zählungsmethode nach Strichen, wie bei den Ägyptern und Babyloniern, oder nach Nullen, wie bei den Mexicanern, bereits eine hohe Stufe der Unterscheidung voraussetzte, sie setzte Zahlwörter voraus, von denen der Begriff bereits losgelöst war, daher sind alle Methoden älter, in denen Zahlbegriff und Zeichen noch innig verbunden sind, wie bei den Runen, dem hebräischen Alphabet, bei den Indern und Chinesen, welche nur Strichbilder von eins bis drei hatten oder noch haben. Hieraus folgt ferner, dass die Zahlwörter, deren wir uns bedienen, sofern sie nicht mit den Namen der Buchstaben übereinstimmen, jüngere Namen sind, welche die alten Namen

verdrächten, die eng mit den Begriffszeichen verknüpst waren, oder vielmehr, die ursprüngliche Einheit der Begriffe wurde getrennt, weil der Begriff verschiedene Verwendung ersuhr. Wir erkennen diess an den Zeitzeichen, wir haben die Zahlen eins, zwei, drei u. s. w. als Namen der Jahre, andere wie Januar, Februar, März u. s. w. als Zahlen der Monate, andere wie Sonntag, Montag, Dienstag u. s. w. als Zahlen der Tage. Die Römer zählten mit Ausnahme der ersten vier ihre Monate in Zahlen: Quintilis, Sextilis, Septem-ber, Octo-ber, Novem-ber, Decem-ber; die Juden sollen vor dem Exil keine Monatsnamen gehabt haben, sie haben noch jetzt keine Wochentage, wenn nicht die Buchstabennamen Aleph, Beth, Gimel u. s. w. als Zahlen der Tage gelten.

Nun war es ganz natürlich, dass eine heillose Begriffsverwirrung entstehen musste, wenn man nicht wusste, ob ein Wort eine Zahl oder einen Gegenstand bedeutete; wie man also die Begriffe durch Lautbiegungen und Zusammensetzungen individualisirte, aus legen: liegen, aus geben: gab, gieb, Gift bildete, oder schwimmen, schwamm, geschwommen, so musste man auch durch Lautbiegung die Zahlen von den Begriffen unterscheiden.

Hieraus erklärt sich, warum wir die Buchstabennamen meist vergebens in einem Lexikon oder im lebendigen Wortschatze der Begriffe suchen. Die hebräische Sprache hat wohl die Begriffe alaph "sich gewöhnen, lernen", eleph "Rind, tausend", aluph "gewöhnt, Freund, Rind, Familienhaupt", aber der Begriff aleph ist aus der lebendigen Sprache verschwunden, er ist blos Name des Zeichens & und des ersten Wochentages, respective der Laut a, es scheint sogar R' eleph , tausend lautlich unterschieden worden zu sein. Ebenso kennt die hebräische Sprache keinen Begriff beth, sondern nur baith "Haus", bath "Tochter"; sie kennt kein gimel, sondern nur gamal "Jemandem etwas erzeigen", gemul "Vergeltung", gamal "Kameel"; sie kennt kein daleth, sondern nur deleth "Thür", he ist wohl vorhanden, aber nur als Formwort genau wie unser he! "siehe", und wenn wirklich ein Buchstabenname mit einem Begriffsworte übereinstimmt wie nun "Fisch, Nachkomme", so folgt daraus durchaus nicht, dass das Zeichen 4 wirklich ein Fisch oder ein Nachkomme sei, denn so gut wie aluph ausser "Rind" und "gewöhnt" auch "Freund" und "Familienhaupt" bedeutet, so kann auch neben "Fisch" und "Nachkomme" ein dritter Begriff existirt haben, welchen das Zeichen 4 vertrat.

Hieraus folgt, dass das Fehlen entsprechender Begriffe für die griechischen Zeichennamen in der griechischen Sprache durchaus noch nicht bedingt. dass diese Namen einfach von den Phönikiern entlehnt und der griechischen Zunge angepasst seien. Der Name Sigma ist im phönikischen Alphabete nicht enthalten, sein Begriff aber im hebräischen woch sikhma "Schulter", womit die Formen M M & übereinstimmen, welche im phönikischen Alphabete wohl als W šin, aber mit veränderter Gestalt und verändertem Worte vorkommen. Auch ist A etwas Anderes als 4, B etwas Anderes als 4 u. s. w., und es fehlt nicht an griechischen Begriffswörtern, welche mit den Namen verwandt sind, wie alphano "erfinden, einbringen", alphiton "Mehl, Brod, Lebensunterhalt", alphestes "Erfinder", bathys "tief, hoch, reichlich, dicht, hoch bewachsen", womit w "welches sowohl "Berg" wie "Thal" ist, vollkommen übereinstimmt, Gamma I lehnt sich an gameo "ich heirathe" als Verbindung an, Delta an dēladē "offenbar", deltos "Tafel" (die weiss überzogene), dalos "Feuerbrand", deilē "Mittagszeit" u. s. w.

Damit soll nicht der orientalische Ursprung des Alphabets bestritten werden, denn wir haben schon bei der achttheiligen Windrose local-phönikische Verhältnisse erkannt, wohl aber, dass die Griechen die Schrift erst von den Phönikiern erhalten hätten. Was die Griechen erhielten, war ein neues System, eine neue Eintheilung der Zeit, jedenfalls zugleich mit einer ganzen Priesterschaft, welche ihre Heimat verlassen hatte und sich in Europa, nicht blos in Griechenland, ausbreitete.

Grösse, welche nur aus der Vergleichung des Zeichens mit dem Namen und den lautverwandten Begriffen erschlossen werden kann.

Das Gleiche finden wir bei den Hieroglyphen. Hier war der Vogel das Element der Luft neben dem Baume oder dem Schilfe, aus dem letztern entwickelte sich das Messer 🥿 🐧 die Ähre 🐞, das Reis 🕻 🌡 🗍 und die Lautwerthe a, as, bti, as, s, su, rp, sp, tr u. s. w.; aus dem Vogel k p entwickelten sich die Lautzeichen k a, k u, k m, k s, dz, b oder die hieratischen Zeichen 2 a, f = 4 u, 3 m,  $\angle s$ , 2dz, b; dann aus a der Sperber a, a wahrscheinlich der Hahn, da nh, ti "preisen, anrufen" bedeutet und nach morgenländischer Anschauung der Hahn der Priester unter den Vögeln ist, der die Morgenröthe verkündigt und die Gläubigen zum Gebete rust; aus 🔪 entstand 🗫 ur, šra der kleine Vogel mit den Begriffen "zahlreich, schlecht" und "klein", aus 🥻 entstand mr "sterben", aus entstand skm "finden, roth" u. s. w. (So weit die ägyptischen Hieroglyphen Laut- und Sylbenzeichen sind, entbehren sie jeder Individualität, es sind symbolische Darstellungen von Begriffen; erst als Determinativzeichen werden sie individualisirt, dann aber sind sie keine Schriftzeichen mehr, sondern illustrirende Bilder der Wörter.) Aus entwickelten sich ferner — und — "das Hervorragende, Vorgestreckte, die Hand und der Arm", ersteres mit dem Lautwerthe a, letzteres mit dem Lautwerthe d; aus entstand sp, mh, rmn, nn, messen, Schwert, tragen,

Elle, zeigen", ferner A. L. L., wobei andere Hieroglyphen den Begriff der Hand specialisiren.

Durch diese Specialisirung sind die ägyptischen Hieroglyphen werthvolle Hilfsmittel der Etymologie geworden; so entspricht 🦜 dem hebräischen אור or "Licht" (als Horus), "Blitz" (als blitztragender Adler des Zeus), אור oth "Zeichen, Feldzeichen" (der Adler als Standarte), "Wahrzeichen" (Deutung des Vogelflugs), "Himmelszeichen", hieran knüpfen sich יום yom "Tag", או os "Zeit", an das Geschrei des Adlers איה ayah "Geier, Habicht" איה ayax "ächzen, heulen, glühen, brennen" (Horus als Licht), אוד avah "schreien, heulen " (vom Himmelszeichen) "bezeichnen", (als Taube aufgefasst) "Verlangen haben, neigen, beugen", wobei übrigens auch der Ibis mit hineinspielt. Die Verwandtschaft von und erklärt die Verwandtschaft von אורה orah "Licht" und אורות oroth "Kräuter, Gemüse" (das junge Grün), die Verwandtschaft von und בב erklärt יאי i "Geschrei, Geheul" und אי i "Land" (בב t = terra Thorr), אי e "wo" und אי i "nicht" (die leere oder abwärts gebeugte Hand). Diese wenigen Beispiele dürften hinreichen, zu beweisen, dass in den dunklen Fragen der Etymologie, wo der Forscher fortwährend auf verblüffende Lautverwandtschaften stösst, die Zeichenkunde der beste Ariadnefaden ist und aller Fleiss bisher auf diesem Gebiete wenig zu Tage fördern konnte, weil man die Zeichenkunde ganz beiseite liess.

In gleicher Weise ist die Beobachtung der Entwicklung der chinesischen Schrift lehrreich, da diese gerade den Gegensatz zur Entwicklung von Schrift und Sprache im Westen liefert; während im Westen die Zeichen auf eine kleine Anzahl beschränkt blieben, dagegen sich die Sylben mehrten, ist in China die Sprache zurückgeblieben und haben sich die Zeichen vermehrt; der Chinese verliess sich beim Sprechen auf die Geste, welche er durch Modulationen der Stimme unterstützte, beim Schreiben fügte er dem an sich vieldeutigen Zeichen Ergänzungen theils lautlicher, theils begrifflicher Natur bei, und so entstand der Reichthum der chinesischen Zeichen. Hier bemerken wir nur, dass aus dem angegebenen Grunde statt einfacher Begriffe compucirte geschaffen wurden, während die Grundzeichen an einem Grundbegriffe hängen blieben. Wie bei uns aus os "Mündung" (runisch us) der Begriff ut "aus" und esse "sein, leben" entstand, so war in tse ursprünglich eine Ötsnung, die Nase; jetzt bedeutet es nur mehr "selbst, von, aus", für Nase hingegen wurde ein ausführlicheres Zeichen gebildet, dessen oberster

Theil der Grundtheil ist, während die übrigen mit dem Lautwerthe pizusammenhängen.

Ferner kann man in der chinesischen Schrift die Umwandlung der Begriffe in Namen und Formwörter beobachten, die zweiselsohne auch im Alterthume bei den westlichen Sprachen stattfand. In China ist es Brauch, und wohl kein neuer, dass das Zeichen, welches den Namen eines neuen Kaisers bildet, sofort aus der Reihe der Begriffswörter entfernt wird, indem das Begriffswort in irgend einer Weise verändert wird. Angesichts dieser Thatsache begreift man die Schwierigkeit, welche die Erklärung der mythologischen und biblischen Namen bietet; dass die letzteren Namen früher ebenfalls Begriffswörter waren, ergiebt sich aus den etymologischen Versuchen zur Erklärung derselben, von denen die Genesis wimmelt; aber schon Denjenigen, welche diese alten Traditionen niederschrieben, waren die Begriffe nicht mehr klar und sind ihre Erklärungen mit Vorsicht aufzunehmen, da sie nur den heimischen Sprachschatz zur Verfügung hatten und dieser zur Erklärung solcher, man möchte fast sagen: antediluvianischer Namen nicht ausreicht. Ein sprechendes Beispiel liefert die Erklärung der Namen der Söhne Jakob's, bei denen die Erklärung bei der Geburt wenig mit derjenigen übereinstimmt, die der Segen enthält. Zu dieser Kategorie von Namen gehören aber in erster Linie die Zeichennamen, wie wir noch später erkennen werden.

Wenn ferner die Chinesen aus tsi, ursprünglich ein Keim, den Genitiv, das Fürwort der dritten Person u. s. w. mit völligem Aufgeben des Grundbegriffes gebildet haben, so entspricht diess ganz unserm Genitiv-s, welches den Begriff "aus" enthielt und sich in der englischen Sprache als sächsischer Genitiv nur bei Personen erhalten hat; i, als Substantiv "Ursache", ist Partikel des Dativs geworden, wie unser m (ägyptisch am am "Faust, fassen", als "Hand, Ort"), fo, ursprünglich "Ort", bedeutet "wo, wohin, woran, woher" u. s. w.; ebenso ist im Ägyptischen Inu der Genitiv, pa, das griechische nav "alles", männlicher Artikel, t, ein Erdhaufe, weiblicher Artikel, wie das hebräische n, la ist die Einzahl, auch die Wesenheit, Eigenschaft, daher zum Zeichen der Siglen oder Begriffszeichen gebraucht, ähnlich wie es im hebräischen nund im griechischen a' als Zeichen vorkommt, dass der Buchstabe eine Zahl ist, also 1; "i ist der Dual, u ist der Plural, das hebräische v wober also u und im lautlich verschoben wurden: r, die Höhle, ist "aus" u. s. w.

Gehen wir nun zu den Begriffswörtern selbst über, so finden wir Wurzeln, welche durch die Formbuchstaben (Ablaut) oder die Flexionen zu Substantiven, Adjectiven und Verben gebildet sind, aber die meisten derselben sind uns bezüglich ihrer Abstammung ebenso unklar als die Partikeln; die Begriffe, welche sie darstellen, sind insolange conventionell, als ihre Wurzeln und ihre Entstehung nicht klar erkannt sind. Daher können über das, was "lieben" bedeutet, die Meinungen sehr auseinander gehen; der Begriff "Gott" ist so lange unklar, als die Wurzel nicht positiv nachgewiesen ist, es ist sogar möglich, dass bei der Übernahme solcher Wörter die Anwendung eine ganz schiefe sein konnte, wie z. B. das französische Sottise, welches eigentlich "Dummheit" bedeutet, in Deutschland gewöhnlich im Sinne von "Beleidigung" angewendet wird, oder der "General", welches Wort den obersten Befehlshaber bedeutete, dem "Marschall" an Rang nachsteht, und der "König", der vom Göttergeschlecht abstammte, hinter dem "Kaiser", dem "Feldherrn" zurücksteht.

Unter diesen Umständen ist einerseits den Erklärungen der Namen ein grosser Spielraum gegeben, andererseits aber die grösste Vorsicht geboten, da die Grundlage, auf welcher die Sprachvergleichung beruhen soll, erst durch die Sprachvergleichung geschaffen werden muss.

In dem folgenden Abschnitte, welcher die deutschen Runen behandelt, ist übrigens der Kreis der Vergleichung erweitert, denn da unzweifelhaft die deutschen Runen in der Anordnung mit dem phönikisch-hebräischen Alphabet übereinstimmen, so muss doch offenbar ein dem Zeichen entsprechender Begriff, wenn er unter gleichem oder ähnlichem Laute in der deutschen und der verwandten griechischen oder lateinischen Sprache nicht vorkommt, in der hebräischen vorhanden sein, in der Sprache des Landes, von welchem das Abece stammt. Wenn oben (Seite 125) gegen die Ableitung der Buchstabennamen aus der hebräischen Sprache gesprochen wurde, so richtete sich diese Polemik nur gegen die Ausschliesslichkeit einer solchen Etymologie und gegen den Irrthum, dass die griechischen und runischen Zeichen dieselben wie die phönikischen Zeichen der entsprechenden Laute, somit auch die Buchstabennamen verderbte Formen der phönikischen Namen seien; ebenso wäre es irrig, die deutschen Namen nur aus den orientalischen Sprachen zu erklären, weil das Abece dem Orient entstammt; nur mit Ausgriffen nach beiden Seiten hin kann das Richtige getroffen werden.

## DIE DEUTSCHEN RUNEN.

Die Schriftzeichen, welche wir dieser Besprechung zu Grunde legen, wurden zuerst von Hrabanus Maurus veröffentlicht, der eine lateinische Bemerkung hinzufügte, aus welcher hervorgeht, dass dieselben für ursprünglich deutsche galten, dass sie nur von Denjenigen verwendet wurden, welche noch dem Heidenthum ergeben waren, und dass damit Gedichte, Zaubersprüche und Weissagungen aufgezeichnet wurden.

Grimm<sup>41</sup> hat diese und mehrere andere aus verschiedenen Codices zusammengestellt, ferner ist noch das Abece einer Münchener Handschrift<sup>42</sup> in Betracht gezogen worden, welche im wesentlichen mit den von Grimm veröffentlichten übereinstimmt und nur in den Namen einige minderwesentliche Änderungen aufweist.

Diese Runen sind verschieden in ihrer Zahl und in ihrer Ordnung, welche letztere um so wichtiger ist, als sie verschiedene Zeiten abzutheilen scheint. So hat der Codex Vindobonensis 64 fünf Reihen, von denen die erste, dritte und vierte je fünf Zeichen, die zweite sechs und die fünfte zwei, offenbar Schaltzeichen, enthalten, nämlich:

| a | A asch         | f P felic          | m ⊳ man   | r R rehit | y P huyri |
|---|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| b | B birith       | $g \not \sim gibu$ | n Y not   | s y suhil | z II ziu  |
| c | I chen         | h 💢 hagale         | o R othil | t 1 tac   |           |
| d | <b>⋈</b> thorn | i J his            | p 🔀 perch | u N hur   |           |
| e | M eho          | k 💥 gilch          | q Y chon  | xM helahe |           |
|   |                | l N lagv           |           |           |           |

Das zweite Abece aus demselben Codex hat drei Reihen zu je sieben Zeichen ohne Namen:

|               |           | •        |
|---------------|-----------|----------|
| K             | H         | R        |
| В             | I         | n        |
| h             | h         | y        |
| d             |           | <b>↑</b> |
| $\mathcal{M}$ | $\bowtie$ | )        |
| pr            | X         | W        |
| $\chi$        | 12        | Y        |
|               |           |          |

Hier steht statt der zwei Runen für q und r nur ein Zeichen, welches der Ur-Rune ähnlich, aber ausdrücklich als r bezeichnet ist.

Ein drittes Abece, dem Codex Vindobonensis 828 entnommen, führt die Runen des Codex 64 mit denselben Namen und Zeichen auf, hat aber in drei Reihen nur 15 Zeichen, schliesst daher mit perc und setzt lagu oben in die dritte Reihe. Ein genau entsprechendes Abece von 15 Zeichen wurde von Lazius 43 veröffentlicht.

Eine Zusammenstellung, welche Hickes 44 veröffentlichte, entspricht in der Anordnung wohl ganz dem Abece des Hrabanus, bietet aber mehrere Varianten. Endlich besteht der Codex Sangallensis, sowie das Münchener Manuscript Abece aus 22 Zeichen in zwei Reihen, nämlich

| Cod. Sang. RF | M        | Münch. Ag car | K | man     | M  |
|---------------|----------|---------------|---|---------|----|
| ₿             | *        | beric         | В | naet    | *  |
| ħ             | 48       | cen           | h | 08      | 13 |
| पृक्          | K4       | dai           | M | perd    | Z  |
| M             | Y        | ch            | M | cen     | h  |
| ¥             | R        | feh           | ٣ | rat     | R  |
| <b>ሃ</b> ቀሃ   | าห       | geno          | X | sil sil | 4  |
| Ħ             | ↑ ↑H     | heih          | Ħ | tir     | 个  |
| 1             | n        | is            | 1 | ur      | IJ |
| 1             | X        | ker           | ф | elcd    | Ж  |
| 1             | <b>\</b> | layo          | ٢ | uyr     | Aψ |

Diese Abecedarien machen in ihrer Ungleichheit der Zeichen denselben Eindruck wie die altgriechischen Alphabete, es müssen daher die einzelnen Völker Deutschlands eigene Abecedarien gehabt haben, welche im Grossen und Ganzen übereinstimmten, in Einzelheiten abwichen. Diese Abweichungen, sofern sie verschiedenen Zeichen entsprechen, beweisen die Identität oder wenigstens nahe Verwandtschaft der Zeichen, wenn z. B. K. als a vorkommt, während es gewöhnlich o ist, so ist a=o, wenn  $\times$  als g und n vorkommt, so ist g=n, wenn  $\wedge$  als o und o vorkommt, so ist o=q, wenn  $\wedge$  als o und o vorkommt, so ist o=q, wenn  $\wedge$  als o und o vorkommt, o ist o als o und o vorkommt, o als o und o also o und o vorkommt, o also o und o also o und o vorkommt, o also o und o vorkommt, o also o und o also o und o vorkommt, o also o vorkommt, o also o vorkommt, o also o vorkommt, o also o vorkommt, o vork

Besonders augenfällig ist die Ähnlichkeit von a, b, c und o, p, q; es scheint, als ob an die ersten 13 Zeichen eine zweite Reihenfolge von 10 Zeichen angehängt wäre, andererseits scheinen die ersten Runen die der

viertheiligen Ordnung AF MR zu sein, welche den vier Jahreszeiten vorgesetzt sind, diess würde der nordischen viertheiligen Windrose entsprechen:

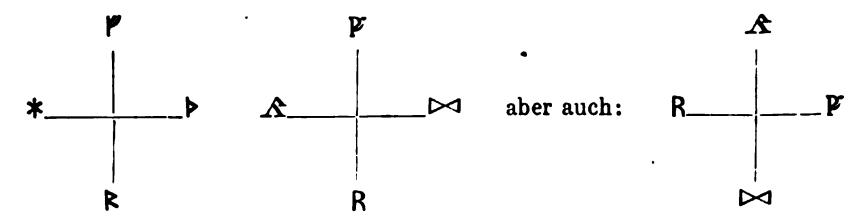

denn wenn Tacitus behauptet, die Deutschen hätten, wie die Juden, mit dem Abend zu zählen begonnen, so werden wir bei der Prüfung der Zeichen erkennen, dass die ersten Zeichen auch Nordrunen waren und den Jahresanfang vertraten.

Das unvollständige Alphabet von 15 Zeichen ist den Forschern, welche sich bisher mit diesen Zeichen beschäftigt haben, unerklärlich geblieben; sie meinten, es sei eine zufällige Unvollständigkeit; fasst man aber die Runen, wie sie es unzweifelhaft sind, als Zeitzeichen auf, so ist es allerdings denkbar, dass ein grosses und ein kleines Abece existirte, wie das Jahr in 12 Monate und in 52 Wochen eingetheilt wird, oder wie der Monat in 4 Wochen und 30 Tage getheilt wird. Gerade in Deutschland war 15 eine Einheit, das Mandel, 4 solcher Mandel bildeten ein Schock, althochdeutsch schoc, schock, schog, schogk, altsächsisch scok, wahrscheinlich verwandt mit scuoh mittelhochdeutsch schuoch "Schuh" als Mass = Fuss. Wurden die deutschen Runen in der Weise des hebräischen Alphabets zum Zählen verwendet, so gaben die Zeichen von asc bis gilch die Einheiten von 1-10, wobei \* eine grosse Ähnlichkeit mit der römischen X, wie M mit der römischen V zeigt, und gilch Lautähnlichkeit mit dem calculus oder Rechenstein hat; wurden dann die folgenden Zeichen als Zehner behandelt, so war 1 20, m 30, n 40, o 50, p 60 und damit die erste Potenz erschöpft, welche in der Keilschrift die grosse Einheit \ bildet.

Ohne darauf einzugehen, ob die Marcomanni, von denen diese Runen herrühren, das Volk Merkurs, verwandt mit dem hebräischen der Monig" und mit den Amalekitern (die schöngesichtigen, arabisch demlag, von schönem Angesicht") ist, so muss doch darauf hingewiesen werden, dass das markomannische Abece eine ganz andere Anordnung als das nordische Futhork hat und sich sowohl durch die mehrfach auftretende Siebenzahl, durch die

22 Buchstaben und durch die Auseinandersolge der Zeichen eng an das hebräische anlehnt, ohne demselben oder den verwandten griechischen und lateinischen Ordnungen ganz zu entsprechen, also immerhin eine originelle Anordnung zeigend. Man vergleiche:

| Althebräisch         | Markomannisch  | Griechisch              | Römiscl  |
|----------------------|----------------|-------------------------|----------|
| <b>4</b> aleph       | A asch         | A alpha                 | A        |
| <b>∆</b> bet         | B birith       | B beta                  | В        |
| 1 gimel              | ⊬ chen         | <b>Г</b> gamma          | C        |
| △ daleth             | <b>⋈</b> thorn | <b>∆</b> delta          | D        |
| 1 he                 | M eho          | E epsilon               | E        |
| Y vav                | F fehc         | F vau                   | F        |
| Z zain               | → gibu         | <b>Z</b> zeta           | 4        |
| cheth                | X hagale       | H éta                   | Н        |
| 😊 tet                | 1              | e theta                 |          |
| <b>♦</b> yod         | J. his         | iota iota               | 1        |
| y kaph               | ℋ gilch        | <b>K</b> kappa          | K        |
| L lamed              | ↑ lagu         | <b>↓ ∧</b> lambda       | L        |
| Y mem                | → man          | M mü                    | M        |
| Y nun                | X not          | N nü                    | N        |
| 丰 samez              |                | <b>=</b> ksi            |          |
| o ain                | R othil        | O omikron               | 0        |
| 1) phe               | 🔀 perch        | $\Pi$ $pi$              | P        |
| W tsade              |                |                         |          |
| $\mathbf{\Phi}$ qoph | y chon         | <b>P</b> koppa          | Q        |
| A reš                | R rehit        | P rho                   | R        |
| W šin                | Y suhil        | 🔰 sigma                 | 5        |
| X thav               | ↑ tac          | T tau                   | <b>T</b> |
|                      | n hur          | Y üpsilon               | <b>V</b> |
|                      | th helahe      | Ф phi                   | X        |
|                      | Ф huyri        | Χχi                     | Y        |
|                      | ₩ ziu          | $oldsymbol{\psi}_{psi}$ | Z        |
|                      |                | 🖍 omegu                 |          |
|                      |                | 🤊 sampi                 |          |

Diese Gegenüberstellung bietet merkwürdige Thatsachen: zunächst die Übereinstimmung des markomannischen und römischen Abece in der Anordnung der Laute, dagegen die Übereinstimmung der griechischen und römischen Gestalt der Zeichen, wobei nur der Wechsel zwischen  $\Pi$  P und P R auffällt, ein Wechsel, der sich aus dem markomannischen  $\eta$  hur, ur erklärt, welches die Laute u=p und r vereinigt. Da Hrabanus bestimmt sagt, die markomannischen Runen seien nur von Jenen gebraucht worden, welche dem Heidenthum ergeben waren, so ist die Einführung durch christliche Priester ausgeschlossen, wogegen auch die Form der Zeichen spricht; es bleibt somit nur die Annahme übrig, dass in der Vorzeit Römer und Markomannen desselben Stammes und derselben Religion waren, wie auch die besondere Verehrung des Kriegsgottes Mars in Rom beweist, dem der erste Monat im alten zehnmonatlichen Kalender gewidmet war. Eine historische Reminiscenz bietet Ascanius, der Sohn des Äneas, der Rom gegründet haben soll, sofern die am Rheine gelegene Asciburg von dem gleichen Stamme gegründet wurde. Ascanius war ein See und ein Fluss in Kleinasien und in diese Gegend setzt die Genesis die אשכנו aškenaz, einen Theil der Völker von Gomer (Kymmerier), welche auch in der Krim wohnten.

Während sich so das markomannische Abece eng an das hebräische anlehnt, wobei es jedoch die der deutschen Zunge fremden Laute t, s, s verwarf und statt derselben u x y z anfügte, schliesst dasselbe sich eng an die deutsche Sprache an, zumal wenn o, angelsächsisch o, für o anzunehmen ist, denn v hat sich im Deutschen als v erhalten; weniger stimmt das römische Abece mit der römischen Sprache überein, da v v der lateinischen Sprache fremd sind. Man hat diess dadurch erklären wollen, dass diese Zeichen als

fremde mit griechischen Wörtern sich eingebürgert hätten, aber dann ist nicht begreiflich, warum sich nicht auch  $\chi$  und  $\psi$  einbürgerten, da die Umschreibung durch ch und ps doch nicht bequem war und k ganz gut durch c, wenn dieses nicht wie im Deutschen der Kehllaut ch war, hätte umschrieben werden können; zur Zeit des Christenthums muss c den harten Laut gehabt haben, da die römischen Mönche das deutsche c mit ch umschrieben.

Untersuchen wir nun die Namen, so begegnet uns zunächst asch, welchem in der Münchener Handschrift car beigesetzt wurde. Asch ist wie chur "ein Gefäss, Schüssel, Wanne, Trog", kara ist die Sorge, die Klage, hebräisch קרא qara "rufen", wie das hebräische 4 aleph das ägyptische a, der Harpokrates, das göttliche "Wort" ist, welches die Welt erschuf. Die Charwoche ist diejenige, welche Ostern vorangeht, und demnach müsste A die Stelle vor der Ostrune einnehmen, dann aber musste die Zeitrechnung am Morgen beginnen und nicht am Abend, wie Tacitus sagt. Hiermit stimmt überein, dass ask, asch auch die Eschenlanze, der Speer 1 des Kriegsgottes ist, zu dessen Ehren die Asciburg gebaut war; aska ist ferner der Staub, die Asche, der Dust, wonach A identisch mit der nordischen P Thursrune ist. Von Dust stammt das lateinische industria, d. i. das künstliche Handwerk im Gegensatze zum Ackerbau, aber auch mit diesem verwandt, da die Industrie von den Ackerbauern ausging. Mit asche hängt K othil das Vaterland zusammen, die Muttererde. Asch ist auch die Esche, und da die Weltesche Yggdrasil der Schreckensträger, die Axe der Welt ist, so wird das Wort überhaupt Baum bedeutet haben, wie othil auf die Weide und im allgemeinen auf Baum, runisch uidur, isländisch vidr "Baum, Wald", uidi, isländisch vidir "Weide", verwandt mit vidr, althochdeutsch wetar "Wetter, wehen" hinweist. Der Baum mit seinen belaubten Zweigen war das Symbol der Lust, sein Rauschen das göttliche Wort, der Geist, der As, lateinisch esse "sein, leben". Das Laub ist die Haut, griechisch askos, und das griechische askéō kunstfertig, wovon Asklēpiós oder Aesculap herstammt, ist verwandt mit industria, also mit Dust, agaleizi "emsig, eifrig", aki mittelhochdeutsch ege "Furcht, Schrecken", ekka das schneidende Werkzeug, wovon das griechische aksinē, lateinisch ascia "die Axt und das Ackerwerkzeug die Egge abstammen; im Ägyptischen ist dieses Werkzeug die Hacke zum Aufhauen des Bodens 🏷 hieratisch 🛭 dasselbe Zeichen, welches wir in altgriechischen Alphabeten finden, wo es mit A der Axt wechselt. Wir werden daher nicht irren, wenn wir A für ein Ackergeräth 136 Birith.

und R für einen Baum halten, im letztern Falle schliesst es sich an die P-Rune an. Endlich ist zu beachten, dass askr auch der Mann ist, der aus der Esche gebildet wurde. Die Esche war das harte Holz (und daher vorzugsweise zu Götterbildern verwendet), die Ulme das weiche, beide zusammengerieben gaben das Feuer, und hier fällt die Verwandtschaft auf zwischen dem hebräischen אש eš "Feuer" und איש iš "Mann, Mensch"; Asche ist aber auch die Erde, woraus der Adam gemacht wurde, also hier wie dort haben wir ein Spiel mit Worten. Einer ägyptischen Manneshieroglyphe wie hieratisch haa, ka "preisen" ist K wohl zu vergleichen, selbst angenommen, dass K nur den Kopf mit dem männlichen Kinnbarte bedeute, denn gleich darauf folgt B das Weib; das ägyptische ka erinnert sogar an K den geöffneten Mund, das Sprechen, den Gaumen. Als nordischer Widar ist es die Erneuerung (des Jahres), woraus der Widdergott entstanden ist, der Gott der Weide, welcher auf die junge Rasendecke hindeutet, den Monat März regierte. In dem Asch vereinigen sich somit die Begriffe des Winters und des Frühjahrs, welche Vereinigung die verschiedenen Jahresanfänge erklärt.

B, in allen Abecedarien gleichmässig geschrieben, hat den Namen birith, byrith, nur in der Münchener Handschrift beric, dennoch ist das t kein Fehler, denn wie dem Namen birith als p perch gegenübersteht, so steht in der Münchener Handschrift dem Namen beric unter p perd gegenüber. Das Wort fehlt im Deutschen, im Hebräischen kommen ברית berith "Bund" und ברית borith "Laugensalz" vor, ersteres vom Stamm ברה bara "schneiden" (man zerschnitt Opferthiere und ging zwischen denselben durch, wenn man einen Bund schloss), das zweite vom Stamme בר bor "rein, auserwählt", wohl auch von ברי "Fett", weil Salz das Vieh gesund erhält und fett macht, demnach wäre ברית im letztern Sinne das Nährende und das dickbauchige Zeichen B stimmt damit am besten überein. Eigenthümlich erinnert hierbei das althochdeutsche pruten, mittelhochdeutsch briuten "sich schmücken, sich bräutlich schmücken", brût "die Braut, die Gemahlin", ersteres, weil "Braut" die Verlobte, die Gemahlin, die "Verbundene" ist, andererseits weil der Begriff des Glanzes in përaht, bëraht an den glänzenden Fettbauch erinnert, der den zum Opfer bestimmten Menschen angemästet wurde. wie auch die Vermählungen mit grossen Schmausereien geseiert werden; war A als erstes das Kind, so folgte B als Bund, nämlich die Opferung des Kindes, wie hebräisch מולה mulah "die Beschneidung" mit מילה mala "voll sein" zusammenhängt, Chen. Dorn. 137

denn die Beschneidung war das symbolische Kindesopfer. Nach dem Vorausgeschickten können wir birith oder beric unbedenklich auch für das schwellende Weib annehmen, sei es als hebräisch ab bath Mädchen, oder als nordische Birke, lateinisch betula, wie hebräisch and bethula "die Jungfrau", die unerschlossene Blüthe, oder als isländisch birtir "es tagt", der përhtac oder Epiphaniastag, der kipurtitago "Geburtstag", je nach dem Zusammenhange der Zeichen. Mit perd "Pferd" hängt das Zeichen in der Form ausammen, insofern der Einschnitt die Schulter des Reitthieres bedeutet, wie auch der Einschnitt der Berge "Sattel" heisst. Grundbedeutung ist die Theilung, die Scheide.

F kommt auch in der Form h vor, immer mit dem Namen chen oder cen, wogegen die verkehrte Form Ψ con ist. Ist das letztere das lateinische cunnus, so ist cen das Vordere; beide einen sich in kînan, sich spalten, öffnen, keimen, kind ist der Keim, der Sprosse, das Kind; F kann das nordische ginning, das Verlocken, sein, auch kani, das Hervorstehende, der Schnabel, der Handgriff, das Kinn oder kinda, das Feuer, h der Kien, der herausträufelnde Saft, oder das Knie (das hervorstehende); ferner ist F das nordische kaun, die Beule, das Schwellende, das Weib, also dasselbe wie chon, qino, griechisch gyne, das Weib. Demnach ist diese Rune je nach dem Zusammenhange der Zeichen das Kind, das Erzeugte, wie der Mann, der Erzeuger, und das Weib. Grundbedeutung ist "gähnen", wonach F verwandt mit K ka ist, h schliesst sich auch an das nordische ħ ur, hebräisch gamal (Rücken) Kameel, griechisch A gamein, heirathen", das althebräische Zeichen 4 erinnert an das nordische ħ langr, der Saft, das Rinnende, das Meer, aber auch an die keimende Pflanze und dadurch an Güa die Erde.

Das Wort thorn, dhorn, dorn ist mehrdeutig, indem es sowohl den Stachel wie das Gebüsch bedeutet, beachtenswerth ist das verwandte dûren, tûren "dauern", zumal der Dorn auch Symbol des Schlases und Todes war (Schlassdorn); das Bild der Rune D wird wohl am besten durch das griechische thornyomai "sich begatten" (von Schlangen) erklärt; die Form scheint wirklich Schlangen anzudeuten, wie die Hieroglyphe für 8, wobei zu beachten ist, dass D das vierte Zeichen ist und die ägyptische Hieroglyphe einer reduplicirten Vier nicht unähnlich ist. Andere Formen der Rune, wie M, weisen auf die Thür hin, welche mit dem Zaun verwandt ist, indem derselbe sowohl den Verschluss als die zu össnende Stelle des Verschlusses bedeuten

soll, wie auch im Gebirge die Zäune durch die Wege gehen, an solchen Stellen der Zaun also geöffnet oder überstiegen werden muss. Auch die Hieroglyphe scheint ein solcher Weg zu sein, und der Umstand, dass auch der Phallus "Weg" bedeutet, setzt die Zweideutigkeit ausser Zweifel. Ist das griechische Wort deile "Mittagszeit" mit dem hebräischen Zeichennamen Daleth verwandt, wie das deutsche thorn mit dem hebräischen zeichennamen Daleth verwandt, wie das deutsche thorn mit dem hebräischen zeich "Mittagsgegend", so musste d die Mittagsrune sein, was jedoch nicht behinderte, dass sie auch in anderen Stellen stehen und z. B. als Verschluss den Abend, den Westen, als sich öffnende Thür den Morgen, als Mitte die Mitternacht bedeuten konnte.

Fassen wir die vier ersten Runen zusammen, so finden wir eine Übereinstimmung mit der nordischen viertheiligen Windrose, jedoch insbesondere mit den zweiten Zeichen, nämlich:

↑ ur
★ asc
★ os
B birith
Y kaun
↓ chen
↓ naut
✓ thorn

insoferne A das Herabhängende, B das Getheilte,  $\not\vdash$  das sich Erhebende  $\not\vdash$  das Verschliessende oder A asc der Mann, B birith das Weib,  $\not\vdash$  chen das Kind und  $\not\vdash$  die Nachkommen, die Würmer (wie Kinder oft genannt werden) sind; als Lebensstufen sind dagegen: A die kriechenden Kinder, B der gedeihende Jüngling,  $\not\vdash$  der kühne Mann,  $\not\vdash$  thorn = man der müde Greis; wir haben bei den Nordrunen  $\not\vdash$  als das Kind erkannt (und hierin liegt die Ursache der Verschiedenheit in der Zeitrechnung bei den mit dem Abend beginnenden Mondvölkern und bei den mit der Mitternacht beginnenden Sonnenvölkern), und dem entsprechend sind die vier deutschen Runen auch identisch mit der ersten nordischen Runenreihe, nämlich:

▶ Mann Kind
▶ Weib Jüngling
▶ Mann
▶ Mann
★ Greis
▶ Mann
▶ Grab.

A ist als asch das Herabhängende, die Asche, der Westen, das hebräische ww as "das Bärengestirn", der Sternenaufgang und der Herbst, B birith als Holde, Glänzende, die Nacht und der Schnee,  $\bigvee$  chen ist das sich Spalten, der Osten und der Keim,  $\bigvee$  ist die Zeugung, die Hitze, der Sommer, also:

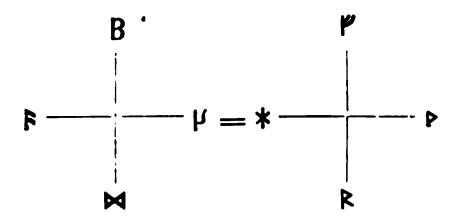

Aber A ist als Baum, der Wind, der Winter, B ist das sich Spaitende, die aus dem Meeresschaume, der auch weiss ist, aufsteigende Aphrodite;  $\nu$  ist als Mann der heisse Sommer und  $\nu$  das Grab, der Westen, der Sonnenuntergang, die Ernte, daher

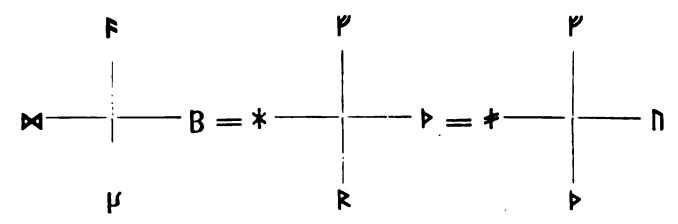

ferner ist A die Zeit, wo die Erde sich mit Rasen bekleidet, die Weidezeit, B die Blüthe, ⊬ oder h die Frucht, ⋈ der Schluss, die Neuzeugung, daher

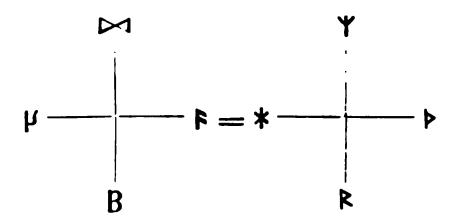

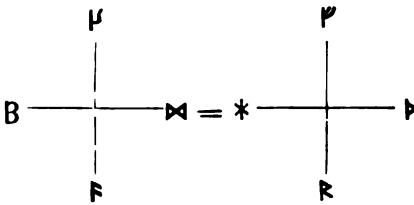

Wir stellen zur bessern Übersicht hier nochmals diese verschiedenen Bedeutungen zusammen:

- die Asche, die Nacht, Wind, Winter, Weidezeit, die Reise.
- B das Glänzende, sich Spaltende, die Blüthe, die Ernte.

Ohne eine solche Vieldeutigkeit wäre es nie möglich gewesen, dass die Zeitrunen zusammengeschoben und dadurch einzelne Runen in ihr Gegentheil verwandelt werden konnten; ohne dieselbe wären die Ägypter nie auf den Gedanken gekommen, ihre Monate durch alle Theile des Jahres laufen zu lassen, indem sie 365 Tage zählten und den übrig bleibenden Vierteltag stets dem folgenden Jahre zurechneten, so dass erst in 1460 Jahren der Jahresanfang mit der Gestirnsconstellation zusammentraf. Hieraus ergiebt sich, dass auch der Tagesanfang auf Morgen, Mittag, Abend und Mitternacht fallen und der Jahresanfang mit der Sommer- oder Winter-Sonnenwende, oder mit der Tag- und Nachtgleiche im Frühling oder Herbst angenommen werden konnte.

Gehen wir weiter.

M elio, ec ist verwandt mit altsächsisch ehu "Pferd"; auch mit altsächsisch ec "ich", lateinisch ego. Die Grundbedeutung liefert das griechische Zeichen M, welches als s Sigma, hebräisch שכמה šikma "Schulter" bedeutet; der Grundbegriff ist daher "Mitte, etwas Getheiltes", so steht "ich" zwischen "du" (ägyptisch — t die Hand, das Vordere) und "er", der hinter mir ist; so ist hebräisch איז ax "Bruder" der Andere, der Verbündete, wie das deutsche "Bruder" sagt, und אחד eyad "einer" ist der Vordere (wegen des d) אחר a yar , der Hintere", wegen des r, denn a y ist die Theilung oder die Mitte, die Eig-enschaft; damit hängt auch das deutsche eha "Gesetz" zusammen, als etwas beide Theile Verpslichtendes (Verslechtendes), wie die Ehe. M schliesst sich dem Sinne nach ganz an 🖂 in allen seinen Bedeutungen an. So ist griechisch eyma "das Hinderniss, die Schutzwehr", und mit abgeworfenem e yeō "ich entströme", yitōn "der Leibrock", yiōn "der Schnee", und zwar die Schneeslocke; M ist ferner verwandt mit I ur dem Himmelsbogen, wovon eha , die Unendlichkeit" herkommt, es ist endlich die Gewitterwolke mit ihren Blitzen, wovon ägis, der Schild der Pallas Athene, herstammt.

In dem Namen fech begegnen sich zwei Begriffe, nämlich velle "Feindschaft" und feh "bunt", dem Worte gifeh "feindlich" steht gifehan "sich sreuen" gegenüber, und diese Begriffe dürsten in dem Zeichen Pihre Grundlage

haben, denn ist P ein Gesicht, so ist F die vor das Gesicht erhobene Hand, drohend oder verdeckend, wohl auch lockend, und dann wäre es die fei, feie, feine, die Zauberin, Verlockerin"; das sind die Hieroglyphen: , hieratisch tisch , hieratisch , woran sich noch , hieratisch , fa, tragen, arbeiten , griechisch phero, ich trage, erdulde anschliesst; doch scheint griechisch phagein "essen", verwandt mit psyche "Hauch, Athem, Seele", wovon psychos "Kälte" und phēmē, phama "Stimme", das Nächstliegende zu sein, denn auch feie ist der Hauch, der Geist, insbesondere der Nebel, und unter felt "bunt" verstand man die weissen, schwarz untermischten Hermelinfelle, das Zeichen der Fürsten; dem entspricht auch das hebräische no peh "Mund". In den nordischen Runen haben wir P als Rune des Winters betrachtet; als Rune des Ostens ist sie die rosensingerige Eos, hinter deren Rosenfingern sich die Sonne verbirgt, das Morgenroth; als Rune des Südens gemahnt sie an den Schild, der vor der Sonne stehe, damit ihre Gluth nicht die Erde verbrenne, an den Aegisschild, dessen Schlangen nicht nur die Blitze, sondern auch die Sonnenstrahlen sind; als Rune des Westens ist sie das Abendroth, die winkende, verlockende Sonne, das fatum, feigi, d. h. "dem Tode bestimmt", immer der slimmernde Sonnen- oder Mondstrahl, im Osten und Westen auch das Zwielicht. Zu beachten ist auch, dass feh als Wasser der Spiegel der Venus ist, d. i. der Spiegel im allgemeinen, da das Wasser Alles widerspiegelt, ebenso das Eis und das Eisen, wobei man insbesondere an isländisch faegia "glätten, poliren" denkt, denn nur der polirte Schild gestaltete sich zum Spiegel. Hiermit dürste auch das lateinische figura "Gestalt" zusammenhängen.

\*\* gibu oder geuo ist verwandt mit chewa "der Rachen", kiusan "kosten", altnordisch kiur "auserwählt", durch gisch schliesst es sich an das vorige an, doch ist hier gi nicht Stamm; an den Rachen schliesst sich kiben "keisen, zanken", kissen "kauen, beissen", gist "Geiser, Gist" aber auch "Gabe, Geschenk"; Gist und Gabe vermittelt kip "Leidenschast", kebis, kebes, kebse das "Kebsweib", hebräisch » gam "Vermehrung", griechisch gameo "ich heirathe", koimema, cubatio verwandt mit Cupido, beachtenswerth ist auch kybos "der sechsseitige Würsel", allerdings ein abgeleitetes Wort, aber für unsere sechstheilige Rune sehr zutressend. Vergleichen wir \*\* mit \*\* P, so ist dieses die verdeckte, \*\* die glänzende Sonne, \*\* P die sich neigende, \*\* die den

Horizont durchschneidende Sonne, sowohl am Morgen, wie am Abend, die Sonne am Mittag und der Stern der Nacht, die Zeugung; war F die aufspringende Knospe, so ist  $\times$  die entsaltete Blüthe.

X hagale ist der Gegensatz des vorigen, der Hagel, Schneestern, bildlich: Unglück, der hagastalt "der Hagestolz", lateinisch caelebs "der Unbeweibte", obgleich auch som akal "essen" mit chiusan "kosten" zusammentrifft; an den Hagel reiht sich in Bezug auf die Schönheit das griechische agallis "die Schwertlilie", verwandt mit der Ackelei, aber auch axlys "das Dunkel, die Todesnacht", worauf auch die Variante | hinweist.

Wir können jetzt die viertheilige Windrose zur achttheiligen ergänzen:

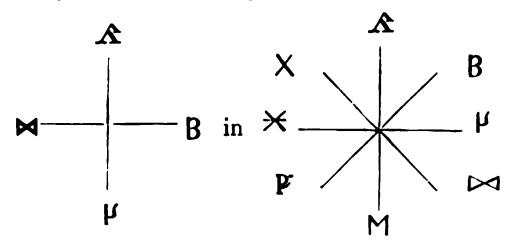

danach wäre  $\Lambda$  der Anfang des Tages, B der Glanz, das Morgenroth, P die aufgehende Sonne (im Mittel),  $\bowtie$  der Vormittag, M der Mittag, P die sich neigende Sonne, M der Sonnenuntergang, M die Nacht und als Jahreszeiten: M der Winter, M die Zeit des Thauens, M die Zeit der Knospen, M die Zeit der Blüthen, M die heisse Zeit, M die Zeit der berstenden Früchte (die Reife), M die Zeit der Ernte, der Beraubung der Bäume, M die fruchtlose Zeit, oder

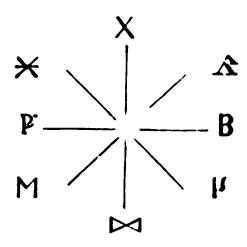

A die Morgenröthe, B der Osten, die ausgehende Sonne, u die Erhebung der Sonne, u die Mittagszeit, u der Rücken, die Neigung, u die untergehende Sonne, u die Schlasenzeit, u die Mitternacht oder u die Zeit des Thauens, B die Ackerbereitung, u die Knospenzeit, u die Blüthezeit, u die Zeit der Reise, wo sich die Äste biegen, u die Zeit der Fechsung, u die Zeit der Fülle, u die leere Winterszeit; serner u der Sonntag, u der Montag

V der Zistac Dienstag, Mittwoch, M der Donnerstag (M als Himmel), F der Freitag (der Göttin der Liebe), ★ der Sonnabend.

Die Rune J his trifft, ihrer Stellung nach, genau mit der Rune I is der nordischen 16theiligen Windrose zusammen, in beiden Reihen ist sie das neunte Zeichen:

In der nordischen Windrose siel das Zeichen I auf die zwölste Stunde des Mittags, dem entspricht J his als "heiss" und diu heize snuor als Äquatorlinie, damit stimmt auch das griechische isos "gleich" zusammen; auch das hebräische in az "Zeit" dürste damit verwandt sein. Das Bild I selbst erinnert an die Säule als Symbol der Sonne; der Haken, welcher sich in unserem consonantischen j erhalten hat, scheint das Ergiessen des Sonnenstrahles anzudeuten.

An J lehnt sich **M** gilch als gilth "gleich" (nach allen Seiten gleich), ferner an gibu und hagate als gilge "Lilie", gelücke "Glück", chilichā, chilchā, khiricā (lateinisch circus) "Mittelpunkt, um den sich etwas sammelt", die Kirche oder das Heiligthum des Gottes, welches im Mittelpunkte der Stadt und des Landes angelegt wurde. An den Begriff "heiss" schliesst sich das griechische chalkeion "Schmiedekunst", chalkos "Bronze" (gemischtes, verschmolzenes Metall), chalkeos "Erz, Kupfer"; die Rune ist auch kalgo, galga "Gestell am Ziehbrunnen, um den Eimer aufzuhängen", hebräisch zieh gilgal "Rad", galgal "Wirbelwind", welcher letztere sich an is "Eis" anschliesst; endlich ist es calk "Kalk", die aufbrausende Erde, der Meerschaum, aus welchem die Aphrodite entstand (daher die auf Eis folgende Ostrune) und calx "die Ferse" (welche vom Todespfeil verwundet wird, daher die auf heiss folgende Tagrune).

riegu heisst "See, Meer", wahrscheinlich war diese Rune ein Symbol wie die Hieroglyphe , hieratisch , welche als kb sowohl "heiss" als "kühl" bedeutet, sie deutet hier wohl auf die Gewitter in der heissen Zeit hin (in den nordischen Runen fand sie eine spätere Stellung) und dann wäre sie verwandt mit griechisch lagneia "Wollust"; sie entspricht auch der Hieroglyphe , welche sowohl ein Wasserstrahl (laugr = See), als der Schwanz (snb, als solches steht es im Königstitel "der Erlauchte") und die dürre Ptlanze sein

Man ist hier, wie im nordischen Futhork, die zwölste Rune, in der sechzehntheiligen Windrose steht sie der vierten ⋈ thorn gerade gegenüber, wie auch \ der Rune \ Man ist "Mann im gereisten Alter, Ehemann, Mensch im Allgemeinen", das chinesisch min "Volk", hebräisch nun mana "zählen" (des Volkes), althochdeutsch managi "Menge", davon minnir "minder", lateinisch minor; manag "viel" in managfalt "mannigfaltig". Die Grundbedeutung ist das ägyptische ma "gleich sein", welches durch Auslaut und Flexion major "grösser" und minor "kleiner" wird, aus "Gleichem" bildet sich die Verbindung: minna "Liebe", sowie das Sehnen, manon "mahnen" die Erregung, welche zum griechischen manteia "wahrsagen" und mania "Wahnsinn" führt. ⋈ dürste sich von ⋈ unterscheiden wie der Schluss von der Öffnung, der Eingang vom Ausgang, der Tod vom Leben, auf den Tod deutet das lateinische manes "die Seelen Verstorbener", ursprünglich wohl der todte Körper und die Leiche.

X not ist, wie das Zeichen lehrt, ch-nod-o, ki-noth-o "der Knoten", gi-nôte "das Beengende, Zuschnürende", not "die Noth, der Kampf, der Zwang, die Verbindung", wovon gi-nôz "Genosse", das gi-nuzzen "geniessen" abstammt, wie not-duruft "Lebensunterhalt" andererseits die Naturnothwendigkeit ist, es ist ferner die naht-s "die Nacht" von nah "nahe, nach", wie auch nahts der Tag vor den Festen ist, die wihen nahten "Weihnachten".

Reihe ab, welche in Europa und Asien vergessen ist, sich aber in den 13 Abtheilungen des mexikanischen Zeitkreises und in den 13 Tagesstunden der Mexikaner erhalten hat. Das 23theilige Abece der Markomannen scheint aus der Zusammenfügung von 13 und 10 Zeichen entstanden zu sein, von welchen letzteren die drei ersten othil, perch, chon den drei Anfangsrunen asch, birith oder beric, chen auch lautlich entsprechen. Wir haben hier vorzugsweise die Unterscheidungen in's Auge zu fassen.

145

War asc die Esche, der Baum im allgemeinen, so dürste othil mit der "Weide" verwandt sein, denn auch diese bedeutet Baum im allgemeinen: runisch uidur. isländisch vidr "Baum, Wald", uidi, isländisch vidir "Weide", verwandt mit vidr, althochdeutsch wetar "Wetter, wehen"; ist asc verwandt mit aha "Wasser, Fluss", so mahnt es wohl an die Weide an den Flüssen; aber es ist doch mehr der achar "Acker", d. i. der wasserreiche Boden, der durchfurcht wird, während othil die Weide, der jungfräuliche Erdboden ist, der keines Menschen Hilfe bedarf, d. i. die ursprüngliche Erde, woraus der Begriff des Ursprungs, das Vaterland, die Heimat, gebildet wurde. Beachtenswerth ist, dass K an der Stelle steht, wo im nordischen Futhork haugr "die Heimkehr der Schiffer" seinen Platz hat, hierzu passt othil "Vaterland", namentlich wenn es hieratisch L, uota — mudir, muotar "die Mutter" (Kriemhildens) und uister "der Westen", von vist "Aufenthalt, Ruhe" ist.

Auf die Heimkehr folgt perc "die Bergung der Güter", das berihten "Ordnen" der Angelegenheiten, wohl auch der Bericht, die Erzählung der Reiseabenteuer; die Ähnlichkeit von K othil und K perc lässt letzteres als M, hieratisch M, Ruhe, Vorsahren" erscheinen; die Variante M ist die hieratische Form M, nennen, lesen" (erzählen?), womit M, die hieratische Form für m, Ohr", verwandt scheint, wie dieses mit unserer Rune K perc, zumal sm wie perd "Pferd", d. i. das sausende Thier (hebräisch nopered "Maulthier", das schnelle) bedeutet, das Symbol des Windes, wie um diese Zeit die Herbststürme die Schifffahrt gefährlich machen und die Thiere von der Weide in den Pferch zu treiben nöthigen. Das hebräische nurd perudoth "Saatkörner", von parad "ausbreiten, ausstreuen", weist auf die Saat und sowohl die Frühlings- wie Wintersaat hin, und für den Frühling giebt es auch den Begriff des Gegentheils der Heimkehr, die Zerstreuung in die Länder, die Ausfahrt der Schiffer.

Der Rune Y chon sind in einem Manuscripte die Lautwerthe q d beigeschrieben, und in der That ist Y ein Zeichen, welches in einem gothischen Uncialfudark dem Zeichen & (d) beigesetzt wurde, in einem Cursivfudark sogar statt des letztern vorkommt; hiermit dürfte die Variante d für thorn zusammenhängen. Y und Y beruhen wohl beide auf der Form Y, nur ist Y das Vordertheil, Y das Hintertheil (das Kind auf dem Rücken?); chone heisst , kühn , aber auch chone, qino , Weib , dass Weib und Furchtsamkeit nicht immer identisch sind, beweist muother, welches mit , Muth und , Gemüth .

allerdings aber auch mit muos "Nahrung" und mus "Maus", das sich verbergende Thier, verwandt ist. Mit dem Begriff "hinten" ist die Hieroglyphe ", hieratisch & "der Sitzende, das Kind" verwandt, obgleich diese Hieroglyphe "vorn und hinten" bedeutet, denn Harpokrates ist der Anfang wie das Ende; durch das griechische konia "Staub" ist chon mit asca "Asche" verwandt, wie mit dem Ackerbauer Adam, der aus Staub gebildet ward; hier fragt es sich, ist vielleicht Derjenige "kühn", der einen sichern Hinterhalt hat? oder hängt es mit der Stärke der Schenkel zusammen, wie auch Mars stets mit starken Schenkeln abgebildet wurde? Jedenfalls weist die Rune "Pauf die Hinterseite hin.

Wir haben bis jetzt einen Cyclus von 15, resp. 16 Zeichen, welcher den nordischen Runen begrifflich entspricht; der deutsche Zeichenkreis ist aber über den nordischen hinausgewachsen, und zwar dadurch, dass zu einer Runenreihe von 13 Zeichen eine verwandte von 10 Zeichen hinzugefügt wurde; von diesen letzteren haben wir o, p, c den ersten a, b, c entsprechend gefunden, die folgenden drei: R rehit, P suhil, P tac, schliessen sich ihrem Lautwerthe nach an die drei letzten Zeichen des hebräischen Alphabets an: P resch, P sin, P tau, die letzten scheinen eine Wiederholung zu sein, nämlich P0 win, P1 tau, die letzten scheinen eine Wiederholung zu sein, nämlich P1 win, P2 wobei P3 und P4 sich zu P3 neigten; auch mit dem letzten Theile der nordischen Runen: P3 sol, P4 biörk, lago, P4 man, P5, zeigen die deutschen Runen: P6 rehit, suhil, tac, hur, helahe, huyri, ziu, eine Übereinstimmung, welche, sowie die Vergleichung der vorigen Zeichen, klar beweist, dass die Zeichen stets durch Variation vermehrt und bei Vermehrung der Zeichenreihen die Varianten entlehnt wurden.

R rehit dürste verwandt mit reht "Recht" sein, altnordisch regin "die Richtenden, die Götter", althochdeutsch rahha "Rache", also das Todtengericht; die Figur R ist bereits wiederholt erörtert, sie ist der Kinnbart, den sich Ägyptens Könige anklebten.

Y suhil ist verwandt mit Y chon, hier wohl sochen "siechen", süchelege "krank", das Zeichen scheint auch eine bucklige, gekrümmte Person vorzustellen.

† tac ist die gerichtliche Verhandlung, tagadine, mit rehit verwandt; auch mit dem griechischen týchē, Schicksal\*, das Todeslos, das Zeichen ist der Todtenpfeil, wohl auch der Heerpfeil, der im Lande umnergesendet wurde, um die Mannen aufzubieten.

Mur, das nordische Nur, ist altnordisch hur "Feuer", auch althochdeutsch hurt "die Hürde, die Thür", wahrscheinlich die Nachtwache, weil isländisch hyrd "Schutz, Wache" heisst; vielleicht hängt auch das mittelhochdeutsche hüren "kauern" damit zusammen; als Feuer dürste das Zeichen eine Fackel sein.

M helahe dürste mit helan "verbergen, verhehlen" zusammenhängen und die Hel bedeuten, wie auch heilag "heilig" der blaue Himmel ist, dessen Ätherlicht unabhängig von Sonne und Mond ist, die heile, d. h. unverletzte, ewige Jungfrau, das Zeichen ist wie das nordische  $\lambda yr$  "die Unterwelt, das Untere" (der Weiberrock), ägyptisch  $\square \chi r = hl$ .

Hiermit schliesst das eigentliche Abece ab, denn die beiden folgenden Runen sind offenbar Schaltzeichen. Phuyri lehnt sich an Nhur an und ist wahrscheinlich das lateinische hora die Zeit, der Kreislauf des Jahres, die Sonne, die Liebe, deren Priesterinnen im Alterthum die Länder durchschweisten und sich an Jeden vermietheten (huren "miethen"), der Gefallen an ihnen fand. Das Seitenstück zu Phuyri ist der Lichtgott Y zius, die männliche Sonne, hebräisch w ziu "Glanz", das Stammwort von Zeus, Deus u. s. w.

Betrachten wir nun das Abece als Ganzes, so sind a, b, c, d unzweiselhaft in diesem Zeitkreise die Runen des Morgens und des Frühjahrs, wie die nordischen f, u, th, o; f, g, h, i, k, l die Runen des Vormittags und der Blüthezeit, wie die nordischen r, k, h, n; die Runen m, n, o, p, q die Runen des Nachmittags und der Erntezeit, wie die nordischen i, a, s, t; und die Runen r, s, t, u, x, y, z sind, wie wir oben gesehen haben, die Runen der Abendzeit, der Nacht und des Herbstes; nur eine künstliche Änderung konnte die ursprüngliche Nordrune zur Abendrune gestalten.

Wenn nun Tacitus 45 von den Deutschen behauptete, sie hätten die Zeitrechnung mit der Nacht, als der Vorgängerin des Tages begonnen. und sie sonderten das Jahr nur in Winter, Frühling und Sommer, welche bei ihnen Begriff und Bedeutung gehabt, wogegen sie weder den Herbst noch seine Gaben gekannt hätten, so mag diess für jene Stämme gelten, welche die ägyptische Isis verehrten, aber nicht für alle, denn das deutsche Wort herbist, herpist hängt mit dem griechischen karpos, die Ernte zusammen, kann also nicht von den Römern entlehnt sein, und wann sollten die wilden Baunifrüchte (nach Tacitus scheint es und jedenfalls mit Unrecht, als hätten die

Deutschen das Getreide nur des Bieres wegen gebaut) anders gepflückt worden sein als im Herbste? Tacitus ist hier so ungenau, wie dort, wo er sagt, Deutschland sei mit finsteren Wäldern oder mit wüsten Sümpfen bedeckt gewesen, während er an anderer Stelle selbst den Getreidebau erwähnt.

Was nun die drei Jahreszeiten betrifft, so dürsten diese in dem dreitheiligen Abece des God. Vindob. 64, dessen jeder Theil 7 Runen hat, enthalten sein, oder auch in den 15 Runen des God. Vindob. 828 und des Lazius; aber das viertheilige Abece beruhte sicher auf 4 Jahreszeiten. In dem dreitheiligen sind f und g zum Frühjahr gezogen, aber g hat nicht die Form der Blüthe  $\times$ , sondern das kalte  $\infty$ , die Winter-Runen sind dieselben wie bei dem viertheiligen, nur ist p dazugezogen.

Aus diesen verschiedenen Alphabeten von 21, 22 und 23 Zeichen geht offenbar hervor, dass die Völker, welche Germaniens Boden bewohnten, eine verschiedene Eintheilung der Zeit hatten und wohl auch sehr verschiedenen Ursprungs waren; gesteht doch Tacitus selbst zu, dass die Sueven, welche wie die Araber und Mongolen das Haar zurückkämmten und in einen Zopf vereinigten, aus verschiedenen Völkerschaften bestanden, 46 und waren die Chauken, "welche die Grösse ihres Volkes lieber durch Gerechtigkeit erhalten wollten ", und daher keine Raub- und Plünderungszüge unternahmen, nicht sehr verschieden von den nomadischen Kriegern der Chatten, von denen "keiner Haus, Hof oder ein Geschäft" hatte und die nur von Krieg und Gastfreundschaft lebten? Wenn die zunächst am Rhein wohnenden auch "Wein zu behandeln" wussten, 47 so mussten sie von milden Ländern eingewandert sein und die Bereitung des Bieres theilten die Deutschen mit den Agyptern. Es kann kein Zweifel sein, dass die Deutschen des Tacitus mit den unwirschen blauen Augen, dem röthlichen Haar und grossen Wuchs dasselbe Volk sind, welches wir auf den Bildern der Ägypter als ihre Hilfstruppen oder Feinde finden, und der künstliche Kinnbart, den sich die bartlosen ägyptischen Rothhäute anklebten, erinnert (wie oben bemerkt) an die Rune R, die bei allen nordeuropäischen Völkern vorkommt, wie auch der Kinnbart noch jetzt vorzugsweise bei Deutschen und Franzosen zu finden ist.

Noch grösser musste die Klust zwischen diesen Völkern und jenen gewesen sein, welche wie die Angelsachsen, der grösste Theil der Gothen, dann die Schweden und Normanen, sich des Futhorks bedienten; die Rune asch war, wie erwähnt, das Sternbild des Bären, also Symbol der Nacht, die Rune

fe war die Sonne, freyr; das Abece war das Mondjahr, das Futbork das Sonnenjahr; das Sonnenjahr entstand im Norden, das Mondjahr im Süden und insbesondere ist es die Bibel, welche uns mehrfach Aufschlüsse über das letztere giebt. Im Süden und selbst noch zwischen dem 30. und 40. Breitegrade, welcher Europa nur in seinen Südspitzen berührt, ist der Wechsel der Jahreszeiten weniger zu bemerken als im Norden, hier ist der Gang der Sonne ein viel gleichmässiger und sie bot wenig Anlass zur Zeitrechnung, hier boten die Phasen des Mondes einen um so bessern Anhaltspunkt, als der den grössten Theil des Jahres heitere Himmel mit seinen hell strahlenden Sternen Orientirungspunkte bot, welche wir noch in den Thierkreiszeichen und in den Mondstationen kennen. Dass die Sternkunde uralt ist, beweist das Buch Hiob, in welchem schon das Bärengestirn wy as erwähnt wird, der Woche ist in der Schöpfungsgeschichte ein eigenes Lied gewidmet, auf welches wir noch eingehen werden; der Nacht (מקב eqeb , das Ende") ist in der Mythe von שמב yaukob eine Genealogie gewidmet, aus welcher hervorgeht, dass dieselbe ursprünglich nur 10 Theile oder Söhne hatte, welche sich allmählich auf 12 vermehrten; merkwürdig ist, dass die Zwölfzahl erst im ionischen Alphabet ausgeprägt wurde und dem gothisch-angelsächsischen Futhork zu Grunde liegt, während die Eilfzahl dem 22theiligen hebräischen Alphabet wie dem markomannischen zu Grunde liegt, obwohl sie auch in 12 + 10 in diesem ebenso enthalten sein dürste, wie die Chinesen aus der 10- und 12theiligen Ziffernreihe ihren 60theiligen Cyclus gebildet haben.

## KALENDER - GESCHICHTEN.

Seit die Menschen an der Hand der Zahlen denken lernten, beschäftigte sich dieses ihr Denken, sofern es nicht von den Nahrungssorgen eingenommen war, mit dem Ursprunge der Dinge, und aus diesem Denken entstand die Religion. Im Grunde besteht in dieser Richtung zwischen den ältesten und jüngsten Anschauungen kein Unterschied; das Chaos der Griechen wie das Khe der Chinesen ist der Stoff der Materialisten, der Eros der Griechen wie das Li der Chinesen (sie können kein r aussprechen) die Kraft; indem die Kraft den Stoff bewegte, sonderten sich die gröberen Theile des Stoffes von den seineren oder ballte sich der Stoff an einzelnen Stellen zu Körpern zusammen, und diess war die Erde, während Eros oder Li die Lust blieb. Die

Luft wurde aufgefasst als Geist, Hauch, Gott, Mann, die Erde als Körper und Weib; andererseits wurde die Erde als fester Körper als Mann und der Himmel als weicher Stoff als Weib betrachtet, zumal das Weib als Gebärerin sich durch den ihr innewohnenden Geist befruchten konnte; endlich erhob sich als dritte Potenz das Kind, welches die Erde oder die Sonne war, und dann wurden Mann und Weib der Himmel und es entstanden männliche und weibliche Götter. Es lässt sich aus diesen Gesichtspunkten sehr einfach die Einheit und die Vielheit der Religionen erklären, wir brauchen aber umsoweniger hier darauf einzugehen, als wir diese Verhältnisse bereits bei den Ur-Runen besprochen haben, und es sich hier nur mehr darum handelt, von der Vierzahl an die Entwicklung weiter zu verfolgen.

Die nächste Stuse war die Woche mit ihren sieben Theilen, und ihrer Erklärung ist jenes Gedicht gewidmet, welches den Ansang der Bibel bildet: die Schöpfungsgeschichte; sie hängt innig mit unserer Woche zusammen, welche sogar den Gedanken noch klarer erkennen lässt:

Sonntag: Mann Mittwoch: Donnerstag: Thor, Mann.

Montag: Weib Zwitter Freitag: Freya, Weib.

Dienstag: Kind, geschlechtslos Sonnabend geschlechtslos.

Die Juden kannten keinen Mittwoch, nach ihrer Schöpfungsgeschichte waren die Tage

- 1. Erschaffung des Lichtes: Mann 4. Erschaffung der Lichter
- 2. , Himmels: Weib 5. , des Lebens der Luft und im Wasser
- 3. , der Erde: Kind 6. , des Lebens auf der Erde 7. Ruhetag: zeugungslos.

Die deutsche Anschauung ist die ältere, denn am vierten Tage schuf Gott die Lichter, "um zu theilen" die Zeiten, die Tage und Jahre, das ist aber der Mittwoch, die Mitternacht, der Mittag u. s. w. Der Gott der Theilung war der Merkur, welchen die Deutschen besonders verehrten, noch bevor der Freitag und dann der Sonntag der heilige Tag wurde. Setzen wir daher in der biblischen Schöpfungsgeschichte den vierten Tag in die Mitte, so verhalten sich der fünfte und sechste Tag kreuzend zum ersten und zweiten, nämlich:

1. Licht: Mann 4. Theilung 5. Himmel: Mann

2. Himmel: Weib 6. Erde: Weib

3. Erde: Kind 7. Ruhe: geschlechtslos.

also getreu der oben entwickelten Anschauung, dass Himmel und Erde bald männlich, bald weiblich betrachtet wurden.

Wir könnten uns mit dieser Aufklärung begnügen, wenn nicht die Einzelheiten dieser Mythen ein helles Licht auf die Zeichen würfen, wenn nicht die Nachweisung erspriesslich wäre, dass dieselben sogar auf den Zeichen aufgebaut ist, weil diess wiederum den Beweis liefert, dass die Sprache sich an der Schrift emporrankte. Vor allen Dingen muss man sich aber darüber klar sein, dass die Sprache nicht auf einmal entstand, dass es zuerst nur Substantiva gab oder vielmehr Begriffswörter, welche wie die flexionslosen chinesischen Wörter Substantiva, Adjectiva und Verba zugleich waren; die Bindemittel derselben, die Artikel, Fürwörter u. dgl., entstanden erst in späterer Zeit, gleichwie die Cyclopen ihre Mauern anfangs ohne Mörtel aufführten und die Steine unverbunden übereinander legten. So bestand die biblische Schöpfungsmythe ursprünglich aus den Zeichen, an welche eine Reihe von synonymen Wörtern angeknüpft wurde, z. B. im ersten Verse:

D. h.  $\neq$  bedeutet: Haupt, Anfang, schaffen, Gott, Himmel. Erde (sowie Himmel und Erde vereinigt), sein, wüste, leer, finster, auf, Angesicht, Tiefe, Geist, schweben, Wasser, sprechen, Licht, sehen, gut, scheiden, nennen (rufen), Tag, Nacht (sowie Tag und Nacht vereinigt), Abend, Morgen, eins.

oder frs ist die 15-blättrige (man denke an das 15-theilige Alphabet) Reivaspslanze, aus der die Menschen nach der persischen Sage

entstanden sind, 48 ap-rnpi "Jahresanfang", dieses letztere ist aber wohl dasselbe wie 1; ap ist der Anfang und auch das Haupt 🙈, der Kopf zwischen den Schultern, wie das sich Theilende, auch die Schultern sind, pr ist der die Erde durchbohrende Pflug >, el=ar } ist das beiderlei Geschlecht, der Vornehme, das Auge, der Löwe, das Ei; also sowohl die Kraft wie die Frucht und die Grösse, sm ist das brausende Pferd, das Ohr 🗗 hieratisch &, rs ist das oben erwähnte Reis, im Ägyptischen ist sm ebenfalls Symbol der Erde, da es das Feld de bedeutet (aber auch die blitzesschwangere Wolke sein kann, denn ist sowohl die Pflanze wie das glänzende Eisen),  $\chi i$  ist der Himmel  $\longrightarrow$  in  $\square \longrightarrow per-a (=\chi a?)$  die hohe Pforte, der Pharao, pater patriae; th ist der Obelisk als Symbol der schaffenden Erde, wegen seines Gestelles  $= \int$ , als Stein "wüst", bh ist das Gegentheil nämlich der Wasserbecken , das öde Meer, aber zugleich als Frauenbrust Symbol der Fülle; auch das Wasserbecken vereinigt beide Elemente, denn das Wasser ist von der Erde oder dem irdenen Topfe eingeschlossen;  $\chi s =$ ägyptisch krs ist der Tod in hieratisch der Mensch im Mutterschosse der Erde, al = ar ist sehen, das Auge, das Obere, wie wir auch "aufmerken, aufschauen" gebrauchen, das Angesicht, bn ist im Ägyptischen die Wurzel ( in der Erde, wie der Augapfel in der Höhle, th ist der 🦒 Wasservogel, der Taucher, der in die Tiefe sich senkt, rx ist cer Sturmwind, der Vogel Rock, überhaupt der Vogel, der über der Erde "schwebt", mm "Wasser" ist auch die Kanne 🐧, mr "sprechen", reduplicirt in murmeln ist sowohl die Hacke 🚧 wie das rauschende Meer **und der Augapfel in der Augenhöhle**; ar ist dasselbe, nämlich der Blick, das Licht des Auges, aber auch 🗢 r die leere, weisse Augenhöhle, der klare Nachthimmel, vom 🗻 Auge kommt איז ra "sehen", tp "das Haupt" 🖨 ist "gut" im Gegensatz zur Höhle 🗢 🤊 ra "schlecht", bt der Bohrer ist das Theilende, wie pt der Himmel, die krystallene Scheidewand zwischen den Wassern über und unter der Veste, qr ist die Quelle, daher auch der Laut, der aus dem Munde kommt (unser krähen, girren, kichern, kiren, knurren), om ist ägyptisch om das ausstrahlende Licht,  $l = rr \implies$  das Zusammengezogene, das Innere, die Eingeweide, auch odie Nacht; rb ist f die Harpie, die Gonne verschlingende Finsterniss, dagegen bk die die Sonne gebärende Nacht, der Morgen,  $\chi i$  ist der Zweig - az der Hals, beide Theile des Ganzen. Alle diese Zeichen beruhen auf 4, auf 1 oder 1 und auf 4

In derselben Weise wird  $\Delta$  beth erklärt als, rqqya, d. i. die Scheide (Hymen) zugleich als s, das Zahlwort n, zwei, daher ist  $\Delta$  auch s baith das (verschlossene) Haus, s beten , der Mutterleib, s bath , die Tochter, die Jungfrau, d. i. der Himmel, welcher von Anfang an war, dann speciell der heitere Himmel, der noch nicht von der heissen Sonne erregt und mit Wolken erfüllt ist, die als fruchtbare Regen sich auf die Erde ergiessen; wohl auch der Winterhimmel mit seinen dünnen Schneeflocken.

1 gimel wird erklärt Absonderung der Erde, d. i. A unser Giebel, oder ägyptisch qn, der Winkel", sie theilt sich in das Meer Σχη und in die Erde ( rs ist γην eres), aus welcher Pflanzen hervorgehen, die das Wasser einsaugen, damit das Trocknen km hervortritt. Die Zahl Drei hebräisch vir šaloš bedeutet "Nachkommen, Sprossen".

Auge) und als Theilung der Zeiten, auch als Unterschied zwischen gross und klein; in △ vereinigen sich zugleich die Begriffe "drei" und vier, denn die Seite der Pyramide ist dreieckig, die Basis viereckig; im Chaldäischen heisst רלה delath (die Erweichung des hebräischen שלכי "drei", als Symbol des Berges ist sie gross (שלם rab "viel. gross"); entsprechend unserem "reif", ägyptisch ∫ rp "Jahr" ist שרבע drhd "vier" die Ernte, die Fülle, die samenreiche Frucht.

Diesen vier Zeichen entsprechen die vier Zeichen l, m, n, s, nämlich:

4 beth als Himmel,

gimel als Keim,
 △ daleth als Theilung,

[6] lamed verwandt mit lamad "gewöhnen",

שימים "Wasser" (Stamm von *šamain* "Himmel"),

y nun "Sprossen".

\* same, "Stütze" (das theilende Rückgrat).

Diesen vier entsprechen aber auch die Runen

F fe als Wind,

N ur als Himmelsgewölbe,

b thorr als Keim,

≠ os als Theilung.

Die Erzählung fährt nun fort: Gott liess Himmel und Wasser sich mit webenden und lebendigen Thieren erregen; das Zeichen A ist jedenfalls das ägyptische hu Haar. welches "Farbe, Haut, Haar, Schmerz" bedeutet;

das Haar ist das Oberste auf dem Kopse, welches mitunter auch von den lebendigen Thieren erregt wird; als Leben, hebräisch nun zaya schliesst es sich an 4 den Geist an, aber auch als nun zava (die Eva) an die Erde, die mit Schmerzen Gebärende; übrigens kann die Hieroglyphe auch "Wasser" bedeuten; das Zahlwort von zames 5 ist verwandt mit von zamas "Schmeerbauch", bedeutet daher "schwanger" und weist damit auf das neunte Zeichen totallen tet.

Am sechsten Tage liess Gott die Thiere der Erde entstehen, d. i. im Grunde dasselbe, wie die Thiere der Luft, sofern der Begriff des "Lebens" hervortritt, und das Zeichen Y vav scheint auf 🗨 ab "Schwanz", Symbol der Vierfüssler, hinzudeuten; sofern es sich aber auf die Erde bezieht, erklärt sich, warum in der neuern Schrift 1 (das alte 1 gimel) vav wurde, während für gimel 2 das nordische 1 ar verwendet wurde. Es ist ein Irrthum 1 für die Haken zu halten, das was die Bibel unter vav versteht, sind Köpfe oder Knäuse der Säulen, also das ägyptische  $\chi n$ , noch deutlicher hieratisch  $\chi$ das Symbol der Nephthis (römisch nuptiae), daher tritt hier auch die Schöpfung des Menschen in den Vordergrund, welcher ist "ein Bild Gottes" (die Bildsäule, aufrecht stehend) daher  $\gamma \chi n = \gamma p q a i n$ , die Lanze", der Sohn des Adam, von dem Eva sagt קניתי איש את־יהוה qanithi iš eth-yehova "ich habe den Mann, den Gott<sup>\*</sup>, wie auch thatsächlich Qain als כיון kiyun (Saturn) von den Juden verehrt wurde, denn die Propheten nennen ihn ביון צלמיכם kiyun, euer Bild\*. Zu beachten ist auch, und mit der Säule im Einklang, dass Gott Mann und Weib zugleich schuf im Gegensatz zu der andern Mythe, wonach Gott die Eva (den Mond) aus der Rippe des Adam schuf, was auf einem Wortspiel beruht. Die Zahl sechs, hebräisch vv šeš, bedeutet weiss, ursprünglich wohl nur "glänzend", denn ששר šašar ist wie ארם adam "roth" und die Säulen wurden mit Gold überzogen; diesem Glanz entspricht die Schlange 🛴, wovon das Zeichen vod abstammt, denn na hud ist gleich dem keilschriftlichen בו, mih "Glanz, Majestät" dessen passive Form אידי yeda "preisen", ägyptisch der geha ist.

Damit war die Schöpfung beendet und sechs Zeichen schöpferischer Thätigkeit geschaffen, wobei

 4
 △

 4
 3

 1
 Y

einander gegenüberstanden, an welche sich 🐸 und 🔦 anschlossen, denen auf der andern Seite & Kopf und W sin (Untertheil, Scheide) entsprachen. Es mussten aber sieben gebildet werden, weil die Woche sieben Tage hatte, und so ruhete Gott am siebenten Tage und segnete die Menschen. Dieses Ruhen ist aber zweideutig, denn die Nacht, die Zeit der Ruhe, ist zugleich die Zeit der Zeugung, und das folgende Zeichen ב zain ist verwandt mit אנה zana "buhlen". In dieser Beziehung redet das Zeichen II, es ist die Säule מזבח ma-sebeth, verwandt mit מזבח mi-zbea y "Altar" und צבאות sebaoth "Sterne"); so dachte man sich und so denken sich noch heute die Maoris das Chaos: Himmel und Erde hasteten aneinander, und Finsterniss lag über ihnen und den Wesen, welche sie gezeugt hatten, bis zuletzt ihre Kinder berathschlagten. ob sie ihre Eltern auseinanderreissen oder erschlagen sollten. Der Vater der Wälder sagte zu seinen fünf grossen Brüdern, es ist besser, wir trennen sie, so dass der Himmel weit über uns steht und die Erde unter unseren Füssen liegt. Lasst den Himmel uns fremd werden, aber die Erde bleibe bei uns, als unsere nährende Mutter. Aber vergebens erhob sich der Gott der Culturpflanzen, der Gott der Fische, der Gott der wildwachsenden Nahrungsmittel und der Gott der Menschen. Da erhob sich der Gott der Wälder, und unter Schreien und Ächzen wurden sie von ihm getrennt. Bis auf den heutigen Tag ist der Himmel noch immer von der Erde getrennt, doch ihre gegenseitige Liebe besteht noch immer, die sansten warmen Seufzer ihres liebenden Busens erheben sich noch immer zu ihm, aufsteigend von den waldigen Bergen und Thälern, und die Menschen nennen sie Nebel, und der weite Himmel, der die langen Nächte über die Trennung von seiner Geliebten trauert, lässt häufig Thränen auf ihren Schoss fallen, und Menschen, welche diese sehen, nennen sie Thautropsen. Konnte das I schöner besungen werden? An dieses Zeichen schliesst sich Y kaph an, es ist das Gegentheil von 4, der leere Gaumen, das Ginnunagap oder Chaos, das am Anfang war. Der Name der sieben שבע šeba' "schwören" weist auf die Hand hin, aber die Hand ist auch das Symbol des Todes, namentlich als tot, die geschlossene Hand, שבש ist die Wurzel von zwa mišpot "Gericht", ägyptisch ušabti (u=m) die Götter der Unterwelt, wovon zugleich משכתים mišbattim "Vertilgungen" herstammt; šep in Ägypten ### ist das Zeichen für 80, bedeutet also eine grosse Zahl, die Ewigkeit, sie ist aber auch das umgekehrte ps "theilen", die Hälste, und als solches steht & am Schlusse der ersten Zeichenreihe, während ihm gegenüber X Thau steht, das Zeichen des Schlusses, des Todes, aber auch der Vermehrung in's Unendliche.

Demnach sind: # aleph Chaos und Licht 4 eyad Zweig, eins šne Scheide, zwei beth Himmel, Hymen gimel Erde, Pslanze šaloš Sprosse, drei arba Fülle, vier △ daleth Zeittheilung A he Leben der Lust 😊 yamaš Schmerbauch, fünf 1 🔷 šeš Glanz, sechs vav Leben der Erde šeba das Unterirdische, sieben I zain Ruhe, Vereinigung | Zeth dasselbe.

Mit der Siebenzahl und diesen Zeichen ist noch eine andere Sage verknüpst, welche aus Babylon stammt; es ist die Sage von Istar's Höllenfahrt, welche in sehr ausführlicher Form auf Keilschristtäfelchen gefunden wurde. Eine verblasste Form dieser Sage sindet sich in der nordischen Erzählung von Idunn's Raub durch die Riesen, und da hierbei die Idunn in eine Schwalbe verwandelt wurde, so ist es eine Sonnensage; Idunn kommt im Frühling mit der heimkehrenden Schwalbe zurück, bleibt dann wahrscheinlich während der Blüthezeit bei den Asen und wird von Loki (hier die Hitze) zu den Frostriesen gebracht, wonach die  $3 \times 7$  Zeichen der deutschen Runen sich erklären.

Wir lassen hier die Sage nach Lenormant's Übersetzung, 49 und zwar stellenweise wörtlich folgen, weil die fortwährenden Wiederholungen beweisen, dass absichtlich die Erzählung ausgedehnt wurde, um besser im Gedächtniss bewahrt zu werden; die Form der Erzählung erinnert an die Erzählungsweise unserer Bauern, wo es heisst "ich habe gesagt" und darauf "er hat gesagt", wobei Rede und Gegenrede, obgleich meist dasselbe bietend, umständlich erzählt werden.

- 1. Nach dem Lande ohne Heimkehr, dem Gebiete der Heimgegangenen, Istar, Sin's Tochter, den Sinn fest hat gerichtet; Sin's Tochter hat gerichtet den Sinn nach dem Wohnsitz der Heimgegangenen, dem Sitze des Gottes Irkalla,
- 5. Nach dem Wohnsitz, wo man eintritt, ohne wieder herauszutreten, nach dem Pfade, wo man geht, ohne wieder zurückzukommen etc.
- 12. Istar, am Thore des fernen Landes ohne Heimkehr, sich nähernd dem Wächter des Thores hat verkündet ihren Willen, dem Wächter des Wassers: Oeffne dein Thor!
- 15. Öffne dein Thor, auf dass ich eintrete; wenn du nicht öffnest dein Thor und dass ich selbst nicht kann eintreten, werde ich einstürmen auf das Thor, ich werde den Riegel zerbrechen etc. (Nachdem der Wächter die Bewilligung der Fürstin des Grabes eingeholt hat, spricht er):
- 40. Tritt ein, o Herrin von Tiggaba. Dass . . . . . Dass der Palast des Landes ohne Heimkehr sich erfreue bei deinem Anblick. Am ersten Thor, er hat sie eintreten lassen, er hat sie empfangen, er

hat abgenommen die grosse Krone von ihrem Haupte.

- "Warum, Wächter, hast du abgenommen die grosse Krone von meinem Haupte?"
- "Tritt ein, Herrin, denn die Fürstin des Grabes (behandelt) so ihre Besucher."
- 45. Am zweiten Thor, er hat sie eintreten lassen, er hat sie empfangen, er hat abgenommen die Gehänge von ihren Ohren.
  - "Warum. Wächter, hast du abgenommen die Gehänge von meinen Ohren?"
  - "Tritt ein, Herrin, denn die Fürstin des Grabes (behandelt) so ihre Besucher."
  - Am dritten Thor, er hat sie eintreten lassen, er hat sie empfangen, er hat abgenommen die Edelsteine von ihrem Halse.
  - "Warum, Wächter, hast du abgenommen die Edelsteine von meinem Halse?"
- 50. "Tritt ein, Herrin, denn die Fürstin des Grabes (behandelt) so ihre Besucher."
  - Am vierten Thor, er hat sie eintreten lassen, er hat sie empfangen, er hat abgenommen den Schmuck von ihrer Brust.
  - "Warum, Wächter, hast du abgenommen den Schmuck von meiner Brust?"

- "Tritt ein, Herrin, denn die Fürstin des Grabes (behandelt) so ihre Besucher."
- Am fünsten Thor, er hat sie eintreten lassen, er hat sie empfangen, er hat abgenommen den mit Edelsteinen verzierten Gürtel von ihren Hüsten.
- 55. "Warum, Wächter, hast du abgenommen den mit Edelsteinen verzierten Gürtel von meinen Hüften?"
  - "Tritt ein, Herrin, denn die Fürstin des Grabes (behandelt) so ihre Besucher."
  - Am sechsten Thor, er hat sie eintreten lassen, er hat sie empfangen, er hat abgenommen ihre Arm- und Fussspangen.
  - "Warum, Wächter, hast du abgenommen meine Arm-und Fussspangen?"
  - "Tritt ein, Herrin, denn die Fürstin des Grabes (behandelt) so ihre Besucher".
- 60. Am siebenten Thor, er hat sie eintreten lassen, er hat sie empfangen, er hat abgenommen den Schleier ihrer Scham etc.

Hierauf folgt die Zusammenkunft mit der Fürstin des Grabes; auf der Erde machen sich die Folgen der Entfernung der Istar bemerkbar, die Liebe ist verschwunden, Menschen und Thiere vermehren sich nicht und drohen auszusterben; da gebietet Nuah, die Istar heimkehren zu lassen, und sie tritt durch dieselben Thore, an jedem den ihr früher weggenommenen Schmuck zurückempfangend, wobei jedoch am fünften Thore "Stirn" statt "Hals" gebraucht wird.

Vergleichen wir diese Sage mit den obigen Schriftzeichen, so stimmt 

als Licht mit der Krone der Istar und ihrem Haupte überein; Δ haben wir als Himmel kennen gelernt, aber mit Himmel (vow šamaim) ist "hören" 
prow šamd innig verwandt, durch "Ohr" erklärt sich auch die spätere Form 

G; 1 haben wir als Erde und Pflanze kennen gelernt, der gebogenen Pflanze 
entspricht der Hals; merkwürdig ist auch die Lautverwandtschaft, die zwischen 
gargar "Hals" (unsere Gurgel) und » gar "Erde", zwischen 
zwischen gargar "Fels" besteht, hieraus erklärt sich auch der Wechsel 
zwischen 1 und Λ, und letztere Form liess wohl auch die Stirne an Stelle 
des Halses treten; Δ daleth "die Thür" entspricht der Brust, hebräisch 
dad und dem Worte na hod "Schmuck", namentlich in der auch vorkommenden Form V; zur Hüste passt eigentlich der fünste deutsche Buchstabe

| 1 | 2 | <b>3</b> . | 4 | 5        | 6 | 7 |
|---|---|------------|---|----------|---|---|
| 4 | 4 | 1          | Δ | $\Theta$ | 2 | K |
| 7 | 6 | 5          | 4 | 3        | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 1          | Δ | $\Theta$ | 2 | K |

Es mag mit dieser Erscheinung die Art des Schreibens zusammengehängt haben, welche unter dem Namen Bustrophedon bekannt ist und ihren Namen davon hat, dass die Hand die Zeilen, wie der Pflug die Furchen des Ackers, zieht, von links nach rechts, dann von rechts nach links u. s. w.; wahrscheinlich wurden im zweiten Falle andere Zeichen angewendet, vielleicht auch dieselben mit der Bezeichnung vor und nach; wurden die Zeichen jedoch nicht auf den Tag, sondern auch auf das Jahr bezogen, so trat noch eine dritte Reihe ein, welche die Zeit, während welcher die Sonne in der Unterwelt zubrachte, eintheilte, dann erhalten wir drei Reihen von je sieben Zeichen, von denen die erste Reihe die Zeit der Fruchtbarkeit, die zweite die Zeit der Unfruchtbarkeit und die dritte die Zeit der Erneuerung oder Überschwemmung ist.

Es musste nach solchen Erfahrungen die Vermuthung entstehen, dass auch die 10 Gebote des Moses mit den alphabetischen Zeichen zusammenhingen. Diese Vermuthung wurde zwar durch die Bemerkung erschüttert, dass nicht das siebente Gebot, sondern das dritte die Heilighaltung des Feiertages gebot, aber eine eingehende Untersuchung, sowie die Herbeiziehung der Namen der Kinder Jakobs erklärte sofort diesen Umstand und bestätigte die Vermuthung, dass die zehn Gebote, welche Moses den Kindern Israels

gab, in nichts Anderem bestanden als in den alphabetischen Zeichen, an welche mündlich überlieferte Erklärungen geknüpft waren. Ich sage: mündlich überlieferte, denn dafür sprechen die Abweichungen in den beiden Überlieferungen, welche wir im II. Mose 20, 2 — 17 und V. Mose 5, 6 — 21 besitzen. Von kleinen Abweichungen abgesehen, wird nämlich das dritte Gebot, du sollst den Sabbath heiligen, in der ersten Überlieferung damit motivirt, dass Gott an sechs Tagen die Welt erschaffen habe, in der andern aber durch den Auszug aus Ägypten, der um so auffallender an dieser Stelle ist, als er schon in dem ersten Gebote berührt wurde; ferner heisst das neunte Gebot an der einen Stelle: du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, an der andern Stelle: du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, worauf dem entsprechend auch im zehnten Gebote Haus und Weib wechseln. Nun ist aber die Geschichte von den Tafeln so lebendig erzählt, dass kaum angenommen werden kann, sie sei erfunden; wir können somit die Sache nur so auffassen, dass die Tafeln Zeichen enthielten, welche mündlich erklärt wurden, und dass zwei dieser Zeichen sogar verschieden erklärt werden konnten.

Bevor wir weiter gehen, ist es nothwendig, einen Blick auf die Entstehung der zwölf Stämme Israels zu werfen. Ihr Stammvater war אברם Abram, d.i. Vater der Höhe, רם so viel wie ארם Aram (Hochland), wovon die Aramäer den Namen führen. Abram, der Berg oder der Alte vom Berge, hatte zwei Weiber (Seiten), die הגר *Hagar,* d. h. die Flucht, und die שרי oder שרי Sara, die Fürstin. Der Stamm von Hagar ist גר ger "der Fremde", welchem Worte אזרח ezraz, "der Einheimische" gegenübersteht, der Stamm hiervon ist דרח zaraz "Aufgehen der Sonne, Aufschiessen der Pflanzen", daher ezraz, der Baum, der auf seinem ursprünglichen Boden steht. Der Vater der Höhe hatte also zwei Seiten, den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang, denn שרה ist eng verwandt mit חזר, dem entsprechend gab es im Alterthum zwei grosse Religionen; die welche die aufgehende Sonne und die welche die Nacht verehrte, die Sonnen- und Mondanbeter. Der erstgeborne Sohn Abrahams war der Sohn der Hagar, ישטעאל Išmdel, d. i. der hörende Gott, der Gott Šem, der andere war Isaak, der Spötter, die Sonne; dessen Sohn ישראל Israel, der Gott Fürst (denn של ist hier dasselbe Wort wie שרה Sara), früher אקב Jakob genannt, מקב dqab heisst "hinten sein"; also die Nacht, während er als Israel Gott der Sonne wurde. Jakob als Nacht geht zu Laban (d. h. weiss) und

erhält von diesem zwei Töchter, nämlich Lea (griechisch Rhea) "die Müdigkeit" und daher die Nacht, und razel (das Mutterschaf, arabisch das Lamm, also, da ägyptisch der Widder sr heisst, der Tag). Von der Lea erhielt Jakob zuerst vier Söhne: R'uben, Simeon, Levi, Jehuda; dann von der Bilha (Furchtsamkeit), einer Magd der Rahel, also nach der ganzen Anlage dieser Sagen einer andern Form der Rahel, zwei Söhne: Dan und Naphthali, drittens von der Zilpa (Tropfen), einer Magd der Lea, zwei Söhne: Gad und Ašer; er hatte somit acht Söhne, vier von einer rechtmässigen Frau und vier von Nebenweibern. Waren die vier ersten, wie es nach der ganzen Anlage dieser mythischen Erzählung zu vermuthen ist, die vier Theile der Windrose: Mitternacht, Morgen, Mittag und Abend, so war nun aus der viertheiligen durch Hinzufügung die achttheilige Windrose gebildet. Hierauf erhielt Jakob wieder von der Lea zwei Söhne: Issas zar und Zebulon, und er hatte nun so viel, als die chaldäischen Monatsnamen Begriffszeichen haben: Stier, Ziegelstein, Hand, Feuer, Bogen, Damm, Gründung, Wolken, Regen, Vermessung, wie auch die Römer ursprünglich nur zehn Monate kannten. Darauf gebar ihm Rahel den Josef, welcher als "Zugabe" erklärt wird, was auf einen Schaltmonat hinweist; endlich, und zwar nach der Rückkehr nach Palästina und nachdem er im Kampfe mit Gott zeugungsunfähig geworden war und den Namen Israel erhalten hatte, gebar ihm Rahel, wie die von dem Schatten des Osiris geschwängerte Isis, einen Sohn, bei dessen Geburt sie starb.

Was nun die Beschäftigung dieser Stämme betrifft, so ist allgemein die Ansicht verbreitet, sie seien Hirten gewesen; dem widerspricht jedoch der Umstand, dass sie wegen Misswachs nach Ägypten schickten, um Getreide einzukaufen. Es war also eine in Kanaan ansässige Völkerschaft, welche später nach Ägypten auswanderte und von dort nach Kanaan in Folge einer (wahrscheinlich misslungenen) Empörung zurückstoh. Dieses Volk bestand aus Fürsten, Priestern (Leviten) und wahrscheinlich aus verschiedenen Ständen oder Kasten, deren jede einen Ahnherrn verehrte; ähnlich wie Jabal als Stammvater derjenigen galt, die in Hütten wohnten und Vieh zogen, Jubal sein Bruder, von dem sind hergekommen die Geiger und Pfeifer, Thubalkain der Meister in allerlei Erz und Eisenwerk. Dass die Priester die Reihenfolge der Stände nach Willkür bestimmten, sie vielleicht in der Reihenfolge besonderer Sternbilder ordneten, dürste sehr wahrscheinlich sein, die Reihenfolge der Geburt deutet entschieden darauf hin.

Untersuchen wir nun die Zeichen mit ihrer Beziehung auf die Gebote, so tritt uns als das erste das Zeichen 4 als Gotteszeichen entgegen: anoki yehova elohik "ich bin Jehova, dein Gott" etc. 4 ist die hieratische Form des ägyptischen Harpokrates, der auch mit dem Gott Anokt identisch sein dürfte, das war der Gott der Erde, eigentlich seiner Federkrone halber ursprünglich wohl Himmel und Erde, wie 4 aus < und 1 entstanden ist, hieraus folgt auch das Verbot, ein Bildniss zu machen, weil jedes Bild individuell ist und daher den Gesammtbegriff zerstören würde, der in dem Monotheismus liegt. Diesem Zeichen entspricht nun der Name des erstgebornen Sohnes Jakobs, ראובן R'uben oder Ra-u-ben, das wäre "sehen (Auge) und Sohn"; Harpokrates war das Kind, die neugeborne Sonne, das Auge (Osiris) sein Vater; der Begriff des die Höhle durchbrechenden Augenstrahls (Augapfels) liegt dem Zeichen 🖊 offenbar zu Grunde. Bei der Geburt R'uben's wird der Name durch ראה יהוה בעניי raa yehora be'anyi "der Herr hat angesehen mein Elend\* erklärt; aber es ist nicht abzusehen, warum ein Laut wie y ausgelassen sein sollte, weshalb Gesenius "sehet, ein Sohn!" für die natürlichste hält; man kann auch בין für בין ben "Unterschied" nehmen, wonach es also heissen würde: "sehet den Unterschied", und diess würde auf den doppelgesichtigen Janus führen, wie auch Hermes-Harpokrates zwiegeschlechtig war und als Chaos zwiegeschlechtig sein musste.

A wird erklärt damit, dass der Name Gottes (DW Sem) nicht missbraucht werden solle; Šem war ein Sohn Noahs, von dessen Stamm zu sein die Israeliten sich rühmten, dass das Zeichen A Samaim "Himmel" bedeutet, haben wir in der Genesis gesehen; der zweite Sohn Jakobs heisst nund Simeon, d.i. Erhörung, dem entsprechend wird in der Istar-Legende Adurch Ohr erklärt; wie auch DW Sem "rauschen", DDW Samaim "Himmel" und VDW Samai "hören" begrifflich verwandt sind; der Himmel heisst im Ägyptischen pt. In der Genesis war beth durch raqia "Hymen" erklärt, das wäre das ägyptische Pr (rollen, beben) oder die hieratische Form D von uteb "ausbreiten" (ursprünglich das Bächlein); pt ist aber auch der Himmel über der Erde, und damit verwandt ist pr-a "die hohe Pforte, der Pharao". Wenn das erste Zeichen "Gott", das dritte den "Priester" bedeutet, so ist es natürlich, dass zwischen ihnen der König steht, sm ist im Ägyptischen ein Zepter, das Zepter sm ist das Symbol des ptah, des Gründers der Königswürde, Ptah, der Widdergott, ist der nordische Thorr P, das Horn , hieratisch Ledeutet

"Stand. Würde"; es ist somit alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass beth zuerst Himmel, dann den Himmelssohn, den König, bedeutete. Natürlich hatte Moses Ursache, die Königswürde nicht in Erinnerung zu bringen, oder seine Nachfolger änderten den ursprünglichen Sinn, genug, die Stelle macht den Eindruck, als habe sie ursprünglich geheissen "du sollst den König nicht schmähen".

1 gimel stimmt, sofern es sich auf vp qiddas "heiligen" und auf den Priester bezieht, von dem es auch heisst (3. Moses 21, 8) "du sollst ihn heilig halten, denn er opfert das Brot deines Gottes", mit dem ägyptischen ka "preisen" überein; der dritte Sohn Jakobs war vb levi, bekanntlich der Priesterstamm, dessen Name mit vlava "anhängen" erklärt wird (nun wird mir mein Mann wieder anhängen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren), der Priester war aber der Anhänger des Königs, sein Freund und Vertrauter; auffallend ist hier die Erwähnung der Dreizahl, welche die Reihenfolge bestätigt. Bemerkenswerth ist auch, dass 1 die umgekehrte Rune ist, welche als griechisches į mit dem hebräischen Ll, jetzt b, Ähnlichkeit hat. Übrigens liefert auch das hebräische vermehren" eine Erklärung, da es sinnverwandt mit ver in dem Sinne ist, wie es Lea von Jakob gebraucht. Unwillkürlich drängt sich dabei die Erinnerung auf, dass die Priester im Alterthum auch zur Veredlung der Stämme dienten, weshalb nur solche in das Priesterthum aufgenommen wurden, welche keine Körperfehler besassen

Adaleth wird durch בבר kibbed "ehren" erklärt (ursprünglich war es wohl das Geschlecht, worauf Vater und Mutter deutet), aus בבר entstand kobod "Ehre, Majestät, Herrlichkeit", das ist auch die Bedeutung von hod, der Stamm von יהודה yehuda, oder Juda, wie der vierte Sohn Jakobs heisst; dieser Name wird in der Genesis durch אחדה ode "danken" erklärt; damit hängt das ägyptische oder של du "Gabe, Geschenk" zusammen. Bezieht sich das Zeichen, wie die vorigen, auf eine Kaste, so waren es wohl die Krieger als Schützer des Landes und oursprünglich ein Schild; daraus wäre es auch erklärlich, dass im Segen Jakobs Juda zum Herrn erklärt wird: Juda, du bist es (אות), dich werden loben (אות) yoduka) deine Brüder, deine Hand (אות) yadka, man beachte die Alliteration mit d) wird deinen Feinden auf dem Halse sein, vor dir werden deines Vaters Kinder sich neigen etc.

A he wird erklärt "du sollst nicht tödten", an ha ist eine Wehklage, und dem entsprechend ist das Zeichen A das Bild einer Geisel A; der fünste Sohn

Jakobs war padan "der Richter" und Rahel sagt bei seiner Geburt: "Gott hat meine Sache gerichtet". Die Geisel kommt in der Hand der ägyptischen Könige neben dem Hirtenstab vor und heisst zw. "beschützen"; die Insignien der ägyptischen Könige entsprachen den Titeln, welche sie führten, wie auch noch jetzt die Königstitel unverändert fortgeführt werden, auch wenn sie nicht mehr auf thatsächlichen Verhältnissen beruhen; hat nun ein ägyptischer König Hirtenstab und Geisel in der Hand, so bedeutete diess "Herr der Hirten und Ackerbauer"; es waren somit wahrscheinlich die Ackerbauer die fünste Kaste bei dem Volke, unter welchem zuerst diese alphabetische Reihenfolge auskam. Moses machte daraus das Gebot: "du sollst nicht tödten", welches sich jedensalls auf die Sklaven und Frohnbauern bezog, denn Mord in Kriegszeiten und gerichtliche Tödtungen sind ja durch das mosaische Gesetz geradezu geboten.

Y vav wird durch נאמר naaph ehebrechen erklärt, der sechste Sohn Jakobs war Naphthali, bei seiner Geburt sagt Rahel "Gott hat es gewendet (יסחלה naphtule) mit mir, ich werde es zuvor thun (מחלה niphtalti) meiner Schwester"; ישה naphthali heisst ein Kampf", der Stamm des Wortes ist החם pathal, ein Seil drehen, daher Ränke spinnen, wohl auch doppelzüngig sein, weshalb es in Jakobs Segen heisst: "Naphthali ist ein schneller Hirsch und giebt schöne Rede", wobei man unwillkürlich an das "Hörneraufsetzen" erinnert wird; an Naphthali erinnert die ägyptische Nephtis-Hieroglyphe, welche die Ehe bedeutet; es dürfte daher dieses Zeichen die Kaste der Dolmetsche bezeichnet haben, welche wohl auch Kuppler waren.

בנד zain wird erklärt durch בנד ganab "stehlen"; der siebente Sohn Jakobs war gad (Glück), von dem es heisst: בנד bagad "Glück zu", und beim Segen "Gad gerüstet, wird das Heer führen und wieder herumführen", es fragt sich aber, wie diess zu verstehen ist; wir haben zain als Zeichen der Ruhe kennen gelernt, und in der Keilschrift bedeutet Ende: Glück, bagad heisst "bedecken, betrügen, treulos handeln", beged ist die "Decke", und unter einer Decke spielen, heisst falsch handeln, ebenso wie ganab und "buhlen" Heimlichkeiten bedeutet; aus der Vergleichung von und zana "buhlen" Heimlichkeiten bedeutet; aus der Vergleichung von בנו ganab und בוו zineb geht hervor, dass der Stamm und nab ist, nibba heisst "prophezeien", und nebo ist der Gott Merkur, der der Gott der Offenbarung, aber auch der Spitzbuben ist, weil er das Dunkel, die Heimlichkeit ist. Auf eine Kaste bezogen, musste dieses Zeichen dicherumziehenden Krämer bedeuten, womit auch die spätere Form Zerklärt

wird. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass solche Krämer als Kundschafter und Wegweiser für die Heere benützt wurden, da sie durch ihr Herumziehen der Wege kundig waren, und hierauf dürste sich der Segen Jakobs beziehen.

אב עד שקר) wird erklärt: "du sollst nicht falsch Zeugniss reden שר שקר) ed šeqer) wider deinen Nächsten"; dem entspricht der achte Sohn Jakobs, Ašer, insoferne, als ašar "gerade sein, aufrecht", also aufrichtig bedeutet; ešer heisst Glück, und in diesem Sinne sagt Lea "wohl mir (באשרי b'ašri), denn mich werden selig preisen (ישרוני išruni) die Töchter . (!) Der Ausdruck Töchter erinnert an die Glücksgöttin Ašera, wie auch Osiris mit der weiblichen Isis-Hieroglyphe ja oder auch mit dem Faulbett abgebildet wird; hierauf passt der Ausspruch Jakobs: "Von Aser kommt sein fett Brod und er wird den Königen zu Gefallen thun " מעדני maddane heisst "Wonne, Freuden, Leckerbissen"); damit stimmt אַס אָל אָדע "Weizen" überein, während אטח yete "Sünde" sich an das achte Gebot, du sollst nicht falsches Zeugniss reden, anschliesst; das Zeichen scheint die Falle oder das Netz gewesen zu sein, dem auch der Begriff der Falschheit entspricht. Es ist wohl nicht zufällig, dass der Stamm Aser in Kanaan denselben Namen führt wie die Assyrer; die Assyrer trugen lange gewebte Frauengewänder. Haar und Bart in Zöpfen geslochten, sie scheinen die Stammväter aller sybaritischen Völker, die ersten Städtebauer (an das išruni der Lea schliesst sich אשרנא uššarna "Mauer", vom Stamm ששש ašaš "gründen", ägyptisch 👱 as, Isis, an) und Handwerker gewesen zu sein.

An dieser Stelle slicht nun die Genesis ein merkwürdiges Intermezzo ein. Ruben ging aus zur Zeit der Weizenernte (nun zitta "Weizen" schliesst sich, wie erwähnt, an das "sette Brod" des Aser an) und sand pur (dudaim) auf dem Felde und brachte sie heim seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea: Gieb mir der Dudaim deines Sohnes ein Theil. Sie antwortete: Hast du nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast, und willst auch die Dudaim meines Sohnes nehmen? Rahel sprach: Wohlan, lass ihn diese Nacht bei dir schlasen um die Dudaim deines Sohnes". Es war aber nicht die eine Nacht allein, denn Lea erhielt noch zwei Söhne. Was war die Dudaim? Gesenius erklärt sie als Mandragora, Alraune, ein Kraut vom Geschlecht der Belladonna mit einer rübensörmigen Wurzel, weissen und röthlichen Blüthen und gelben Äpselchen, die vom Mai bis gegen den Juli reisen und der der Aberglaube des Morgenlandes noch heutzutage eine

die Ehe wirksam machende Kraft beimisst. Der Streit zwischen Lea und Rahel um die Dudaim erinnert an den Streit der drei Göttinnen Aphrodite, Hera und Pallas um den goldenen Apfel; Paris (griechisch pyr, pyros das Feuer, pyros heisst auch der Weizen) gab den Apfel (der Fruchtbarkeit) der Aphrodite, weil diese der Frühling, die Göttin der Liebe, war. Es wird hierbei nicht gesagt, dass Paris sich selbst mit der Aphrodite verband, aber als Feuer war er doch der Hephaistos und dieser nach Homer der Gemahl der Aphrodite. Wenn nun Ruben die Dudaim seiner Mutter brachte, so war er auch der Vater der beiden folgenden Söhne derselben, das war den Verfassern der Genesis bekannt, denn sie werfen ihm Blutschande vor, selbst im I. Buche der Chronika wird damit der Verlust des Rechtes der Erstgeburt motivirt, wobei bemerkt wird, Juda habe das Fürstenthum, Josef das Erstgeburtsrecht erhalten, jedenfalls nachträgliche Sanctionirung der durch Waffengewalt erlangten Herrschaft der Stämme Juda und Israel. Der Verfasser der Genesis sucht die Blutschande Rubens zu mildern, indem er sagt, er habe die Bilha, die Magd Rahels, verführt, da aber Ruben der Horus der Agypter und der Hephaistos der Griechen ist, so ist er die andere Form des Osiris (Ašer) und folgerecht sein eigener Vater, der Gemahl seiner Mutter, denn בלהה Bilha (die Alte) ist dieselbe wie die blödgesichtige לאה lea, beide sind die Nacht; Rahel aber, die Schöne, ist der Tag, und Lea verhält sich zu Rahel wie Jakob zu Ruben, d. h. wie Nacht zu Tag, wie Mond zur Sonne; vereinigte sich aber Ruben mit Rahel selbst, und war er sein Vater Jakob, dann musste allerdings Josef der Erstgeborne sein. Man kann hieraus ersehen, wie die biblischen Geschichten alles Anstössige verlieren, wenn man sie wieder zu dem macht, was sie ursprünglich waren, zu kosmischen Erzählungen; indem die Redacteure der Genesis die Naturkräfte und Naturerscheinungen vermenschlichten, um den Monotheismus nicht zu beeinträchtigen, haben sie nur der Heiligkeit ihrer Lehren selbst geschadet, wiewohl wir annehmen können, dass die levitischen Sammler dieser Bücher nicht absichtlich, sondern nur irre geleitet von ihrer beschränkten Auffassung gehandelt haben.

Weib verwandt. "Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten Haus", respective Weib. Von gelüsten von zamad kommt zemed "die Schönheit" und diess führt auf das ägyptische Inu (hebräisch und heisst "wohnen" und "schön

A yod wird erklärt durch Weib (Haus), Knecht, Magd, Ochs, Esel, alles Eigenthum. Diesen sechs Aufzählungen entspricht der sechste Sohn der Lea, und diese Zahl ist zu beachten, weil nur bei Levi und Zebulon die Zahl angegeben ist, in diesen Erzählungen aber die unscheinbarsten Worte Bedeutungen haben. Du ses "sechs" kommt auch als Zeitwort wur sisa "führen, wegführen" vor, der Stamm von pisch sebulon ist zabab "schweben", verwandt mit dem griechischen zephyros, der Windgott und speciell der Westwind; im Segen Jakobs heisst es, Zebulon wird an der Anfurt des Meeres wohnen und an der Anfurt der Schiffe und reichen an Sidon; hieraus lässt sich schliessen, dass Zebulon der Stamm der Schiffer, und was im Alterthum damit identisch, der Seeräuber, war, wobei A einerseits an die Seeschlange, andererseits an die hieratische Form des Fisches erinnert; hierinit hängt das Verbot des Raubes zusammen.

Merkwürdig ist, dass die Kinder Lea's in derselben Reihe sich folgen, wie die Zahlwörter der hebräischen Sprache mit Beziehung auf die Zeichen (s. oben S. 156), nämlich:

4 eχad 1 Ruben
Δ šne 2 Šimeon
΄) šaloš 3 Levi
Δ arba 4 Juda

yamaš 5 Issasyar šeš 6 Zebulon

Y šeba 7 Dina

Wie die Zahl 7 die Unfruchtbare war, so war auch Dina kein männliches, sondern ein weibliches Zeichen und ihr Geliebter wurde erschlagen. Weiters geht hieraus hervor, dass zwischen Juda und Issas zur vier Zeichen eingeschoben wurden, als Kinder, welche mit Nebenweibern gezeugt waren, demnach bestand das Volk anfänglich aus Hirten (König), Priestern, Kriegern, Maurern (ursprünglich Ackerbauer) und Schiffern, später wurden Ackerbauer, Dolmetscher, Krämer und Handwerker dem Volke einverleibt (erobert?), aber jenen als minder gleichberechtigt betrachtet.

Was nun den Josef betrifft, so wird derselbe durch "Hinzufügen" erklärt, er ist auch als for asaph der "Sammler" der Psalmen und wahrscheinlich identisch mit David oder Thaud, dem die Psalmen zugeschrieben werden. Josef wurde bekanntlich nach Ägypten verkauft und heirathete eine Ägypterin, dennoch wurden seine zwei Söhne nachträglich unter die Stämme Israels aufgenommen und so die Zahl 12 wieder voll gemacht, welche durch den Wegfall der Leviten, welche kein eigenes Land besassen, auf 11, respective 10 reducirt war. Wir finden hier also dasselbe Schwanken zwischen 10, 11, 12, 13 wie bei den Asen und den griechischen Göttern, welches Schwanken wohl auf der Schwierigkeit beruhte, Mondjahr und Sonnenjahr in Übereinstimmung zu bringen.

Benjamin ist nach dem Worte der Rahel בן ben-oni "Sohn meiner Noth", denn sie starb bei seiner Geburt; מח heisst aber auch "Kraft" und ist der ägyptische Name der Sonne, in letzterem Falle ist on so viel wie מו "Auge" und Ben-oni "der Sohn des Auges", d. i. der Augapfel, in diesem Falle ist er derselbe wie Ruben (ra "sehen", ben "Sohn"), der ägyptische Osiris, und auf ihn dürfte sich daher das Zeichen oder Lamed bezogen haben, mit welchem die zweite Reihe der Zeichen beginnt.

Auf diese Weise dürfte sich das Vorhandensein der Zehnzahl, der Eilfzahl und der Zwölfzahl im hebräischen Alphabet erklären: die ursprüngliche

Zahl von zehn Zeichen wurde auf elf erhöht, die Erhöhung auf zwölf erfolgte nur, indem das erste Zeichen der zweiten Reihe doppelte Bedeutung erhielt.

Ben-oni erhielt von Jakob, der um diese Zeit auch den Namen Israel annahm, den Namen Benjamin, d. i. der Sohn des Glücks; der 12. Keilschriftmonat bedeutet ganz entsprechend "Glück" und "Ende", auch nem aser bedeutet Glück, in der Keilschrift -- Asur, der ägyptische Osiris, den wir als identisch mit Horus und Aleph kennen gelernt haben, wobei zu bemerken ist, dass Osiris im Ägyptischen auch den Namen Ben führte

Dass der Laut l beigezogen wurde, scheint auch aus dem deutschen Runen-Abece hervorzugehen, dessen zwei erste Abtheilungen mit l schliessen; aber auch dieses Abece hat nur 11 Zeichen, weil das t weggelassen wurde; hiermit dürste auch zusammenhängen, dass im griechischen Thierkreis das Zeichen der Wage fehlte, denn die Erklärung, welche Professor Buttmann. dafür angab, 50 nämlich: die Griechen hätten das wenig hervortretende Sternbild der Wage für die Scheren des hellen Skorpionbildes gehalten, beweist nur, dass überhaupt an dieser Stelle des Himmels ein hervorleuchtendes Sternbild fehlte, und dass erst eine genaue mathematische Eintheilung des Himmels zur Ergänzung auf 12 Zeichen führte. Dagegen ist die Bemerkung Ideler's 51 ganz unstichhältig, dass "Menschen, die einigen Sinn für Regelmässigkeit und Ebenmass haben, in Zeiten, wo Symmetrie die Hauptgrundlage des Kunstsinnes war\*, eine Eintheilung in 11 Theile gar nicht gehabt haben könnten. Nichts ist versehlter, als unsere derzeitigen Anschauungen massgebend für alle Zeiten zu halten, und, weil wir den Thierkreis in 12 Theile zu theilen gewohnt sind, zu glauben, es hätte nie anders sein können. Der yukatanische Tag war, wie (oben Seite 73) gezeigt wurde, in 13 Stunden getheilt, und diese Eintheilung ist sehr natürlich, wenn man das Jahr von 52 Wochen in 4 Theile theilt; ferner theilten sie den Himmel nicht in 4, sondern in 6 Theile, diese wieder in 3 und erhielten so 18 Monate, deren Hälste an die Neunzahl erinnert, welche in der nordischen Mythologie eine noch nicht ganz aufgeklärte, aber grosse Rolle spielte; sie theilten ferner den Kreis in 4 Theile, und diese in 5, und erhielten so die Zahl von 20 Tagen, welche den Monat bildeten, also 360 Tage für das Jahr; diese 4 Theile waren: Süden, Osten, Norden, Westen; nimmt man statt 5 Zeichen 3, so hat man den 12-theiligen Brustschild des jüdischen Hohenpriesters. Ferner ist nicht gerade nothwendig, dass die Theile gleich sein mussten; den 18 Monaten der Yukataner entsprechen nur 15 Mondstationen, indem mehrere Sonnenstationen ohne begleitenden Mond geschrieben sind; ferner theilen wir noch jetzt unsere Tageszeit sehr ungleichmässig in 1. Morgen, 2. Vormittag, 3. Mittag, 4. Nachmittag, 5. Abend und 6. Nacht ein, allenfalls mit Mitternacht in 7 Theile, wie die Araber sie umgekehrt in 1. Untergang der Sonne, 2. Abend, 3. Mitternacht, 4. Aufgang der Sonne, 5. Mittag, 6. Nachmittag eintheilen, daher in der Weise:

sie zählen dann 1. Stunde nach Untergang der Sonne, 2. Stunde nach Untergang der Sonne u. s. w., aber bei den grossen Zwischenräumen sagen sie 7. Stunde Nachts (um 1 Uhr Morgens), 8. Stunde Nachts, 9. Stunde Nachts, 1. Stunde vor Aufgang der Sonne, 2. Stunde vor Aufgang der Sonne; dann nach dem Aufgang der Sonne 1. Stunde des Tages, 2. Stunde, 3. Stunde des Tages, dann 2. Stunde vor Mittag, 1. Stunde vor Mittag; aber besondere Namen haben sie nur für die oben erwähnten 6 Theile des Tages.

Obwohl die Araber als nächste Verwandte der Juden angesehen werden, möchten wir doch auf einen wesentlichen Unterschied aufmerksam machen; die Araber theilten das Jahr in 28 Mondstationen ein und hatten dem entsprechend 28 alphabetische Zeichen schon vor Mohammed in der himyarischen Schrift; bei den Juden und Syrern dagegen finden wir von dieser Eintheilung keine Spur, sie haben nur 22 Zeichen, mit denen ihre Sprachbildung abschloss. Die Araber hatten ferner ursprünglich nur 10 Monate, und bei einem reinen Mondjahre ist diess erklärlich, denn diese 10 Mondmonate, diese 280 Tage sind diejenigen, deren der Menschenkeim zu seiner Entfaltung bedarf; später suchte man Sonnen- und Mondjahr in Übereinstimmung zu bringen, indem man die Monate Rebi und Džmadi theilte in den ersten und zweiten Rebi, den ersten und zweiten Džmadi, ferner indem man die Monate in 29 und 30 Tage theilte; diess geschah aber erst nach der Ausbildung der Sprache, welche davon nicht berührt wurde.

Es dürste bei dieser Gelegenheit die Bemerkung gestattet sein, dass, wie die Laute sich auf Grundlage der Zeichen entwickelten (wie oben nachgewiesen), so auch der Reichthum an Lauten durch die Zeichen bedingt ist;

man suchte nicht Zeichen für vorhandene Laute aufzustellen, sondern vorhandene Zeichen lautlich zu unterscheiden; war aus waren ursprünglich identisch, wie aus die Runen durch Differenzirung sowohl die Zeichen als die Laute; war auf solchen Grundlagen in einzelnen Ländern die Sprache ausgebildet, so wurde dieselbe durch neue Zeitrechnungen nicht mehr beirrt; das nordische Futhork von 16 Zeichen zeigt keine Spur von der 12-theiligen Asenreligion, und so zeigt auch das 28-theilige Mondalphabet der Araber keine Spur von dem 12-theiligen Sonnensystem, während die Griechen von dem 16-theiligen System zu dem 22-theiligen und zuletzt zu dem 24-theiligen, unter steter Ausbildung des Zeichensystems und der Sprache, übergingen.

Die Syrer haben wohl mit den Arabern das gemein, dass sie aus 10 Monaten 12 machten, indem sie den Monat Tišri und den Monat Kanun in je zwei theilten, aber mit den Juden haben sie das 22-theilige Alphabet gemeinsam; die Juden haben das 22-theilige Alphabet, aber keine andere Spur, dass sie aus 10 Monaten 12 gemacht hätten, als in den Namen der Söhne Jakobs, wonach zu den 11, in Chaldäa gebornen, Benjamin in Palästina hinzuwuchs. Hieraus geht hervor, dass die Sprache der Juden in Palästina ihre Vollendung fand, wie sie denn auch sowohl mit der moabitischen, als mit der phönikischen und assyrischen übereinstimmt, wogegen die Perser, Inder und Ägypter die Zwölfzahl der Monatsnamen und Thierkreiszeichen hatten.

Beachtenswerth ist hierbei, dass die Erweiterung der Zehnzahl auf die Zwölfzahl sich nur an einer Stelle des Jahres findet, nämlich im October bis Februar; der syrische Monat Tišri füllte ursprünglich October/November, Kanun December/Januar; der arabische Monat Rebi November/December, Dšmadi Januar/Februar; der Monat, welcher dem Namen Judas entspricht, fällt zwischen März und April; demnach war der Januar dem Namen Rubens entsprechend; wurde dem Ruben das Recht der Erstgeburt entzogen und Judah als Fürst anerkannt, so erinnert diess daran, dass im Orient an Stelle des Jahresanfanges zu Weihnachten, wie bei den Römern, der Anfang des Kirchenjahres auf den Frühling verlegt wurde, also ein Übergang vom nordischen Systeme zum orientalischen eintrat; bemerken wir ferner, dass das deutsche Runen-Abece sich vom hebräischen durch den Ausfall des v tunterscheidet, dass nicht fern von dieser Stelle der Punkt war, wo im griechischen Himmel die Wage fehlte, dass auch der Name Josef's in der Nähe ist, der

nach der Chronika das Erstgeburtsrecht erhielt, wie auch die Juden mit dem September das bürgerliche Jahr beginnen, so folgt aus alle dem, dass der Boden Palästinas das Centrum war, wo eine Umgestaltung der Zeitrechnung eintrat und von wo sich dieselbe in verschiedene Länder verbreitete. Bis in's Einzelne können wir dieselbe nicht nachweisen, wir begnügen uns damit, auf diese dunkle Stelle der Geschichte aufmerksam zu machen, und die Namen der hebräischen Monate mit den Namen der Stämme zu vergleichen.

Nun gelten zwar die Namen der Monate als fremde, welche erst im Exil angenommen wurden; da aber die Juden aus Chaldäa stammten und durch das Exil in ihr Stammland zurückversetzt wurden, da sie ferner mit Zähigkeit an ihrer Religion hingen, so können die fremden Namen nur deshalb angenommen sein, weil sie mit den eigenen nahezu identisch waren; ein Wechsel ist nur insofern bekannt, als statt des Monats Abib der Name Nisan angenommen wurde, während dagegen Ab später vorkommt; ferner ist zu beachten, dass die Namen der Stämme nach der Tradition in Chaldäa entstanden sein sollen und somit die chaldäischen oder vielmehr assyrischen Monate mit den Namen übereinstimmen müssen, wenn diese Thierkreiszeichen bedeuteten.

# aleph, verwandt mit aluph "Stammvater", in den Geboten Gott, als Stamm R'uben, als Monat Januar: hebräisch שבעת tebet, verwandt mit שבעת tabacth "Siegelring"; assyrisch Tabitu, in der Keilschrift Monat der Flecken (Wolke), Thierkreiszeichen das Seeungeheuer (Oannes?).

A beth, verwandt mit baith "Haus" (hohe Pforte?), in den Geboten der Name, als Stamm Simeon, als Stand König, als Monat Februar: hebräisch vow šebat, verwandt mit vow šebet "Zepter", assyrisch Subatu, in der Keilschrift Monat des Feldvermessens, Thierkreiszeichen Wassermann.

ן gimel, verwandt mit gamal "Wohlthun", in den Geboten Feiertag heiligen, als Stamm Levi, als Stand Priester, als Monat März: hebräisch אדר adar, verwandt mit אדר eder "Herrlichkeit", assyrisch Addaru, in der Keilschrift Monat des Glückverkündens, Thierkreiszeichen die Fische.

A daleth verwandt mit "Thür, Pforte" (vergleiche die hohe Pforte bei beth), in den Geboten Ehre die Eltern, als Stamm Juda, als Stand Krieger, als Monat April: hebräisch früher אביב abib "Ähre", später ניסו nisan, verwandt mit מוס nes "Panier", assyrisch Nisannu, in der Keilschrist Monat des Altars (die Rechtschaffenheit), Thierkreiszeichen Widder.

אור, verwandt mit he "siehe" und hah "Wehklage", in den Geboten "du sollst nicht tödten", als Stamm Dan, als Stand Ackerbauer, als Monat Mai: hebräisch אייר iyar, verwandt mit ירה yara "benetzen", אייר yore "Frühregen", assyrisch Airu, in der Keilschrift Monat des günstigen Stiers, Thierkreiszeichen dasselbe.

Y vav, verwandt mit vav "Haken, Träger", in den Geboten "du sollst nicht ehebrechen", als Stamm Naphthali, als Stand Dolmetsch, als Monat Juni: hebräisch verwandt mit po sin "Koth" (verwandt mit Ziegelstein), assyrisch Sivanu, in der Keilschrift Monat des Ziegels, Thierkreiszeichen Zwillinge.

במוח, verwandt mit zana "buhlen", in den Geboten "du sollst nicht stehlen", als Stamm Gad, als Stand Krämer, als Monat Juli: hebräisch non thamuz, assyrisch Duzu, verwandt mit יו thiz "abschneiden" und תמוחה themutha "Tod", ferner תמוחה themutha "Tod", ferner משוח theman "Süden", wahrscheinlich die welk-unachende Hitze; in die Keilschrift Monat des die Aussaat Überfallenden, Thierkreiszeichen Krebs, wobei zu beachten ist, dass das Zeichen I auch Ähnlichkeit mit der hieratischen Form des ägyptischen Käfers hat.

H zeth, verwandt mit zum zatham "versiegeln", in den Geboten "du sollst nicht falsches Zeugniss geben" (falsch schwören), als Stamm Aser, als Stand Handwerker, Künstler, als Monat August: hebräisch zb, assyrisch Abu, verwandt mit schen "Töpferscheibe", Keilschrift Monat des Feuers, Thierkreiszeichen Löwe.

Detet, verwandt mit שיט tit "Lehm", in den Geboten "du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib (Haus)", als Stamm Issašyar, als Stand Taglöhner, als Monat September: hebräisch אלול elul, verwandt mit אלול yalal "schreien, heulen, jauchzen", assyrisch Ululu, Keilschrift Monat der Botschaft, Thierkreiszeichen Jungfrau (das letztere scheint auf die phönikischen Liebesseste hinzudeuten, an denen sich die Jungfrauen gegen Lohn den Fremden hingaben).

Jyod, verwandt mit wyad "Hand" (ausgestreckte Hand), in den Geboten "du sollst nicht begehren deines Nächsten Eigenthum", als Stamm Zebulon, als Stand Schisser oder Fischer, als Monat October: hebräisch nurn tišri, verwandt mit nurch tešura "Geschenk" und nur šur "reisen", auch "das Schauen, Lauern", assyrisch Tasritu, Keilschrift "Monat des Hügels", Thierkreiszeichen Scheren des Skorpions, respective Wage.

א kaph, verwandt mit א בא באף "Hand" (hohle Hand), als Stamm Josef, als Stand vielleicht so viel als ססר sapher "Schreiber", als Monat November: hebräisch שמו צפּשׁים ספר genauer שמו שמו שמי צפּשׁים, welches die "getheilte Fläche" zu sein scheint, entsprechend dem keilschriftlichen Monat "der Büffelhaut", assyrisch heisst der Monat Arakh-samna, d. i. hebräisch יח שמנה צפיים צפיים שמנה לפיים שמנה שמנה לפיים שמנה לפ

L lamed, verwandt mit למד lamad ,lehren\*. als Stamm Benjamin, als Monat December: hebräisch כסל kislev von לסב kessel ,die Lendenmuskel\*, Thierkreiszeichen der Pfeil.

Begreislich ist es, dass den 11 Zeichen 11 andere Zeichen beigegeben wurden, wie den Göttern die Göttinnen, wie auch die Ägypter die fünf Planeten männlich und weiblich sich dachten und mit Zufügung von Sonne und Mond, welche nicht getheilt wurden, aus 7 Zeichen 12 machten; aber wie verhält sich zu dem Alphabet die Gesetzgebung des Moses, wozu die Hervorhebung der 10 Worte unter den vielen Gesetzen, welche dem Moses zugeschrieben werden, wozu die Proclamirung dieser 10 Worte in seierlicher Weise auf 2 Taseln unter Donner und Blitz?

Die Antwort dürste in einem Nebenumstande liegen, der gleichwohl sehr wichtig ist. Jethro, der Schwäher des Moses, dessen Name Ähnlichkeit mit Josef hat, denn יתר yether heisst "das Übrige, der Übersluss", besucht Moses, welcher vom Morgen bis zum Abend das Volk richtete; er ermahnt ihn, sich nicht mit Einzelheiten zu ermüden, sondern sich nach rechtlichen Leuten umzusehen, welche über tausend, über hundert, über fünfzig und zehn als Richter in Bagatellsachen zu setzen wären, wogegen Moses sich nur die Hauptgeschäfte vorbehalten solle. Moses gehorchte seinem Schwäher und that Alles, was er sagte, und erwählte redliche Leute aus dem ganzen Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, etliche über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn, dass sie das Volk allezeit richteten, was aber schwere Sachen wären, zu Mose brächten, und die kleinen Sachen sie richteten. Hierbei wird nicht gesagt, dass Moses diesen Richtern Instructionen gegeben habe, aber unmittelbar darauf folgt die Besteigung des Sinai und die Gesetzgebung, welche also mit diesem Vorgange in einem Causalnexus stand. Hierzu kommt noch folgendes: In alter Zeit wurde Schuld und Unschuld des Angeklagten nicht nach unserem jetzigen Verfahren untersucht, sondern

stets das Gottesurtheil angewendet; der Beklagte musste seine Unschuld auf übernatürliche Weise darlegen, und das leichteste Gottesurtheil war das Loos; fiel dasselbe günstig für den Angeklagten aus, so war er nicht schuldig, im andern Falle wurde er verurtheilt. Es war natürlich, dass Moses seinen Richtern die Kenntniss der Loose beibringen musste, und wir werden wohl nicht irren, wenn wir hierin den Ursprung der zehn Gebote suchen; für jedes Gebot mussten zwei Zeichen vorhanden sein, ein günstiges und ein ungünstiges, diess ergab 20 Zeichen; aber warum nur 10 Gebote, warum nicht elf? Auch diese Frage dürste durch Jethros Rath beantwortet sein; waren die 22 Zeichen Einheiten, so konnte man nicht bis fünfzig, nicht bis hundert und tausend zählen. Anders, wenn Moses das den Israeliten bis dahin fremde Decimalsystem einführte, das längst in Ägypten herrschte. Die Ägypter hatten in den Hieroglyphen Striche von 1 bis 10, Hufeisen von 10 bis 100, Knoten von 100 bis 1000, daneben aber in der hieratischen Schrift Zeichen von 1 bis 10, von 10 bis 100, woran sich dann eine den Hieroglyphen ähnliche Zählmethode bis 1000 anschloss.

Nun kommen zwar in der Genesis sehr grosse Zahlen vor; Adam war 130 Jahre alt und zeugte den Seth, und lebte darnach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 930 Jahre und starb. Aber diese Zahlen sind so phantastisch, dass man unwillkürlich nach einem Schlüssel sucht, der z. B. die 130 Jahre auf ein natürliches zeugungsfähiges Alter zurückführen könne, denn, dass die Menschen in der Vorzeit nicht länger lebten als gegenwärtig, dafür spricht die Bibel selbst, wenn es heisst: des Menschen Leben währt 70 Jahre, und wenn es hoch kommt, so sind es 80 Jahre. Es scheint sogar die Anwendung grosser Zahlen religiös verboten gewesen zu sein, denn dem König David wird die Volkszählung, welche Moses anstandslos vornahm, zur Sünde gerechnet. Es heisst nämlich im 4. Buche Mose, im ersten Kapitel: "Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nehmet die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, nach ihren Geschlechtern und ihrer Väter Häusern und Namen, Alles, was männlich ist, von Haupt zu Haupt, von zwanzig Jahren an und darüber, was in's Heer zu ziehen taugt in Israel, und sollst sie zählen nach ihren Heeren, du und Aaron, und sollt zu euch nehmen je vom Geschlecht einen Hauptmann über seines Vaters Haus\*. Die Zählung ergab 603.550 Mann. Dagegen 2. Samuelis: Und der Zorn des Herrn ergrimmete abermal wider Israel und reizte David unter ihnen, dass er sprach: Gehe hin, zähle Israel und Juda. Joab sprach zu dem Könige: Der Herr, dein Gott, thue zu diesem Volke, wie es jetzt ist, noch hundertmal so viel, dass mein Herr, der König, seiner Augen Lust daran sehe; aber was hat mein Herr König zu dieser Sache Lust? Da aber David auf seinem Willen bestand, zählte Joab das Volk; es waren in Israel 800.000 starke Männer, die das Schwert auszogen, und in Juda 500.000 Mann. Und das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählet war. Und David sprach zum Herrn: Ich habe schwer gesündigt, dass ich das gethan habe; und nun, Herr, nimm weg die Missethat deines Knechtes, denn ich habe sehr thöricht gethan. Darauf liess ihm sein Seher die Wahl zwischen Hungersnoth, feindlicher Verfolgung und Pest. David wählte das Letztere und es starben 70.000 Mann.

Wir stehen hier somit vor einem grossartigen Widerspruch der jüdischen Lehre, welcher sich nur dadurch erklären lässt, dass in die Geschichte Davids sich Mythen einer längst vergangenen Zeit mischen, welche an den Namen David oder Thaud geknüpft waren, sowie an die Heiligkeit, welche grossen Zahlen beigelegt war. Was dem David verboten war, konnte dem Sohne David's, dem Mešia $\chi$ , erlaubt sein, denn zwischen dem Mešia $\chi$  und dem Moše konnte um so weniger ein Unterschied sein, als Moše ja thatsächlich die Rolle eines Erretters spielte und derselbe ein Sohn des Landes war, wo Thaud als Gott herrschte.

Führte Moses das Decimalsystem ein, so erhob er ', die Zahl 10, zur ersten Potenz, z kaph zur zweiten (20) u. s. w., welchen Potenzen nun die Einheiten beigegeben wurden: \* 11, z 12 u. s. w.; so wurde das System bis auf z 400 ausgedehnt; wie dann die Zahlen bis 1000 ausgedrückt wurden, ist nicht klar, wahrscheinlich ähnlich der noch vorkommenden Zusammensetzung von Hundert pn 500, nn 600, nn 700, nn 800, worauf 900 folgte, das in das griechische Zahlensystem übergegangen ist; ferner ist der Ursprung der Finalbuchstaben, welche gleichfalls als Zeichen von 500 bis 900 dienen, unbekannt und ihre Anwendung um so unerklärlicher, als ja mit gleichem Rechte alle Buchstaben besondere Finalzeichen erhalten konnten; wenn demnach nur einzelne Buchstaben eine doppelte Form erhielten, so können auch andere als graphische Gründe eingewirkt haben.

Es dürste hier am Platze sein, auf eine Analogie hinzuweisen. Die Chinesen haben einen Decimalcyclus und einen Duodecimalcyclus; die Zahlen des erstern heissen "Stämme" oder "himmlische Zeichen" und die Zahlen des letztern "Zweige" oder "irdische Zeichen", aus der Zusammenstellung einer Duodecimalzahl und einer Decimalzahl wird ein Cyclus von 60 Jahren gebildet, nach dessen Ablauf dieselbe Duodecimalzahl neben derselben Decimalzahl steht. Die Duodecimalzeichen sind Zeichen der 12 Doppelstunden des Tages und die Zeichen des Thierkreises. Ohne Combination werden die Cycluszeichen selten für Zahlen gebraucht, am liebsten, wenn etwas in 10 oder 12 Abtheilungen zerfällt, das ist in ähnlicher Weise wie in der Keilschrift das Bruchsystem gebildet wurde und wie die römische As als Ganzes von zwölf Einheiten gebraucht wurde.

In der hebräischen Schrift haben wir in der Zwölfzahl die Stämme, in der Zehnzahl die göttlichen Gebote, also umgekehrt wie bei den Chinesen; dem entsprechend hatten die Juden einen Cyclus von 50 Jahren (Jobeljahr) wie die Chinesen den Cyclus von 60 Jahren; fünfzig aber war nach der Genesis die zweite Potenz von 10 auch bei der Volkszählung.

Wenn wir bekennen, dass wir nicht im Stande sind, alle Räthsel des Alterthums zu lösen, so glauben wir gleichwohl dasjenige nicht verschweigen zu sollen, was ein Licht auf diese Dunkelheiten zu werfen geeignet ist, und gerade der Umstand, dass es geglückt ist, so manches Dunkel aufzuklären, ist eine Aufforderung dazu, mögen Andere den gebahnten Weg mit besserem Glück verfolgen.

#### DIE GOTHISCHEN UND ANGELSÄCHSISCHEN RUNEN.

Während die Markomannen das Abece besassen, hatten die benachbarten Gothen und Angelsachsen das nordische Futhork beibehalten, aber vermehrt. Wir sinden somit in Deutschland dasselbe Verhältniss wie im Orient. Wie die Juden und die Araber trotz der innigen Verwandtschaft ihrer Sprache sich sehr in der Zahl der Laute und in der Eintheilung ihrer Zeichen unterschieden, so auch die Markomannen, die Gothen und Sachsen; aber auch bei diesen ist eine auffallende Verschiedenheit in der Eintheilung der Zeichen neben der Übereinstimmung der Zeichen und Namen. Ein angelsächsisches Futhork eines Codex von St. Gallen besteht aus 28 Zeichen (wie die arabischen Mondstationen), eingetheilt in je zwei Reihen zu 10 und eine Reihe zu 8 Zeichen; dann folgt ein anderes, bestehend aus 16 und zweimal 13, also zusammen 42 Zeichen; eine Handschrift Isidoris enthält drei Reihen zu je 8 Zeichen, dann einige Zusatzzeichen (wegen einer Lücke im Papier lässt sich

die Zahl, wahrscheinlich 5, nicht genau bestimmen); von den drei angelsächsischen Futhorks, welche Hickes veröffentlicht hat, besteht eines aus 17 und 16, also 33 Zeichen, ein zweites aus 16 und 15, nebst 3 Zusatzzeichen; ein drittes aus 13 und 11 Zeichen; dem ersten Futhork des Hickes ist ein Runenlied beigegeben, welches aber nur 29 Zeichen behandelt, endlich wurde in Schonen ein Bracteat gefunden, welcher im Kreise um einen Kopf 24 Zeichen in 3 Abtheilungen enthielt. Wir geben zur Übersicht zunächst eine Zusammenstellung der 24 Zeichen:

| Bracteat       | St. Gallen Cod.   | Cod. Isidori  | Hickes                                     |            |
|----------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|
| F fe           | f V feh           | f   fech      | FF feoh F 15 feoh                          | 3          |
| N uraz         | uur uur           | u \ ur        | u D ur u D ur                              |            |
| Þ daaz         | d 7 dorn          | th F than     | 5 p dorn 5 p dor                           | 72         |
| F aza          | 00 \$ 008         | 0 1 08        | 0 13 08 0 13 08                            |            |
| R ræda         | r R rat           | r R r-d       | p R rad p R rad                            |            |
| < chozma       | c h cen           | c h ken       | c h cen c h cen                            |            |
| × genua        | g H gebo          | gi 🗙 geno     | 3 % gifu 3 X gifu                          | ı          |
| P uuinne       | uu P huun         | uu P uung     | uu P pen p uu P pen                        |            |
| N haal         | h N hagel         | h   agall     | h             h       hege                 | el         |
| <b>★</b> noicz | n + nod           | n + n-t       | n 4+ nyd n + nead                          |            |
| iiz            | i iis             | i is          | 1 1 is 1 eac                               |            |
| 9 gaar         | g 💠 ger           | ger 💠 iar     | зæф ger zæф gear                           | <b>)</b> • |
| 1, quertre     | $k \downarrow ih$ | ih j inc      | eo SZ eoh eo S sige                        | l          |
| B pertra       | p N perd          | p \square per | Ph peord p k peor                          | rδ         |
| ¥ uuaer        | $x \times elux$   | il y ilix     | $x \psi eolhx x \psi$                      |            |
| 4 sugil        | 8 4 sigi          | s h sigil     | r H sigel r R                              |            |
| ↑ tyz          | t 1 ti            | t 1 ti        | τ γ tir τ γ tis                            |            |
| B bercna       | b B borg          | b B berc      | b B beore b B bere                         | <b>,</b>   |
| M eyz          | e Meh             | e M het       | e M eh e M edel                            |            |
| ▶ laaz         | m ⋈ man           | m   man       | $\delta \bowtie \frac{deg}{d} \bowtie deg$ |            |
| M manna        |                   | l   lag       | l lagu l lagi                              | 8          |
| 🗴 enguz        | n * ine           | A hinc        | mz XX iug inz X inc                        |            |
| ⋈ thyth        | t 🖂 tag           | d 🖂 dag       | oe A ethel M M man                         | ın         |
| & otal         | o A odil          | oe 🗴 odil     | m M mann oe A pro                          |            |
|                | 1                 |               | dæg                                        |            |

Die Zusatzbuchstaben sind:

 $\left\{\begin{array}{c} ac \text{ mit dem Lautwerthe} & a \\ c \text{ asc mit dem Lautwerthe} & \ddot{a} \end{array}\right\}$  beide im Stammfuthork durch os vertreten;

 $\mathbf{P}$  yr mit dem Lautwerthe y, eine Variante von  $\mathbf{n}$  ur;

\* io, iar, orent mit dem Lautwerthe io, die nordische Hagel-Rune;

T tis, ear, cpeordh, cur mit den Lautwerthen ear und hw;

 $\uparrow iolx$  mit dem Lautwerthe k, das altnordische  $\downarrow yr$ , Variante von eolhx (ks);

stan mit den Lautwerthen st und ts;

gar mit den Lautwerthen g und et, verwandt mit der Ligatur de;  $\varphi$  calc, eine Variante von iolx;

z, das markomannische Ziu (Tyr), scheint den Blitz zu bedeuten.

Vergleichen wir die obigen 24 Runen mit den 16 nordischen, so finden wir die Zeichen sehr unregelmässig eingeschoben:

Einer ähnlichen Veranlassung dürste die keltische Oghamschrist (in Irland und Schottland) ihren Ursprung verdanken. Dieselbe besteht aus sünf Strichen in vier verschiedenen Stellungen:

die Zeile gerade durchschneidend | a | o | u | e | i, dann fünf Zusatzbuchstaben × eo O oi b wi \* io ## ac.

Es ist das dieselbe Ordnung, welche sich in den irischen Buchstabennamen erhalten hat, und die nach den ersten drei Buchstaben Bethluisnion
heisst, woraus hervorgeht, dass in der Auseinandersolge der Zeichen ein
Wechsel zwischen f und n eingetreten ist. Die irischen Buchstaben haben den
Namen von Pslanzen, wahrscheinlich in Folge einer Blumensprache; sie
lauten: Beith (Birke), Luis (Eberesche), Fearran (Erle), Sail oder Suil (Weide),
Nuin (Esche), Uath [h] (Weissdorn), Duir (deit Eiche), Teine (Stechpalme),
Choll (coll ceit Haselstaude), Chueirt [hw] (Apselbaum), Muin (Weinstock),
Ghort (geit Epheu), Niatol (Schilfrohr), Straith (Schwarzdorn), Ruis (Hollunderbaum), Ailm (Fichte), Onn (oir Geniste), Uir (Haidekraut), Eagadh (eada
Espe), Yoghadh (yoga Eibenbaum), Eabhadh (Esche), Oir (Spindelbaum),
Uileann (Geissblatt), Nifin [io] (Stachelbeere), Amharcholl [ac] (Flussschilf).

Es geht hieraus hervor, dass die Beschäftigung mit den Lauten und den Lautzeichen im Alterthum eine grössere war, als wir ahnen; bei den wallisischen Barden ist noch jetzt eine Runenschrift im Gebrauch, welche Coelbren y beirdd (Coelbren bedeutet Zeichenstäbe) heisst und auf einer Reihe von 16 Zeichen beruht, welche den Zahlwerth behalten haben, nämlich:

und durch Differenzirung auf 38 vermehrt worden sind; es ist übrigens fraglich, ob die oben angegebenen Zeichen wirklich radical sind, denn  $\forall u$ ,  $\forall y$  scheinen nicht minder radical zu sein, und  $\triangleright d$  dürfte wohl ebenso radical als  $\triangleright d$  gewesen sein.

Kehren wir nun zu den angelsächsischen Runen zurück, so ist klar, dass die 24 Zeichen die 24 Stunden des Tages bedeuteten, dass damit auch die Eintheilung des Jahres in Monate und des Monats in 29 und 30 Tage zusammenhing, sowie dass diese angeblich schriftunkundigen Barbaren der Ausbildung ihrer Zeittheilung wohl mehr Aufmerksamkeit gewidmet hatten als Griechen und Römer.

Auf die Zeichennamen wollen wir nicht weiter eingehen; wir müssten uns zum grössten Theile in Wiederholungen bewegen und würden dadurch ermüden; bezüglich der Zeichenformen machen wir nur darauf aufmerksam, dass  $\mathbb{N} \bowtie \mathbb{N}$  H für h abwechseln, von welchen Zeichen  $\mathbb{N}$  in der römischen Schrift und H in der cyrillischen Schrift als n auftritt, dem entsprechend finden wir  $\mathbb{I}$  als n (ng); ferner finden wir einmal  $\mathbb{R}$  als s, was die Ähnlichkeit von  $\mathbb{I}$  (r) und  $\mathbb{I}$  (s) in der spätern angelsächsischen Schrift erklärt, ferner denselben Wechsel zwischen i und s wie im griechischen Alphabet, den Wechsel von m und d und den Wechsel von l und m, der auch in den tironischen Noten bemerkt wird. Diese verschiedenen Bedeutungen derselben Zeichen deuten auf ein Schwanken in der Aussprache hin, welches von Etymologen beachtet zu werden verdient.

Schliesslich können wir uns nicht versagen, das entsprechende Runenlied mit Grimm's Übersetzung abzudrucken, da es offenbar, wie das altnordische, nichts Anderes ist als eine Zusammenstellung von Wörtern,
welche beim Losen zur Erklärung der Runen verwendet wurden; man hat sie,
wie jene, in einen nothdürstigen Zusammenhang gebracht, damit sie leichter
behalten wurden, unbekümmert, ob ein Unsinn herauskäme, wie z. B. "Ritt
ist daheim (!) jedem Manne angenehm und stärkend, dem der sitzt oben auf
vielkrästigem Rosse über lange Wege".

F Feoh byth frofur fira gehwylcum, sceal theah manna gehwyle miclun hyt dælan, gif he wile for drihtne domes hleoten.

O Ur byth anmod
and oferhyrned,
fela frecue deor,
feohteth mid hornum:
mære mor-stapa:
thæt is modig wuht.

Thorn byth thearle scearp
thegna gehwylcum,
anfengys yfyl,
ungemetun rethe
manna gehwylcum,
the him mid resteth.

Geld ist Trost
für jeden Menschen,
soll doch jeder Mann
reichlich es austheilen,
wenn er will vor dem Herrn
Urtheil empfangen.

Ur ist hartnäckig
und oben gehörnt,
ein viel freches Thier,
kämpft mit den Hörnern,
gewaltig im Sumpfe stapfend;
das ist ein stolzes Thier.

Dorn ist sehr scharf jedem Menschen, anzugreifen übel, unmässig hart jedem Manne, der mit ihm schläft.

- K Os byth ordfruina ælcre spræce, wisdomes wrathu and witena frofur, and eorla gehwam eadnys and to-hiht.
- R Rad byth onrecyde (on recede?) rinca gehwylcum, sefte and swithwat, tham the sitteth on-ufan meare mægen-heardum, ofer mil-pathas.
- Cen byth cwicera gehwam h cuth on fyre: blac and beorhtlic byrneth oftust, thær hi æthelingas inne restath.
- Gyfu gumena byth X gleng and herenys, wrathu and wyrth-scype and wræcna gehwam ar and ætwist, the byth othra leas.
- P Wen ne bruceth the can weana lyt sares and forge (sorge?), and him sylfa hæfth blæd and blysse and eac byrya geniht.
- Hægl byth hwitust corna, Ħ hwyrft hit of heofones lyfte: wealcath hit windes scura (scûras?), weortheth hit to wætere syththan. wird es zu Wasser darnach.

Mund ist Anfang jeglicher Sprache, der Weisheit Stütze und der Klugen Trost, und der Menschen jedem Lust und Zuversicht.

Ritt ist daheim jedem Manne angenehm und stärkend, dem der sitzt oben auf vielkrästigem Rosse, über lange Wege.

Kien ist jedem Lebenden kundig im Feuer: weiss und hell brennt es sehr oft, da wo die Edelinge innen schlafen.

Gabe ist der Menschen Zier und Lob, Stütze und Ruhm, und jedem Wandernden Erz (Geld) und Speisung, der ist anderer beraubt.

Hoffnung braucht nicht, der wenig weiss von Elend. Schmerz und Sorge, und selbst hat Glück und Freude und auch Burgen genug.

Hagel ist das weisseste der Körner. es fällt herab aus Himmels Luft, treiben es Windes Schauer,

- Nyd byth nearn on breostan,
  weorththet hi theah
  of nitha bearnum,
  to helpe and to hæle gehwæthre,
  gif hi his hlystath æror.
- J Is byth ofer cealdunge (ofer-ceald),
  metum (ungemætum) slidor,
  glisnath glæs-hluttur
  gimmum gelicust,
  flor forste ge worulit (gewohrt),
  fæger ansyne.
- P Ger byth gumena hiht,
  thon god læseth,
  halig heofones cyning,
  hrusan syllan
  beorhte bleda
  beornum and thearfum.
- S Eoh byth utan
  unsmethe treow,
  heard hrusan-fæst,
  hyrde fyres,
  wyrtrumun underwrethyd
  wynan (wyn) on ethle.
- h Peorth byth symble

  plega . . . .

  and hlehter wlancum,

  thar wigan sittah

  on bcor-sele

  blithe æt somnc.
- Ψ Eolhx seccard (eolug-secgeard) hæfth
  oftust on fenne,
  wexeth on wature,
  wundath grimme,
  blode breneth (byrneth)
  beorna gehwylene,

Noth ist eng in der Brust, gereicht es doch den Menschenkindern, zu Hilfe und zum Heile beides, wenn sie darauf hören zuvor.

Eis ist überkalt,
unmässig glatt,
glänzend glashell,
Edelsteinen ähnlich,
Flur von Frost gewirkt,
lieblich anzusehen.

Jahr ist der Menschen Hoffnung, wenn God lässt, der heilige Himmelskönig, die Erde geben herrliche Früchte Reichen und Armen. Eoh ist aussen

rauher Baum,
hart, felsenfest,
Hirte des Feuers,
durch Wurzeln befestigt,
Freude im Vaterland.
Peorth ist immer

Spiel . . . . . und Scherz den Reichen, wo Krieger sitzen im Biersaale fröhlich beisammen.

Schilf hat Erde (wurzelt)
sehr oft im Sumpfe,
wächst im Wasser,
wundet grimmig,
brennt mit Blut
jeden Menschen,

the him ænigne onfeng gedeth.

Sigel se-mannum V symble byth on hihte, thonn (thonne) hi hine feriath ofer fisces beth (both), oth hibrim (hi brim-) hengest bringeth to lande.

Tyr byth tacna sum, healdeth trywa (treowa) wel with æthelingas, a byth onfærylde (on færelde) ofer nihta genipu; næfre swiceth.

Beorc byth bleda-leas, B bereth efne swa theah tanas butan tudder, byth on telgum wlitig, theah on helme hrysted (hrisceth) fægere, geloden leafum, lyfte getenge.

Eh byth for eorlum M æthelinga wyn, hors hofum wlanc, welege on wicgum, wrixlath spræce; and byth unstyllum æfre frofur.

Man byth on myrgthe M his magan (magum) leof, sceal theah anna gehwylc odrum swican, for tham dryliten

der ihm einigen Empfang thut.

Sonne den Seeleuten ist immer in Hoffnung, wenn sie fahren über Fisches Bad, oder Meeresross sie bringt zu Lande.

Tyr ist der Zeichen eins, hält Treue wohl bei Edlingen, ist immer auf der Fahrt über der Nächte Wolken trügt nimmer.

Birke ist früchtelos trägt ebensowohl Zweige ohne Samen, ist in Asten schön, doch in der Spitze rauscht sie lieblich, bewachsen mit Blättern, von der Luft bewegt.

Pferd ist vor den Menschen der Edlinge Freude, Ross auf Hufen stolz, thær him hælethe (hælethas) ymb, wo untereinander Helden deshalb, gewaltige, im Streit, Worte wechseln, und ist Unruhigen immer Trost.

> Mann ist in Freude seinen Blutsfreunden lieb, doch wird einer den andern betrügen, deshalb der Herr

thæt earme flæsc eorthan betæcan.

- Lagu byth leodum
  langsum gethuht,
  gif hi sculun nethun (neothan),
  on nacan tealtum (tealtian),
  and hi sæ-ytha
  swythe bregath,
  and se brim-hengest
  bridles ne gym (gymth).
- Ing wæs ærest
  mid east-denum
  gesewen secgun,
  oth the siththan est (est-werd)
  ofer wæg gewat:
  wæn after ran
  thus heardingas
  thone hæle nemdun.
- Ethel byth ofer-leof

  æyhwylcum men,

  gif he mot thær rihter (rihtes)

  and gerysena

  on brucan on blode

  bleadum oftast.
- Dæg byth drihtness sond,
  deore mannum,
  mære metodes leoht,
  myrgth and to-hiht
  eadyum und earmum,
  eallum brice (bryce).
- Ac byth on eorthan elda bearnum, flæsces fodor; fereth yelome

will durch sein Gericht das alte Fleisch der Erde zurückgeben.

Wasser ist den Leuten beständiger Gedanke, wenn sie sollen nieden im Nachen schwanken, und die Seewellen sie gewaltig schrecken und das Meerross des Zügels nicht achtet.

Ing ist zuerst
unter den Ostdänen
gesehen von den Männern,
bis er hernach ostwärts
über die Fluth ging,
der Wagen rollte nach:
also die Führer
den Mann nannten.

Vaterland ist überlieb
jedem Manne,
wenn er muss da
nach Recht und Gerechtigkeit
richten in Blut,
bei Furchtsamen oft.

Tag ist des Herrn Bote,
Theuer den Menschen,
herrliches Licht Gottes,
Freude und Zuversicht
Reichen und Armen
Allen gedeihlich.

Eiche ist auf dem Land den Menschenkindern Fleisches Behältniss, fährt häufig of granting sets.

per-sect tempers:

marker or make.

per-man.

per make oper-man.

perim or make.

Fresh scheings Hugen at Engines and and granten.

The main and application.

The main and application.

The main and application.

The main at the confidence.

The main at the confidence.

The main and application on the man.

The main application of the man.

There we approved a societie.

The make age and a societies are an approved a societies are associated as a sociation are associated associat

with work issumate

The Wasselmann Iss. enogen in in delle rate Trese ver eiler Haum. LETE H INCOME. Des Reserves Wests is n inne mit rem Same wampeer se anales THE MINIS Roger at Engineer unt Janner, eines ester French und Time ar in Campie angeneum. annel an ne lame ar at an Wrongisch HRE PER THE HIRE Titles an intertot de serine dur mi Where rewired. al a lighter the IN STATES even Jimme went unaufnalsun une Person regium us Lewis II exuler. de Lyk zi ewähen. meet zun Weite. Frentier zerbler.

Winner vesservinder.

remumment market beiger

### RÜCKBLICK.

Wir sind jetzt an einer Stelle dieses Werkes angelangt, wo wir einen kurzen Augenblick Halt machen müssen, um das Vorangegangene zu überschauen und uns für das Folgende vorzubereiten.

Die vorstehenden Untersuchungen haben den Beweis geliefert, dass alle Völker die Elemente der Schrift besassen; ob sie auch nur Knoten knüpften, ob sie auch keine anderen Zeichen kannten als jene, welche sie sich auf den Leib malten oder in den Körper einätzten: die Zeichen waren Begriffe und mit dem Laut verbunden, denn der Laut war der Geist, der dem leblosen Stoffe, dem Knoten oder dem Zeichen, eingehaucht wurde, damit er Wunder wirke. Wenn es ein Irrthum war, dass der Mensch seine eigene Combination als Ursachen eines göttlichen Einflusses betrachtete, den er durch den Laut erwecken wollte, so kann uns das nicht beirren, wir danken diesem Irrthume die köstlichsten Gaben der Menschheit: die Erfindung von Schrift und Sprache.

In der Urzeit waren Zeichen, Begriff und Laut unzertrennlich verbunden; aber das Zeichen war vieldeutig, der Begriff vielseitig und der Laut unklar. Je mehr der Mensch begriff, desto mehr lernte er unterscheiden, desto reichhaltiger und individualisirender wurden seine Zeichen, desto mehr unterschied und bildete er seine Laute. Wäre diese Entwicklung gleichmässig und ungestört erfolgt, so hätten sich die Zeichen und Laute in's Endlose vermehrt wie die Begriffe der Menschen, und in der That haben wir in der Bilderschrift den Ansatz zu einer unbeschränkten Vermehrung der Zeichen, in der chinesischen Sprache den Ansatz einer Lautmodulation, die unsere europäischen Sprachbegriffe verblüfft.

Es ist aber nur bei dem Ansatz geblieben; ja, in denjenigen Sprachen und Schriften, welche die herrschenden geworden sind, ist dieser Ansatz minder stark geworden als in anderen, weil in Sprache und Schrift ein anderes Element vereinfachend regulirend eingegriffen hat: die Zahl. Die Zahl ist das logisch ordnende im Menschenverstande, sie hinderte die Ausschweifung der Phantasie in nebelhafte Unklarheit, indem sie, von der Vier an, anfangs selbst eine nebelhafte Vielzahl, sich individualisirte und an bestimmten Begriffen haften blieb, welche Stufen der Leiter wurden, auf denen die menschliche Erkenntniss immer höher hinaufkletterte. Wir haben diese Individualisirung

der Vielzahl an den Tagen der Woche bis zum Monat und seinen Tagen verfolgt. Aber auch diese Entwicklung hätte in ihrer ungestörten Ausbildung zu einer Vielheit geführt, welche dennoch unvollkommen war, weil sie bald mit Erschöpfung und Beschränkung endigen musste; hier entstand als regelnd die Potenz, welche die Einheit zur grossen Vielheit erhob, die auf einer stufenweisen Theilung beruhte: dieselben Stufen, welche von der Eins zur Zehn führten, wurden zu Stufen von zehn bis hundert, von hundert bis tausend, und so wurde aus neun Zeichen die Unendlichkeit der Zahlensysteme aufgebaut, mit denen wir die Himmelsräume messen. Nach diesem grossen Gewinne der menschlichen Erkenntniss welkten die Zahlen, welche von der Eins bis zur Dreissig sich aus Zeichen aufgebaut hatten, von der Neun aufwärts und starben ab.

Doch nicht vergebens waren diese Zweige dem Baume der Sprache und Schrift entsprossen; wie die Zahl eine gewisse Ausdehnung erreicht haben musste, um in höheren Potenzen wirksam zu sein, so musste auch die Lautbiegung eine gewisse Reihe von Lauten erzeugen, welche breit genug war, die Grundlage der Tausende von Wörtern zu werden, mit denen wir unsere fein ausgebildeten Begriffe ausdrücken; und daher blieben die als Zahlen erstorbenen Zeichen über 9 als Lautzeichen lebendig und bildeten die Grundlagen der Lautschrift.

In welcher Weise aus der Minderzahl die Vielzahl der Zeichen entstand haben wir aus der Vergleichung der Zeichen erkannt, welche uns bald in den Orient, bald in den Occident führte. Die Trennung der Familien liess an verschiedenen Orten sich Völkerstämme eigenartig entwickeln, wobei auch die gemeinsame Sprache und Schrift verschieden sich gestaltete; hierauf erfolgte Wiedersehen unter Kampf und Eroberung, wobei die verschieden entwickelten Zeichen und Laute durch Mischung der Sprache des Eroberers mit der des Eroberten zu grösseren Zeichen- und Lautkreisen sich vereinigten, wie auch die Ideen und Erfahrungen sich mischten. Nicht erfunden wurden neue Zeichen und Laute, sondern die bestehenden wurden variirt, und wie sich alle Laute auf vier und sogar auf drei zurückführen lassen, so lassen sich auch alle Zeichen auf den Strich, den Winkel und den Kreis zurückführen, als die Grundlage aller Begriffe.

Wie ferner sich im Zahlensystem die Potenz ausgebildet hatte, so bildete sich im Lautsystem, namentlich unter dem Einflusse des Losens die Zusammen-

setzung der Wurzeln aus, welche schon in der dritten Potenz auf alle Laute ausgedehnt, den Sprachschatz in's Ungeheure steigern musste. In dieser Beziehung hat die natürliche Trägheit dafür gesorgt, dass die Bäume der Sprache nicht in den Himmel, d.h. über unsere Fassungskraft hinauswuchsen, und auch hier hat die Mischung der Völker den Strom mehr in's Breite gelenkt; dieselben Worte, welche sich als Suffixe in der einen Sprache ansetzten, um Zahl, Zeit, Art, Person anzugeben, traten in anderen Sprachen selbständig auf, und bei einer Vermischung kam es dahin, dass Artikel und Fürwörter zum flectirten Worte hinzutraten, somit Person und Zahl doppelt vertreten waren, während andererseits erstorbene Stämme sich als Präpositionen dem Worte anschlossen und so eine Breite der Wörter entstand, welche auf gleichen Wurzeln dieselbe grosse Vielartigkeit des Ausdruckes gestattete wie die Potenzen der Zahlen.

Ohne diese Ausbildung der Sprache, welche die früher zum Verständniss nothwendige Geste überflüssig machte, wäre eine Buchstabenschrift nicht möglich gewesen, denn die Zeichen waren ursprünglich vieldeutig und polyphon; diese Vieldeutigkeit und Polyphonie wurde sogar gepflegt, weil sie das Errathen beim Losen erleichterte und weil die Individualisirung der Bilder sie dem Gesammtbegriffe entfremdete, in welchem der Laut wurzelte. Daher trennten sich schon früh Bild und Lautzeichen; aber die Lautzeichen konnten so lange nicht als Verständigungsmittel dienen, als die Sprache noch arm an Worten war, oder sie konnte als Verständigungsmittel nur dienen, wenn das Bild sie erklärend begleitete, wie die Geste die Rede. Auf diesem Standpunkte finden wir die Schrift bei den Chinesen und Ägyptern.

Um diese Zeit konnte auch die Schrift bei armen oder verarmten Völkern in Vergessenheit gerathen. Wie es gegenwärtig unter den gebildeten Völkern Redner giebt, welche stundenlang im Parlamente oder in Volksversammlungen sehr klar und logisch sprechen können, aber kaum im Stande sind, ihren Gedankengang zu Papier zu bringen, indem die Anreihung von Buchstaben an Buchstaben einen verwirrenden Einfluss auf ihr Denken übt, während umgekehrt Gelehrte Meisterwerke des Styls und des Geistes bei ruhiger Aneinanderreihung der Zeichen auf dem Papier schaffen, aber in ihrem Gedankengange verwirrt werden, wenn sie statt den stummen Zeichen die lebendigen Köpfe der Hörer vor sich sehen oder gegenüber dem lebhaften Auditorium nicht die Zeit finden, mit prüfender Überlegung die Bausteine

ihrer Sätze zu ordnen — so gab es Völker, bei denen durch die Übung des mundlichen Verkehrs die Schreibkunst von der Redefertigkeit erdrückt wurde, während speciell bei den Chinesen die Ausbildung ihrer Sprache durch den kunstvollen Ausbau ihrer Wortbilder beeinträchtigt wurde. Andererseits musste die Zeichen- und Schreibkunde verloren gehen, wenn der Geist sich nicht über die Nothdurft des Tages erhob; denn so weit der Schall des Wortes reichte, bedarf man keiner Schrift, um sich mittelst der Correspondenz zu verständigen.

Es musste ein Bedürfniss nach der Schrift vorhanden sein, wenn dieselbe sich entwickeln sollte; ein mächtiger König musste über viele Stämme gebieten, welche er nur durch schriftliche Befehle leiten konnte, einem Priesterstamm mussten durch den Reichthum und die Grösse des Volkes die Mittel geboten sein, ungestört von Nahrungssorgen der Wissenschaft zu leben, die Überlieserungen zu sammeln und ihre Religionssysteme zu ordnen; dann ergab sich die Nothwendigkeit, dieselben ihren Nachsolgern schristlich zu hinterlassen, damit das Gefundene nicht verloren gehe, sondern wachse und wuchere. So sehen wir denn die Schrift als Offenbarung (im Gegensatze zu den Runen als Geheimniss) stets mit Religionssystemen vereint, wie die Sage von Büchern Thaud's und von vergrabenen Ziegelsteinen Chaldaeas berichtet; so verbreitete sich die hebräische Schrift mit dem Pentateuch, die griechische Schrift mit Homer's Gesängen, die Devanagari mit der Brahmanenlehre, die Pali mit dem Buddhismus, die syrische Estrangelo mit dem Evangelium, die arabische Neskhi mit dem Qoran, die römische Schrist mit der Vulgata, die cyrillische Schrift mit Cyrill's Bibelübersetzung u. s. w.; was dazwischen liegt an nationalen Schriften sind Trümmer, welche von einstiger Herrlichkeit zeugen, wie die Ruinen versallener Paläste.

Läge die geistige Geschichte der Menschheit klar vor uns, könnten wir an der Hand derselben die verschiedenen Religionssysteme verfolgen, dann können wir sicher einen chronologischen Aufbau der Geschichte der Schrift liefern; aber selbst in vergleichsweise neuer Zeit ist die Entstehung der Religionen in Dunkel gehüllt, umgeben die sonderbarsten Mythen die Entstehung der Religionsbücher, so dass man selbst höchst misstrauisch wird gegen Daten, welche sich den Anschein historischer Thatsachen geben. Statt daher Material zu empfangen, müssen wir selbst in der Geschichte der Schrift Material zu historischen Ereignissen suchen.

Übrigens hat auch die politische Geschichte Ähnlichkeit mit der Geschichte der Schrift. Indien, China, Amerika haben einen selbständigen Entwicklungsgang gehabt, welcher unabhängig war von jenem Geiste der Civilisation, der von Vorderasien auf Griechenland, auf Rom und auf die germanischen Völker überging, und zeitweilig jedem dieser Völker das Zepter der Präponderanz in die Hand drückte; nur dieser Geist der europäischen Civilisation lässt sich genetisch nachweisen, aber er ist ein so kleiner Abschnitt in der vieltausendjährigen Geschichte der Menschheit, wie die Entwicklung der phönikisch-griechisch-römischen Alphabetschrift nur ein ganz kleiner Theil der allgemeinen Geschichte der Schrift ist.

Wir müssen daher die Schriften der Völker einzeln betrachten und in ihnen die Elemente suchen, welche sie mit den allgemeinen Wurzeln verknüpfen, nachdem wir in den vorstehenden Abhandlungen diese Wurzeln blossgelegt und einen Theil ihrer Verzweigung verfolgt haben. Wenn wir dann die einzelnen Schriften zu Familien verbunden und die Verwandtschaft dieser Familien unter einander erörtert haben, so werden wir schliesslich zu einem Überblick des gesammten Schriftwesens, wie es sich historisch entwickelt hat, gelangen und damit einen Beitrag zur grossen Culturgeschichte der Menschheit liefern.

| <b>&gt;</b> |  |
|-------------|--|
|             |  |
| •           |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
| <b>1</b>    |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |

## ZWEITER THEIL

DIE

# SCHRIFTSYSTEME

DER

## VÖLKER DES ERDKREISES

VON DEN ÄLTESTEN ZEITEN BIS AUF DIE GEGENWART.

Faulmann, Geschichte d. Schrift.

| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | • | • |   |   |
|   | ~ |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   | · |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |

## Amerikanische Schriften.

#### 1. DIE KNOTENSCHRIFT.

Amerika scheint von jeher das Land gewesen zu sein, in welches sich Bewohner der andern Erdhälfte flüchteten, wenn Verfolgungen ihnen das Leben in der Heimath unerträglich machten. Bei vielen amerikanischen Völkern haben sich Traditionen erhalten, dass sie in die neue Welt eingewandert seien, und es ist daher natürlich, dass wir Culturformen, die sich in der alten Welt überlebt haben, in Amerika mehr conservirt finden. Zu diesen gehört der Gebrauch der geknüpften Schnüre, von deren Anwendung in Asien und Europa nur mehr die Sage und einzelne Gewohnheiten zeugen.

Am verbreitetsten war der Gebrauch der geknüpsten Schnüre in Peru zu den Zeiten, als die Inkas dort herrschten, d. i. bis zur Eroberung Perus durch die Spanier. Die Tradition berichtet, dass die Inkas eine srüher in Gebrauch gewesene Bilderschrist verboten hätten, wogegen aber der Umstand spricht, dass gerade in den Tempeln Steine mit eingehauener Bilderschrist ausbewahrt wurden.

Diese Knoten hiessen Quipu. welches Wort sowohl "knüpfen" als "Knoten" bedeutete, aber das versetzte Pa-kwa (die acht Knoten) der Chinesen zu sein scheint; in Tschile wurden sie Pron (Schnüre) genannt. Tschudi hat bei seinem Aufenthalte in Peru viele solcher Quipu ausgegraben und selbst die Bedeutung der jetzt noch bei den Hirten der Puna in Gebrauch befindlichen kennen gelernt. Er beschreibt die letzteren in folgender Weise: Die Quipu bestehen aus einem Hauptstrang, an den verschiedene Zweige geknüpft sind. Auf den ersten Zweig setzen sie gewöhnlich die Stiere, auf den zweiten die Kühe, diese theilen sie wieder in solche, die Milch geben, und in Kühe, die nicht gemelkt werden, die folgenden Zweige enthalten die Kälber nach

196 Quipu.

Art und Geschlecht, dann kommen die Schafe in mehreren Unterabtheilungen, die Zahl der getödteten Füchse, die Menge des verbrauchten Salzes und zuletzt das gefallene Vieh. Auf anderen Quipu steht der Ertrag der Heerden an Milch, Käse, Wolle u. s. f. Jede Rubrik wird durch eine eigene Farbe oder durch eine verschieden gedrehte Schnur angezeigt. Auf die nämliche Weise wurden in früheren Zeiten die Kriegsheere gezählt; auf eine Schnur wurden die Soldaten mit Steinschleudern, auf eine andere die mit Speeren, auf eine dritte die Keulenträger u. s. w. mit ihren Ober- und Unterofficieren gesetzt; ebenso wurden die Schlachtberichte abgefasst. Von den Farben galten: roth für Soldaten, gelb für Gold, weiss für Silber, grün für Getreide. Jeder einfache Knoten bezeichnete zehn, jeder doppelt verschlungene hundert, jeder dreifache tausend; zwei einfache Knoten neben einander bedeuteten zwanzig. Die Ent-



fernung der Knoten vom Stamme war von grösster Wichtigkeit, ebenso die Aufeinanderfolge der einzelnen Zweige, denn die Hauptgegenstände wurden an die ersten Zweige und in die Nähe der Querschnur gesetzt, und so in absteigender Folge. In jeder Stadt waren einige eigens bestimmte Männer, um die Quipu zu knüpfen und zu erklären, sie hiessen Knotenbeamte. So ungenügend diese Schrift war, so hatten doch während der Blüthe des Inka-Reiches die bestellten Schriftsteller eine sehr grosse Fertigkeit im Enträthseln der Knoten. aber es gelang ihnen nur selten, einen Quipu ohne

mündlichen Commentar zu lesen, es musste immer, wenn er aus einer fernen Provinz kam, beigefügt werden, ob er sich auf Volkszählungen, Tribute, Kriege u. s. w. beziehe. <sup>52</sup>

Wir geben Seite 196 eine von Tschudi veröffentlichte Abbildung eines solchen Quipu, wie er deren viele in Peru ausgegraben hat.

Engverwandt mit diesen Quipu, aber doch eigenartig sind die Wampumoder Muschelgürtel der nordamerikanischen Indianer: der Leni-Lenape, Huronen, Irokesen und anderer Stämme. Sie bestehen aus Muschelschalen von weisser, brauner, violetter oder in's Schwarze fallender Farbe, welche in kleine, oval geschlissene Stücke zerspalten sind, die durchbohrt und an einen Faden, dünnen Lederriemen oder Draht angereiht wurden. (Derlei Steine wurden auch in dem urweltlichen Boden von Frankreich aufgefunden, ein Beweis, dass solche Muschelschnüre einst auch in Europa heimisch waren.) Die Muscheln waren so geschätzt, dass sie bei den Indianern ehedem auch die Stelle des Geldes vertraten, und diess erinnert daran, dass bei den Chinesen noch jetzt das Bild der Muschel "Reichthum" bedeutet. Wegen der Schwierigkeit, Muscheln zu erlangen, wurden statt ihrer auch Holzstücke verwendet. doch sind die letzteren verschwunden, seit der Handelsgeist der Engländer die Indianer mit sauber polirten Muschelstücken versorgte. Mehrere dieser Schnüre wurden zu einem Gürtel vereinigt, der vier bis sechs Schnüre enthielt, die Gürtel waren von verschiedener Länge, häufig 5 Ellen, manchmal eine Klafter lang. Die Färbung der Muscheln trug eine Bedeutung: dunkle gaben Bedenklichkeit und Hartes zu erkennen, schwarze oder vielmehr braune und violette warnten vor Gefahr oder enthielten eine ernste Mahnung, die an Drohung streifte, oder auch einen nachdrücklichen Verweis, weiss zeugte von Güte und verhiess Wohlwollen, Frieden und Freundschaft, roth verkündete allemal Krieg, denn roth war die Kriegsfarbe. Solche Wampumgürtel sendeten die Stämme einander zu, sie gaben mittelst derselben öffentliche Erklärungen und beglaubigten das Wort des Botschafters, denn ohne mündliche Erklärung waren sie, wie die Quipu, nicht verständlich. Hatte in einer feierlichen Versammlung eines andern Stammes der abgesendete Sprecher eine wichtige Eröffnung gemacht, so schloss er mit der Überreichung der Wampumschnur: "Zur Bestätigung meiner Rede übergebe ich diese Wampumschnur." Antwortende überreichte ihm eine entsprechende als Gegengewähr. Die Sprecher beider Parteien hielten auch während der Verhandlung den

ŀ

Wampumgürtel an den entgegengesetzten Enden. Wurden Wampumgürtel



zurückgegeben, so hiess diess, es werde auf den Vorschlag nicht eingegangen und die Unterhandlung war sogleich abgebrochen. Die erhaltenen Wampumgürtel bewahrten sie sorgfältig in Ledertaschen, Beuteln und Kisten auf. Dieses ihr Staatsarchiv wurde von Zeit zu Zeit durch die Kundigen den Stammgenossen erklärt. Ein- oder ein paarmal im Jahre wurden die fähigsten Knaben und Jünglinge des Stammes und die Söhne der Angesehensten an einem Waldorte versammelt, Speise und Trank dorthin gebracht und auf einem grossen Rindenstücke oder einer Decke der Briefbeutelgeleert und der Urkundenvorrath in bestimmter Ordnung ausgebreitet. Alsdann ergriff ein Sprecher die einzelnen Gürtel und erklärte jedes Inhalt mit ernstem Nachdruck, die Worte, die bei der Übergabe gesprochen worden waren, wiederholend. Manche Gürtel scheinen doppelseitig gewesen zu sein, denn es wird berichtet, dass bei vielen der Ausleger den Gürtel umgekehrt habe, wenn er zur Mitte seiner Rede gekommen, und diess sei dann ein wesentlicher Punkt gewesen. Wir geben hier die Abbildung eines solchen Wampuntgürtels, der an sich nichts Anderes als eine Zickzackfigur zu enthalten scheint, der aber wichtige Nachrichten enthalten haben soll. 58

#### 2. INDIANISCHE BILDERSCHRIFTEN.

Die Indianerstämme, welche zur Zeit der Entdeckung Amerikas die nördliche Hälfte dieses Erdtheils durchstreiften und hauptsächlich nomadisch von der Jagd lebten, wie die wenigen Überreste, welche der Kampf mit den Die Indianer. 199

Europäern und die Branntweinpest übrig gelassen hat, huldigen den Anschauungen des Animismus. Sie haben keine Tempel zum Gottesdienste, denn sie meinen, dass der grosse Geist, welcher die Welt geschassen habe, sich vor den Augen der Menschen verberge, aber in allen Dingen wohne; sie erblicken ihn demnach in Felsen, Bäumen, Wasserfällen und Wolken, im Donner und Blitz, in den heftigsten Stürmen wie im leichtesten Wehen, in Vögeln, Vierfüsslern u. s. w. 54 Insbesondere scheinen sie in den Thieren Emanationen der Gottheit erblickt zu haben, denn sie wählten dieselben zu Schutzgeistern, sowohl der Stämme wie der einzelnen Individuen, die Abbildungen solcher Schutzthiere, welche genau den europäischen Wappenthieren entsprechen, heissen Totems, ein Wort, welches an das ägyptische tut "Gleichniss, Bild" erinnert. Diese Zusammenstellung ist nicht so absurd, wie sie auf den ersten Augenblick scheinen könnte; die Indianer Amerikas haben zum grossen Theile dieselbe Kupferfarbe wie die alten Ägypter, sie sind, wie diese, bartlos und es erinnern so manche Bräuche an das Nilthal: so die hockenden Gestalten an die Formen der ägyptischen Götterbilder; ihre Hauptwaffe, die Streitaxt, bedeutet in den ägyptischen Bildern "Göttlichkeit"; ihr Haarschmuck mit Federn ist derselbe, den der ägyptische Gott Anoki trägt, das Zusammenbinden der Haare auf dem Scheitel erinnert an den Zopf des Gottes Amon, an die Haarform der Chatten (in Deutschland) und an den Zopf der Araber und Mongelen. Mehrere Stämme, wie die Tschipewais und die Schawanoes haben die Tradition bewahrt, dass Amerika nicht ihr ursprüngliches Vaterland gewesen sei, sondern dass sie nach einer weiten Reise über ein grosses Meer, welches eng und voller Inseln war, dahin gekommen sind. 55

Noch zwei andere Wörter haben eine auffallende Ähnlichkeit mit europäisch-asiatischen Worten, nämlich der Name ihrer Priester: Meda, und der Name ihrer Propheten: Yossakid. Der Name Meda wird auch mida, moda, muda, mata, mate, madi, mado, mudu ausgesprochen. Der Stamm mat findet sich im Griechischen als mathema "Erkenntniss", manthanō "lernen", mantis "ein Verzückter, Seher, Wahrsager, Prophet", lateinisch med-itari "sinnen, studiren" und medeor "heilen", wie auch Medicin bei den Indianern Zauberei bedeutet. Die Medea der griechischen Sage war eine Zauberin; im Hebräischen heisst mud "Mass", was durch die Knotenschrift, sowie durch die Bedeutung, welche das Messen für die gesammte Bildung hatte (Richtschnur wird noch in unserer Sprache in der Bedeutung von Vorschrift, Lehre gebraucht), eben-

falls auf den Priester hinweist. Der Name Yossakid entspricht dem hebräischen yisekka oder yiska ("die da spähet"), das war der Name der Schwester Lots. Die indianischen Yossakids spielen ganz dieselbe Rolle wie die jüdischen Seher im Buche der Richter: Männer oder Frauen, welche durch Fasten und Dampfbäder zu Visionen gelangen, werden, wenn ihre Prophezeiungen in Erfüllung gehen, berühmt, und öfter gelang es solchen, viele einzelne Stämme zu gemeinsamen Unternehmungen zu vereinigen, an deren Spitze sie sich stellten.

Die Lehren der Priester, sowohl der Medas, wie der Yossakids und einer dritten Art, welche nächtliche Orgien veranstalten und Wabeno heissen, führen den Namen Kekinowin (der Ausdruck win erinnert an die wen oder Bildzeichen der Chinesen) und beruhen auf Zauberliedern, von denen jede Strophe an ein (gewöhnlich gemaltes) Bild geknüpft ist; sie heissen daher auch Nugamunnu oder Gesänge und zerfallen in Yesukawin oder Prophezeiungen, Medawin oder Arzneikunst, Wabino, Gesänge, welche bei den Orgien gesungen werden, Nundobewunewun Krieg, Keossawin Jagd, Sadžawin Liebe, Muzzinabikon Geschichte. 56

Wir geben auf Tafel I die Bilder eines solchen Kekinowin, welches als besonders heilig gilt, und bemerken zur Erklärung folgendes:

Figur 1 stellt die Wohnung eines Medicinmannes dar, sie ist erfüllt mit der Gegenwart des grossen Geistes, der geslogen kam, um die Indianer in diesen Ceremonien zu unterrichten. Der Priester singt:

Mon e do
We gum ig
Ah to dum in
Ne we pin de gai,

d. h. des grossen Geistes Wohnung, ihr habt davon gehört; er wird eintreten

Figur 2 stellt einen Candidaten vor, der um die Aufnahme unter die Medas eingeschritten ist, er ist mit Federn im Haar geschmückt und trägt an einem Arme das aufgeblasene Fell einer Fischotter, indem er die Luft am andern Ende ausströmen lässt. Er singt, die Worte des Priesters wiederholend, während Alle in Begleitung der Klänge von Trommeln und Ratteln tanzen:

Ne sau mū žug We au ne nay

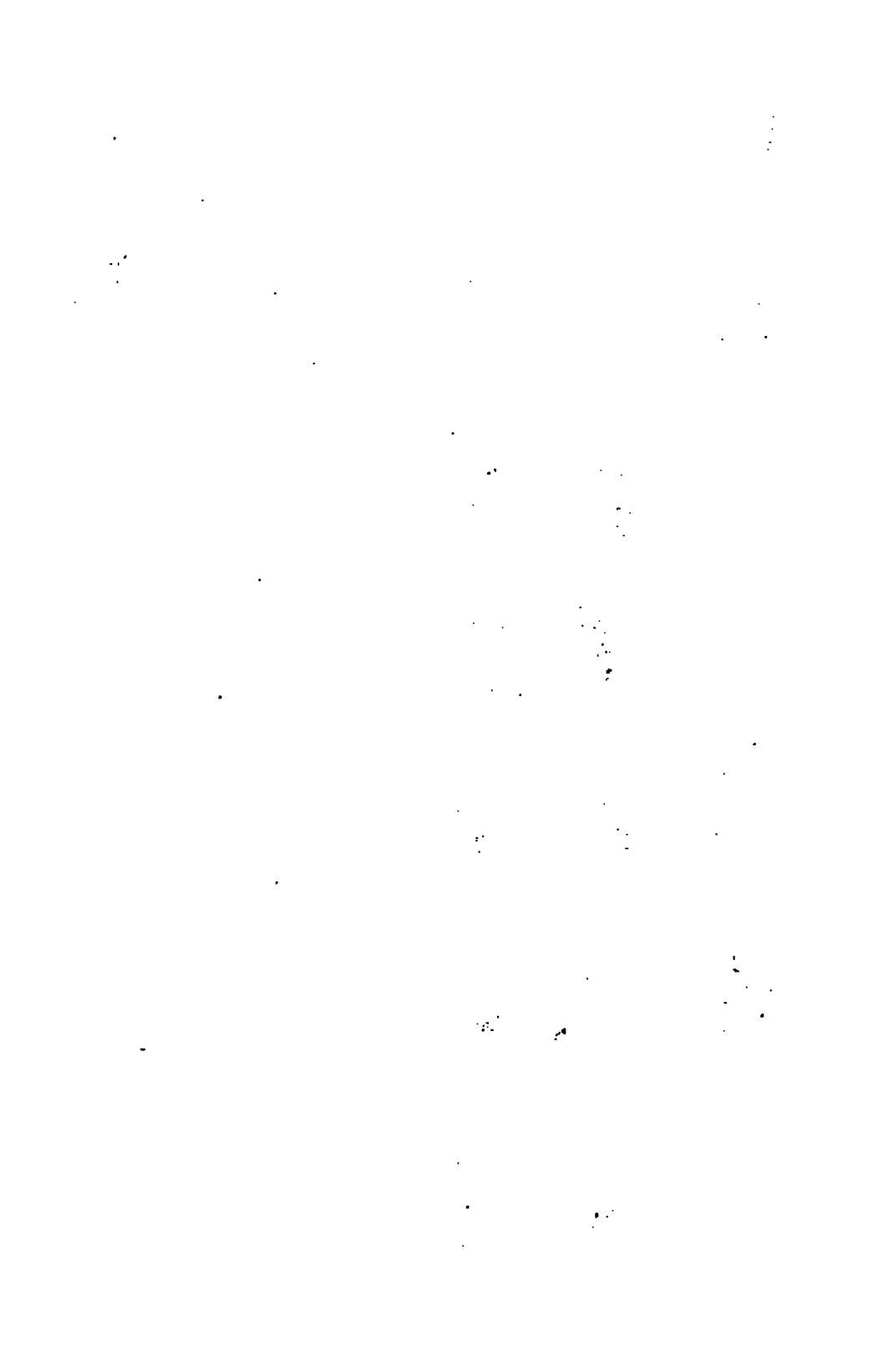

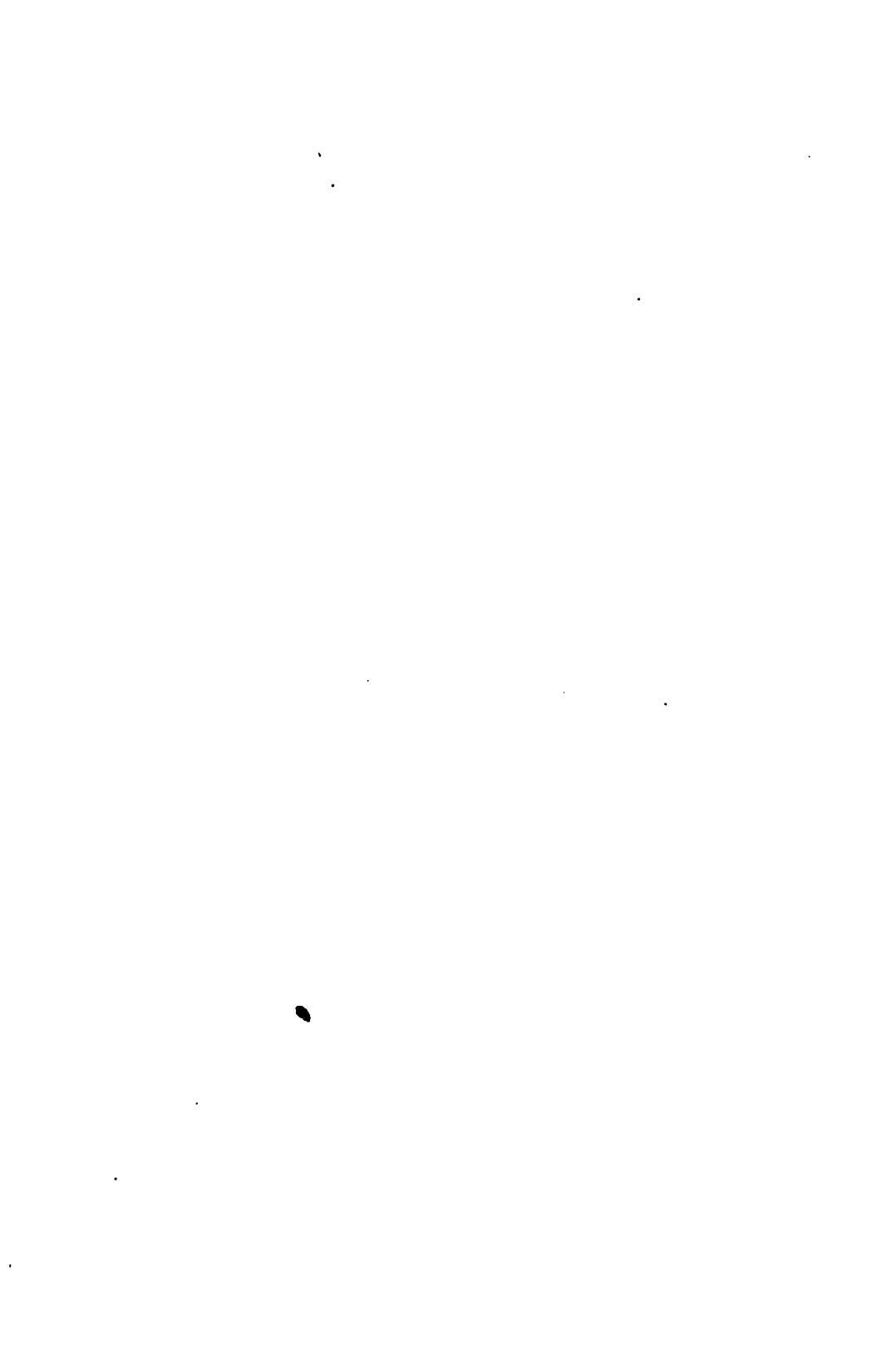

dexikanısche Zeitzeichen.»

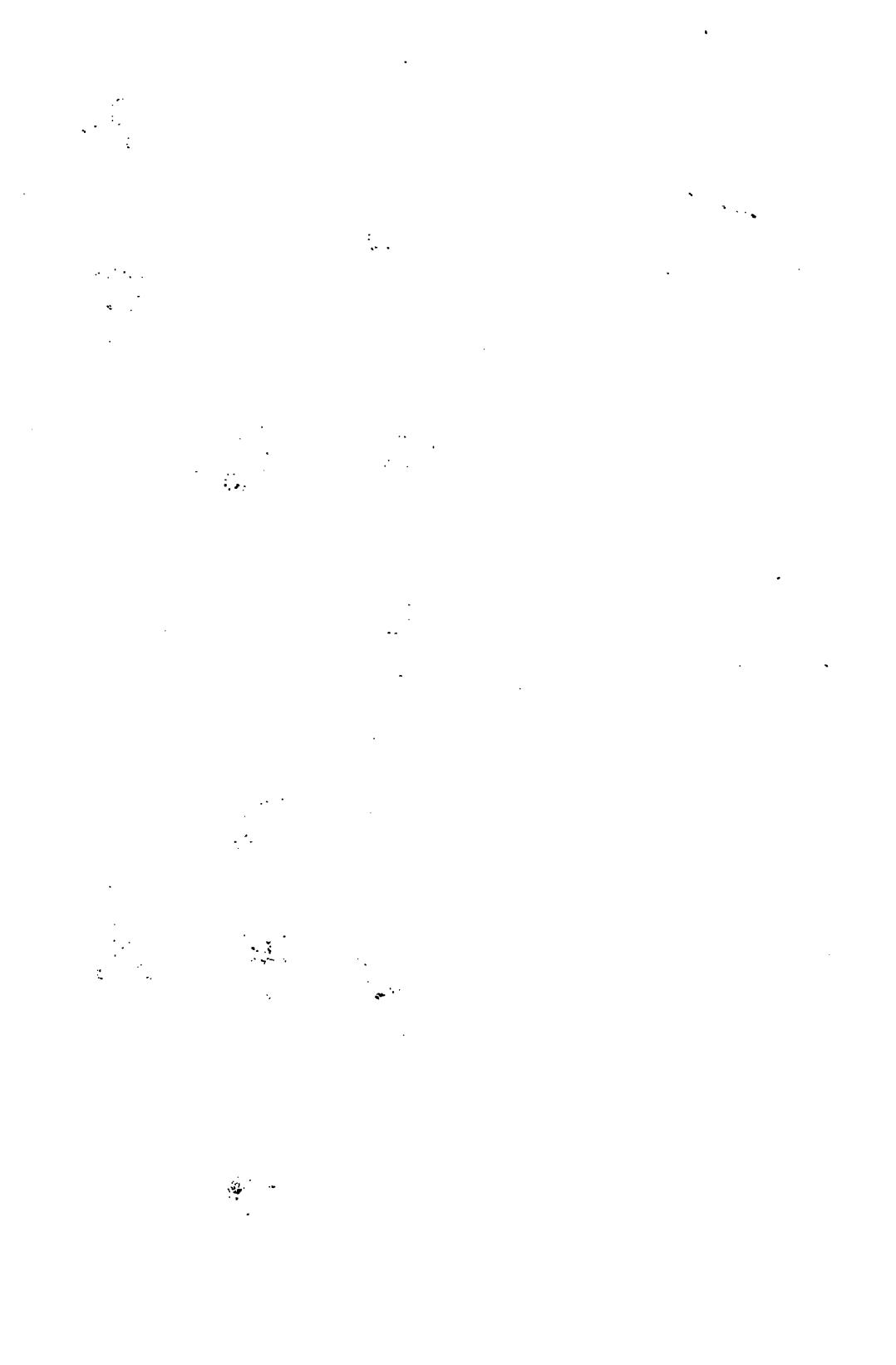

Ož ke buy ye **ze** We ye waum Ne pin de gai,

d. h. ich habe immer das geliebt, was ich suche, ich gehe ein in die neue grüne Laubwohnung.

Figur 3 bezeichnet eine Pause, während welcher die Victualien, die für die Schmauserei vorbereitet sind, eingeführt werden.

Figur 4 bezeichnet einen Mann, welcher eine Schüssel in seiner Hand hält, auf seinem Handgelenk sind magische Figuren, welche ihn als gewandt in allen Dingen bezeichnen. Der Gesang lautet:

Ne man tau On ne go Ne kaun,

d. h. ich werde dir einen Antheil geben, mein Freund!

Figur 5 bezeichnet eine Wohnung, abseits von jener, in welcher die Medas versammelt sind. In der Wohnung ist ein Dampfbad; die älteren Männer nehmen darin ein Bad; während sie das Bad nehmen oder unmittelbar vorher, erzählen sie einander gewisse Geheimnisse bezüglich der Anwendung der Medawin. Die sechs himmlischen Zeichen an der Spitze der Wohnung bezeichnen die Dämpfe aus dem Bade. Die Priester singen nacheinander und zu Zeiten mit schmalen Stöcken auf die Trommeln schlagend:

We ye waum
Pîn de yai
Ke kaun
E naun

Sain gũn ah wau.

d. h. ich gehe in das Bad; ich blase meinen Bruder stark.

Figur 6. Der Arm des Priesters oder Meisters dieser Ceremonie, welcher den Candidaten, der in der nächsten Figur dargestellt ist, führt.

Figur 7 bezeichnet die Gaben oder Geschenke, welche von dem Novizen als Lohn für die Aufnahme entrichtet werden. Der Gesang lautet:

Ne we hau gwe no Ne we hau gwe no No sa ne kaur,

d. h ich wünsche mich so zu betragen, mein Vater, mein Freund.

Figur 8 bezeichnet einen Medabaum, die zurückgebogenen Linien am Stamme deuten die Wurzel an, welche die Medicin ergänzt. Der Gesang lautet:

Au ne i au ne nai
Au ne i au ne nai
Pa žik wan kūz e
Ke mit tig o me naun
Ke we tauš kau au,

d. h. Was! mein Leben, mein einziger Baum, wir tanzen rund um dich.

Figur 9 ist ein ausgestopster Kranichbalg, der als Medicinsack dient; durch einen heimlichen Druck der Hand kommen daraus kleine Vögel hervor. Diese, so lehrt man den Novizen, springen durch die starke Macht der Geisterbeschwörung aus dem Sacke. Der Gesang lautet:

Nin gau
Wau bum au
A že aun
Kau že yo wid
A že aun,

d. h. ich wünsche, ihr Erscheinen zu sehen, dass das so geworden ist, ich wünsche ihnen zu erscheinen.

Figur 10 ist ein Pfeil im Himmelskreise, das ist ein bezauberter Pfeil, welcher durch die Macht des Meda diejenige Person, der er gehört, befähigt, den ganzen Himmelskreis zu durchdringen und das Ziel zu erreichen, nach welchem der Pfeil abgeschossen wurde. Der Gesang lautet:

Au nīn, a že me go

Me dai we, in in e wau

J. e. e. me da, me gun ī,

d. h. was siehst du dort, du mi-da-man, diess — diess ist der Meda-Knochen.

Figur 11 ist der Kakaik (eine Art kleiner Falken mit schnellen Flügeln), der fähig ist, hoch in die Luft zu sliegen. Den Balg dieses Vogels tragen die Krieger um die Schultern, wenn sie in die Schlacht ziehen. (Ein Falkenhemd trug auch der nordische Gott Odhin.) Der Gesang lautet:

Ne kaik-wi on

Tan be taib wai me tum,

d. h. Mein Falkenhemd flattert.

Figur 12 bezeichnet die himmlische Sphäre mit dem grossen Geiste, der über sie hinwegschaut. Ein Geisterarm ist bittend emporgehoben. Vögel und gute Omina sind im Himmel gedacht. Der Gesang lautet:

Ke wī tau gē žig

Noan dau wa

Mon e do.

d. h. Rings um den ganzen Kreis des Himmels hör' ich des Geistes Stimme.

Figur 13 bezeichnet eine Pause.

Figur 14 ist ein Medabaum in dem Sinne, dass der Baum durch magische oder geistige Macht belebt sei. Der Gesang lautet:

Wa be no

Mit tig o

Wa be no

Mit tig o

Ne ne mī

Kau yo

Ne ne mī

Kau go,

d. h. der Wabenobaum, er tanzt.

Figur 15 ist ein Stock zum Schlagen der Ta-wa-e-gun oder Trommel.

Gesang:

Pa bau nīn

Wa wa sin

Nîn bau gi e gun,

d. h. Wie rings laut der Trommelstock schallt!

Figur 16 ist die Hälste der himmlischen Sphäre, ein Indianer wandelt darauf, der Sinn bezeichnet den täglichen Lauf der Sonne bis zum Mittag Der Gesang lautet:

Nau baun

A yī žig a

Pe mūs au tun aun

Gīż ig,

d. h. ich wandle auf dem halben Himmel.

Figur 17 bezeichnet den grossen Geist, der mit seinen Strahlen die Welt erleuchtet, er erscheint hier als Gott des Donners und des Blitzes. Der Gesang lautet:

Ke we tau

Gi žig

Ka te kwai

We tim aun,

d. h. ich sause rund um den Himmel, damit sie mich hören können.

Figur 18 ist die Ta-wa-e-gun oder einfach behäutete Trommel. Der Gesang lautet:

Ke gau tai

Be tau au

Nin in tai wai e gun,

d. h. ihr sollt hören den Klang meiner Trommel.

Figur 19 ist das Ta-wa-e-gonse oder Tamburin mit Federn geschmückt. Der Gesang lautet:

Kī nīs o tau nai

In tai wai e gun,

d. h. verstehst du meine Trommel?

Figur 20 ist ein Rabe; seine Federn oder sein Balg werden als Kopfschmuck getragen. (Auch die Raben erinnern an den nordischen Gott Odhin, dessen Boten sie waren, er hiess darum der Rabengott.) Der Gesang lautet:

Kau gau ge wau

In wai aun

Wai me gwun e aun,

d. h. ich singe den Raben, er hat edle Federn.

Figur 21 ist eine Krähe; die Flügel und der Kopf derselben dienen als Kopfschmuck. Der Gesang lautet:

In daun daig o

In daun daig o

Wi aun

Ne au wai,

d. h. ich bin die Krähe, ich bin die Krähe, sein Balg ist mein Körper.

Figur 22 ist eine Medicinwohnung. Der Führer oder Meister der Meda-Gesellschaft hat seinen Trommelstock erhoben und hält in seinen Händen die Wolken, sowie die himmlische Hemisphäre. Der Gesang lautet:

Ne pin de gai

Ne pin de gai

Ke we ge waun, Ke we ge waun,

d. h. ich wünsche in eure Wohnung zu gehen, ich gehe in eure Wohnung. 57 Die Gesänge werden nach altherkömmlicher Melodie gesungen, sie erinnern an die Runenlieder, welche die Edda erwähnt, und an die alphabetischen Psalmen, bei denen ebenfalls jeder Vers sich auf ein Schriftzeichen bezieht. Die einsilbigen Wörter der Verse und die Erklärungen derselben machen weniger den Eindruck einer ursprünglichen Naivetät, als vielmehr den einer gedankenlosen und missverstandenen Nachahmung uralter Bräuche. Vergleichen wir diese Figuren mit ägyptischen Hieroglyphen, nicht von dem Gesichtspunkte, als ob die Kekinowin von den Hieroglyphen abstammen. sondern dass beide aus derselben Quelle stammen, beide getrübt durch die Überlieserung sind, so entspricht der ersten Figur die Hieroglyphe | Hathor, die grosse Göttin der Nacht, der Beth-El oder Hausgott der Juden, wobei der grosse Geist als Adler oder Wind, wie der Wuotan der Deutschen, gedacht wird, als Hauch, Geist, Seele, welche die Welt erfüllt. Figur 2 hat Ähnlichkeit mit der Hieroglyphe , dem anbetenden Priester; Figur 4 mit mo "geben, opfern", Figur 5 erinnert an Ju "Weite", dessen ursprünglicher Sinn den Ägyptern verloren gegangen zu sein scheint. Das Dampfbad der Indianer entspricht genau dem dampfenden Schlunde des delphischen Orakels, welcher später durch den Weihrauch ersetzt worden ist; die Hieroglyphe @ u ist jedenfalls der Hauch, der Rauch, ja nach der Analogie der mexikanischen Hieroglyphen die Stimme. Figur 6 entspricht der einfachen Hand, aber mit 7 verbunden der Hieroglyphe der tu "geben, schenken", an sich entspricht Figur 7 der Hieroglyphe 2 p, welche nur mehr als Lautzeichen p vorkommt; in den mexikanischen Hieroglyphen heisst diese Figur te und bedeutet Stein, dem entspricht die ägyptische Hieroglyphe -t und h tu, wobei zu beachten ist, dass 🔳 p männlicher, 🕳 weiblicher Artikel ist. der Artikel aber die Allgemeinheit bedeutet, griechisch pan, denn, wenn wir sagen, "der Mensch denkt", so meinen wir "alle Menschen", im gleichen Sinne gebrauchen wir den unbestimmten Artikel "ein", die Einheit wird durch "dieser" oder "Ein" als Zahlwort ausgedrückt, "dieser" beisst aber im Ägyptischen pn, was im Griechischen "alles, ganz" bedeutet; wenn also "ein" als Ganzes und als Einheit noch gegenwärtig nicht lautlich unterschieden wird, so erklärt sich auch, dass p zu t werden konnte; endlich ist zu erwähnen,

dass pe im Chinesischen die Muschel und "Reichthum" bedeutet, da die Muscheln als Geld gebraucht wurden und noch gegenwärtig bei vielen Naturvölkern als solche gebraucht werden. Figur 8 erinnert an 🜡 die Reivasstaude der Perser, die Weltesche Yggdrasil der Nordländer, das heilige Haoma der Perser und Saoma der Indier, ursprünglich eine Pflanze, deren Sast ein berauschendes Getränk lieferte. Figur 9 erinnert an ba mit der Bedeutung "Geist, Seele". wobei es gleichgiltig ist, ob man sich darunter einen Kranich, Storch oder Ibis vorstellt. Figur 10 scheint identisch mit 4 dem das Ziel treffenden Pfeil zu sein, sowie mit der Rune † tyr, die in den Kekinowin "Krieg" bedeutet, die ägyptische Hieroglyphe scheint den Jagdpfeil zu individualisiren; Pfeile wurden auch gegen den Himmel abgeschossen, um die der Sonne oder dem Monde feindlichen Mächte, denen man Sonnen- und Mondfinsternisse zuschrieb, zu verscheuchen. Figur 17 erinnert an wern "das göttliche Auge", den Odhin der Nordländer; Figur 18 an 🔼 sa "wissen, erkennen", insbesondere an die Trommel der lappländischen Zauberer, welche mit Figuren bemalt war, aus denen geweissagt wurde; Figur 19 an 🍆 das Sieb der Ägypter, welches letztere seine ursprüngliche Bedeutung als Handtrommel verloren zu haben scheint; Figur 20 ist der Horus der Ägypter, der Rabe Odhin's, der ihm alle Geheimnisse der Menschen verräth; Figur 21 das ägyptische  $\mathbf{x}$ , welches nur mehr als Lautzeichen p vorkommt. Figur 22 erinnert an die Hieroglyphe 🏋, welche nur mehr "hoch" bedeutet. In gleicher Weise lässt sich bei den meisten indianischen Kekinowins eine Wurzelverwandtschaft mit den ägyptischen Hieroglyphen nachweisen.

Hiermit steht durchaus nicht im Widerspruche, dass die Felseninschriften oder Kekiwin (auch Muzzinabikon genannt) auf die Analogie der sibirischen Felseninschriften hinweisen, da ja in Ägypten selbst Skulpturen mit mongolischem Typus gefunden wurden; der Wandertrieb hat die Menschen von jeher und bis in die neueste Zeit in allen Theilen der Erde durcheinander geworfen. Nur scheint es wenig wahrscheinlich zu sein, dass in diesen Felseninschriften eine Geschichte gefunden werden sollte; wenn auch einzelne, wie die Abbildung eines altspanischen Schiffes auf südamerikanischen Felsen darauf hinzudeuten scheinen, und die Inschriften der persischen Könige wie die der Ägypter wirklich geschichtliche Ereignisse enthalten. Da die Felsen

gewöhnlich als Wohnungen böser Geister betrachtet wurden, so dürsten religiöse Inschristen die ursprünglichen gewesen und erst später die Benützung zu geschichtlichen Denkmälern entstanden sein, letztere sind aber sicherlich nicht von kleinen Stämmen, sondern erst von mächtigen Königen errichtet worden.

Wir geben Seite 208 als Probe eine Felseninschrift am Erie-See, deren Zeichen derart verkleinert sind, dass 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fuss einen Zoll bilden. Die Zeichnung der Figuren und Symbole, welche die Inschrift bilden, ist im Jahre 1851, auf starkem Papier copirt und mit den Ziffern versehen, an Herrn George Johnston, auf Sauls de Ste. Marie in Mitschigan gesendet worden, der mit der Sprache, den Sitten und Gewohnheiten der Indianer gut bekannt war und bei der Erklärung der Inschrift durch den indianischen Archäologen Schingwauk oder "die kleine Fichte" unterstützt wurde. Im Voraus muss bemerkt werden, dass in dem Hieroglyphensystem sowohl der nordamerikanischen Indianer wie in dem der Tolteken und Azteken in Mexiko Vieles dem Gedächtnisse überlassen blieb, so die Zeit, von welcher eine Inschrift erzählt, wie die Abschnitte der einzelnen Darstellungen; hieraus erklärte sich auch das Dunkel, welches die mythologischen Gemälde der Mexikaner umgiebt. Einen ähnlichen Eindruck machte auch die vorliegende Inschrift auf den indianischen Archäologen, als er den ersten Blick auf sie warf; er war weniger überrascht durch Zweifel an der Bedeutung der Hauptsiguren, als vielmehr durch die Dunkelheit und gänzliche Vergessenheit der übrigen, sowie durch den Umstand, dass die Inschrift von Stämmen und Ereignissen erzählte, von denen er bisher nichts gewusst hatte. Er zog Bleistiftlinien von A zu B und von C zu D, indem er bemerkte, dass er wegen Unkenntniss oder ungenauer Bezeichnung der Figuren, welche diesen mittlern Theil der Zeichnung einnehmen, keine genauere Erklärung derselben geben könne. Er meinte, dass die Inschrift von Kriegen der Erie-Stämme erzähle, welche nach der Bekanntschaft mit den Europäern stattgefunden hätten, darauf deuteten die Hüte auf den Figuren 6, 111 und 117; er schloss aber auch aus der Abwesenheit von Flinten, dass die Indianer zu jener Zeit noch keine Feuerwaffen von den Europäern bekommen hatten. Die Inschrift dürste daher aus den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts stammen. Über den unerklärten Theil der Inschrift äusserte sich Schingwauk nur unbestimmt; Nr. 84 und 27 schienen ihm Brüder zu sein, sie überwachten ein Blutbad oder eine Schlacht. Nr. 27 hält seine



Pfeife (28) verkehrt, wie in Verzweiflung und Todeskampf; Nr. 84 hingegen sitzt ruhig, das blutige Feld überschauend, mit seinen Füssen einen Schädel und die Überreste eines Körpers zurückstossend. Diess waren wilde Indianer, da sie ohne Hüte gezeichnet sind. Nr. 111 bezeichnet einen grossen Häuptling, erkennbar an seiner Medaille (113) und seinen Halbmonden oder Halshändern (114). Seinen Verkehr mit den Europäern bezeichnet das viereckige Symbol eines Hutes auf seinem Kopfe, er hat aber auch seine Federn behalten. Nr. 112 bezeichnet seine Pfeise, welche er rauchend in der Hand hält. Nr. 115 stellt einen wilden rauchenden Indianer vor; er trägt seinen Kopfputz und ist eines der Mitglieder der Tatuirungs-Gesellschaft. Nr. 117 bezeichnet einen Häuptling und Geisterbeschwörer, welcher tatuirt, Nr. 118 ist ein Ohrenschmuck, Nr. 120 sein Medicinsack, Nr. 121 seine Tatuirungs-Instrumente; er trägt gleichsalls einen Hut und drei Schnüre wie Nr. 111, sie stellen seinen Rang vor und erzählen von seinen Besuchen bei den Forts und Handelsplätzen der Seeküste. Er ist offenbar ein Mann von Ansehen und Macht, was auch Nr. 119, ein Zauberstab, andeutet. Nr. 116 bezeichnet eine Schüssel mit gemischten Farben zur Tatuirung; Nr. 105, 106, 107, 108. 109, 110 sind Gegenstände, welche nachzubilden und auf den Häuptling (111, 117) zu malen sind. Fig. 78 bezeichnet eine Strasse und Fig. 122 Schlangen, welche den Weg umgeben und Feinde, Sorgen, Elend und die schwersten Mühseligkeiten bedeuten. Diese Zeichen beendigen die östliche Seite der Inschrift. Die Hauptsigur Nr. 6 eröffnet die westliche Seite der Inschrift. Es ist ein ausgezeichneter Häuptling und Krieger; Fig. 7 bezeichnet seine Pfeise: er raucht nach einer Fastenübung. Fig. 15 und 16 sind Lederverzierungen, welche ausgezeichnete Krieger und Häuptlinge tragen, wie Beinkleider mit angehängten Thierklauen; dasselbe bezeichnen die Federn-Ornamente Nr. 14. Fig. 33 ist das Zeichen der Zahl 10 und bedeutet 10 Tage, die Länge der Fasten. Fig. 34 ist das Zeichen für zwei und bedeutet zwei Tage, es bezeichnet, dass der Häuptling die ganze Zeit gefastet habe, ausgenommen, dass er zu Abend etwas Nahrung zu sich nahm. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 35, 36 und 43 sind verschiedene Gegenstände, auf welche der Häuptling in der Ausübung seiner magischen und staatsklugen Kräfte vertraute, sie bezeichnen die Ursachen seines langen Lebens und seines mächtigen Einflusses. Fig. 30, 39 und 40 bezeichnen eine Reise in Schneeschuhen, Fig. 31 und 41 sind Kriegskeulen.

Fig. 38 bezeichnet ein Fasten von 21 Tagen und Fig. 37 ein Fasten von 10 Tagen. Der Hut und die Feder bedeuten den doppelten Einfluss der weissen und rothen Rasse und heben seine leitende und mächtige Theilnahme an den erzählten Begebenheiten hervor. Fig. 79 und 80 scheinen den Erie-See anzudeuten und die verbindenden Wasser der Sandusky-Bai und des Huronflusses als den Schauplatz dieser Begebenheiten. 58

Wir lassen es dahingestellt, inwieweit der indianische Archäolog die Zeichen richtig errathen hat, die summarische Behandlung der Figuren 1 bis 43 ist nichts weniger als erklärend, besonders aufmerksam machen wir auf die Figur neben Nr. 40, das ist genau dasselbe Zeichen wie die ägyptische Hieroglyphe -f; in dem indianischen Kekinowin ist die Schlange mit dem Halbmond auf dem Kopfe das Symbol des Lebens und wir haben eine ähnliche Bedeutung in der Rune f fe kennen gelernt.

Weiter nach Süden und Westen zu nehmen die Felsinschriften immer mehr symbolischen Charakter an, z. B. die Inschrift an einem Sandstein im Utah-Territorium, 130 Meilen südlich vom grossen Salzsee:



Dieses Gemälde wird folgendermassen erklärt. Fig. 14, die Sonne, ist das Symbol des grossen Geistes, Fig. 10 ist der Hauptführer und Meda des Stammes, er hält in seiner Hand die magische Rattel (11); profetische und heilige Kraft werden der Figur 7 zugeschrieben, deren Haupt, auffallend hoch über die Schultern erhoben, von der Himmelsdecke (8) umgeben ist; die magischen Kreise, welche die Hand fasst (6), werden als "Todtenkopf" erklärt und sollen die Herrschaft über Tod und Leben vorstellen; Nr. 5 ist eine schädliche Grille. 59

Eine Felseninschrift in Neu-Mexiko 60 enthält folgende Figuren:



Das Bild scheint eine Jagd oder eine wildreiche Gegend vorzustellen; die grosse Hand ist in den Kekinowins das Bild des Todes, welches sich vielleicht darauf beziehen dürfte, dass ein hier wohnhafter Stamm, von welchen die Bilder herrühren, wegen Todesfällen das Land verlassen hat, wie diess bei den Indianern häufig der Fall ist.

Indem wir einstweilen das mexikanische Reich bei Seite lassen. schliessen wir hier die Felsinschriften Südamerikas an. Dieselben sind sehr zahlreich und weit verbreitet, Schomburgk 61 schätzt die Zone der Bilderfelsen auf 12000 Quadratmeilen (15 Längenmeilen auf einen Grad), sie begreift die Bassins des Corentyn, Exequibo und Orinoko in sich. Die Bilder sind meist an den Uferfelsen zu finden, sie sind mitunter sehr fleissig ausgearbeitet und zeigen Figuren von 10 Fuss Grösse; über den Ursprung dieser Bilder lauten die Urtheile der Indianer verschieden: während die einen sie dem grossen Geiste zuschrieben und mit Angst den Axtschlägen Schomburgk's zusahen, der ein Stückehen des Felsens mitnehmen wollte, antwortete an einem andern Orte ein Indianer auf die Frage nach dem Ursprung dieser Bilder: "das sei vor langer, langer Zeit von Weibern gethan worden", eine Antwort, die nicht ganz zu verwerfen ist, wenn man den Fleiss der Indianerweiber und die Trägheit ihrer Männer vergleicht, welche letztere am liebsten die Zeit mit Nichtsthun in der Hängematte verbringen. Dass diese Gemälde von den Voreltern der jetzigen Cariben herrühren, scheint daraus hervorzugehen, dass Schomburgk etnige der Figuren des Timehri-Felsens auf die Schenkeln eines Caribenknaben gemalt fand, und es ist wohl nur der Zurückhaltung der Indianer in religiösen Dingen zuzuschreiben, wenn sie sich stellen, als sei ihnen die Bedeutung der Zeichen unbekannt. Einer dieser Felsen heisst Tamurumu, was Schomburgk für den corrumpirten Namen Tapu Mereme als "bemalter Felsen" in der Maypuresprache hält; indessen ist eine Corrumpirung anzuzweifeln, da Schomburgk an den Indianern die Fertigkeit im Namengeben rühmt, welche Fertigkeit die Entlehnung fremder Namen nicht gut zulässt.



Wir geben hier zwei solcher Felsenbilder, von denen das obere mystischer Natur, wie die symbolischen Zeichen auf den nordamerikanischen Felsen zu sein scheint, während das untere zwei europäische Schiffe darstellt,



von denen das kleinere ein Zweimaster ist, das grössere eine Ähnlichkeit mit der spanischen Galione hat; das letztere zeigt eine Fertigkeit im Zeichnen, welche die oberen symbolischen Figuren nur um so räthselhafter erscheinen lässt. Diese Figuren sollen durch anhaltendes Reiben mit Quarzkieseln in den

liarten Felsen eingegraben sein; Schomburgk's Versuche, auf gleiche Weise Figuren einzuritzen, scheiterten ebenso wie seine Versuche, mittelst Reiben von zwei Stückchen Holz Feuer hervorzurufen, ein Beweis, dass zu beiden Arbeiten eine besondere, nur durch anhaltende Übung erlangte Fertigkeit gehört. 62

Wir vervollständigen diese Bilder noch mit dem von Tschudi in Peru gefundenen Bildersteine, welcher im Ganzen denselben Eindruck macht wie die nordamerikanischen Bildersteine, so dass man wohl annehmen kann, dass wie vom Norden bis zum Süden im Ganzen eine grosse Ähnlichkeit der Indi-

aner in Religion, Tracht und Sitte vorhanden ist, auch ihre Bilderschrift aus einer Quelle stammt und sich später erst eigenartig entwickelte, indem bei einzelnen Stämmen religiöse Symbole mehr gepflegt wurden, während andere und namentlich die nordamerikanischen Indianer die Kekiwins (einfache Bilder) zur Darstellung

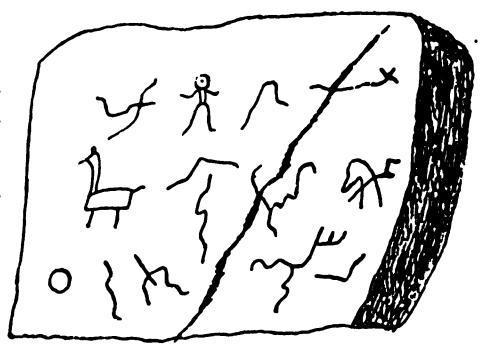

concreter Gegenstände verwendeten und die religiösen Symbole nur in den Kekinowins oder Zauberliedern vererbten.

Einzelne Indianervölker Amerikas haben noch besondere Schriften.

# 3. DIE MEXIKANISCHE SCHRIFT.

Während die Lebensweise und die religiösen Anschauungen der nordamerikanischen Jägervölker den Eindruck machen, als sei dieses Volk auch
geistig verarmt und ihre Kenntnisse nur der schwache Abglanz einer alten
höhern Civilisation, befand sich das Volk der Azteken, welches bei der
Ankunft der Spanier das Land Mexiko bewohnte, auf einer hohen Stufe der
Bildung, von welcher freilich ihre jetzigen Nachkommen wenig erübrigten,
von der aber die Berichte der Spanier und die literarischen Überreste
Zeugniss ablegen.

Die Azteken waren nicht die Ureinwohner von Mexiko, sie hatten das daselbst vor ihnen wohnende Volk der Tolteken vertrieben, und auch diese

waren von Norden in das Land eingewandert. Von wo diese Völker gekommen sind, scheinen sie selbst vergessen zu haben, wenn aber die überlieferten Reisebilder richtig dargestellt sind, so waren sie mit Völkern der schwarzen und gelben Rasse in Verbindung gewesen, und diese Völker konnten keine anderen gewesen sein als die schwarzen Ureinwohner Indiens und die gelben Mongolen.

Wir finden nämlich in einem mexikanischen Manuscripte, welches Kingsborough<sup>68</sup> veröffentlichte, folgende Darstellungen: Halbschwarze (russige) und ganz Schwarze vor Häusern; Schwarze tragen Lasten und tatuiren sich, daneben Rothe (Mexikaner) sitzend und Lasten tragend. Halbschwarze räuchern (opfern), tragen bewaffnet ihre Habseligkeiten, drehen ihre Haare, wobei gelbe Frauen jammernd zuschauen, tatuiren sich, wobei wieder gelbe Frauen jammernd zuschauen; wir sehen sie dann nach dem Tempel wallsahren oder reisen, wobei der Mann Schild und Speer, die Frauen die Habseligkeiten tragen; wir finden dann Rothe bei ihren Tempeln sitzend, einen Halbschwarzen den rothen Krieger beim Schopfe fassend, andere Halbschwarze in phantastischen Kostümen ebenfalls die rothen Krieger beim Schopfe fassend; wir sehen ferner rothe Männer mit schwarzem Unterkleid und Panzerhemden ein mit Städten und Tempeln bedecktes Gebiet einnehmen und über einen Strom setzen; wir finden dann Halbschwarze sesshaft von der rothen Frau spinnen lernend, dann einen rothen König auf dem Throne sitzend, Berathungen zwischen Rothen, worunter auch ein weisser König ist, dann ein Volk von rothen Männern und gelben Weibern, speciell ist auch die Verehelichung eines rothen Mannes mit einem gelben Weibe.

Allerdings werden diese Bilder anders erklärt, und wir geben hier eine Probe dieser Erklärung, sowie auf Tafel II eine getreue, nur etwas verkleinerte Abbildung einer solchen Bildtafel.

"1. Huiznatl, ein Beamter und Gerichtsvollstrecker, eine Art Lictor. 2. Ein Gerichtsvollstrecker. 3. Der Kazike. 4. Ein Gerichtsvollstrecker. 5. Das gefangene Weib des Kaziken mit einem Halfter um den Nacken. 6. Der gefangene Sohn des Kaziken mit einem Halfter um den Hals.

Diess soll bedeuten: Der Kazike, oder Gouverneur einer Stadt, habe sich in eine Empörung gegen den mexikanischen Staat eingelassen, sei deshalb verurtheilt worden, sein Verbrechen mit dem Tode zu büssen, während seine Frauen und Kinder gefangen gehalten werden sollten.

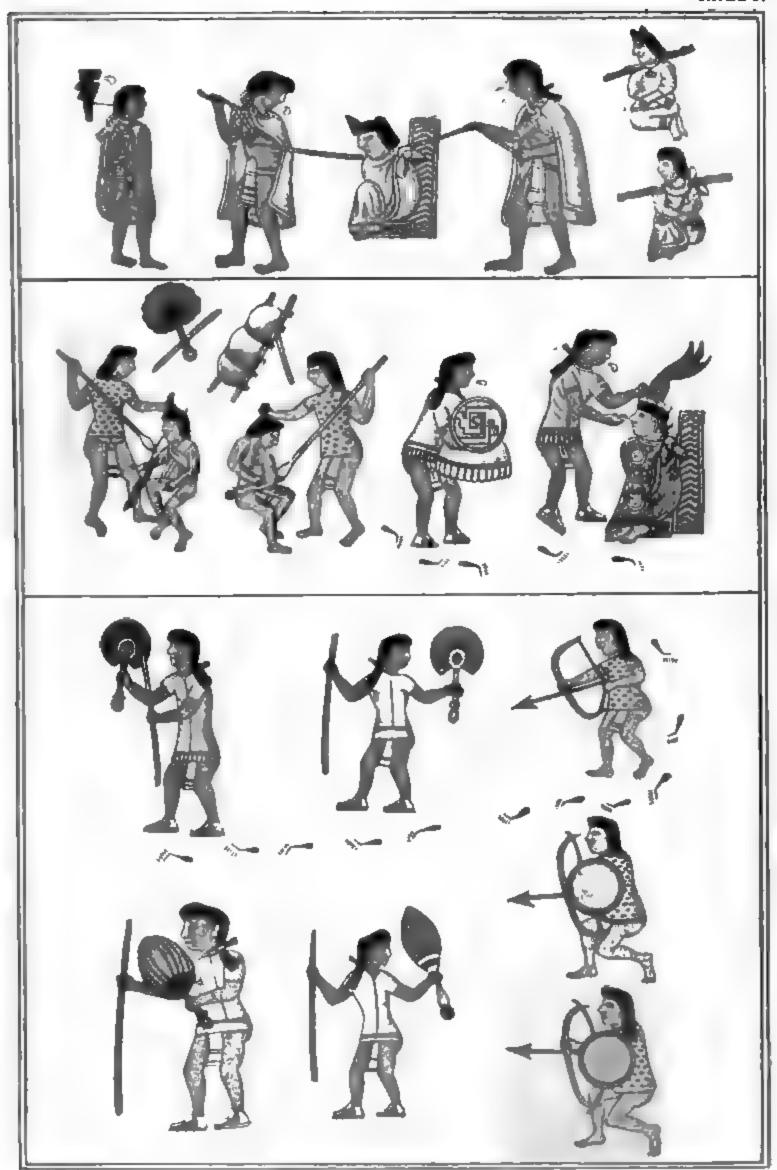

MEXIKANISCHES SCHRIFTGEMÄLDE.

• . . . . • • . • : • *;* 

7. Ein Vasall des Kaziken. 8. Kaufmannswaaren. 9. Kaufmann. 10. Kaufmann. 11. Vasall des Kaziken. 12. Ein Gerichtsvollzieher. 13. Ein Gerichtsvollzieher. 14. Der Kazike.

Der linke Theil des Bildes soll das Vorige erklären: Mexikanische Kausleute seien von Vasallen des Kaziken ausgeraubt und ermordet worden. Das rechtsseitige Bild zeigt, wie die Gerichtsvollzieher dem Kaziken das Urtheil verkündigen.

15. 16. Gerichtsbeamte oder Gesandte von Mexiko. 17. 18. Vasallen der Kaziken. 19. 20. Gerichtsbeamte von Mexiko. 21. Vasall des Kaziken.

Das Bild soll bedeuten, dass die Gerichtsbeamten von Mexiko auf ihrem Rückwege von Vasallen des Kaziken seindlich angegrissen worden seien.

Gerade dieser letzte Theil erregt aber Zweisel an der Richtigkeit der Erklärung; denn sast ganz dasselbe Bild sindet man auf einem Schristgemälde der Irokesen, welches Schoolcraft verössentlicht hat, nämlich riesige, in Thierselle gekleidete Gestalten, welche von Indianern mit Pfeilen beschossen werden. Diese können unmöglich Gerichtsbeamte gewesen sein, eher ist anzunehmen, dass die Ureinwohner Amerikas von den einwandernden Stämmen ausgerieben wurden.

Hiernach ist es zweiselhast, dass die schwarze Farbe Priester oder Gerichtsbeamte anzeigte, ebenso dass die gelbe Farbe die Frauen bezeichne, man sindet auch rothe Frauen abgebildet und an anderen Bildern das Geschlecht so aussällig hervorgehoben, dass die Gesichtssarbe als ganz unwesentlich erscheint. Nach alledem ist die Vermuthung vorhanden, dass die Bilder auf eine grössere Vergangenheit zurückweisen, welche in der Erinnerung des Volkes im Lause mehrerer Jahrhunderte sich verwischte, und da die Bilder ohne mündliche Erklärung nicht verstanden werden konnten, in die mündliche Überlieserung ein Schwanken und dann eine Adaption an die Verhältnisse der Gegenwart gekommen ist, gerade so wie die Juden in ihren biblischen Traditionen Überlieserungen universaler Geschichten zu Stammesgeschichten umbildeten.

Wir werden daher nicht fehlgehen, wenn wir die Ursitze der Azteken in Asien suchen. Alexander von Humboldt glaubte selbst den Zeitraum ihrer Auswanderung aus Asien bestimmen zu können, indem er die letztere mit dem Untergange der chinesischen Dynastie Tsin im Jahre 544 in Verbindung brachte. <sup>64</sup> Es ist möglich, dass die Umwälzungen, welche zu jener Zeit in

Asien stattfanden, und welche schon in früherer Zeit viele Völker nach Europa getrieben hatten, manche asiatische Völker nach Osten trieben, jedenfalls wohnten die Azteken früher nicht in China selbst, sondern allenfalls an den Grenzen dieses Reiches; ihre religiösen Bilder zeigen dieselben fantastischen, mit Farben überladenen Formen wie die japanischen und tibetanischen.

Ihre Zeitrechnung beruht auf den Zahlen 4, 5, 13, 20, 52. Die Grundlage bilden die 4 Zeichen, des Hauses, des Hasen, des Rohrs und des Feuersteins, welche in den Zeitzeichen mit den Ziffern 3, 8, 13 und 18 auf Tafel I nachgesehen werden mögen, sie entsprechen den vier Elementen: Erde = Haus, Luft=Hase, Wasser=Rohr, Feuer=Feuerstein; da in den ägyptischen Hieroglyphen das figurative Element mehr verdunkelt ist als in den mexikanischen, so lehnen sich an diese folgende ägyptische Zeichen an: an das Haus  $\Box$ , welches die Lautwerthe tša und kal hat, ägyptisch  $\Box$  h,  $\Box$  p und a (die Höhle); an den Hasen a toš, ägyptisch a a a a a ft die Nase, welche auch durch einen Kalbskopf vertreten wird, während andererseits sich das Symbol des Lebens in un, sein, existiren erhalten hat; an das Rohr lehnt sich ägyptisch  $\chi \alpha$  mit der Abzweigung in u an, wobei ersteres den Norden, letzteres den Süden bedeutet, endlich dürfte der Feuerstein 🚫 die Grundlage des ägyptischen  $\Lambda$  tu, - oder I t gewesen sein, während eine andere Form des Steines te die Grundlage des ägyptischen **p** wurde, denn **z** p ist der Artikel des Masculinums, -der Artikel des Femininums. Indem jedem dieser Elemente vier Zeichen beigegeben wurden, entstand die aus  $4 \times 5$ Zeichen bestehende Reihe von 20 Tagen, welche den bürgerlichen Monat bildete, nämlich: 1. Kalli Haus, Tafel I, Figur 3, Kwetspalin Eidechse (4), Kohwatl Schlange (5), Mitstli Todtenkopf (6), Mazatl Ziege oder Hirsch (7).

- 2. Totštli Kaninchen (8), Atl Wasser (9), Itskwintli Hund (10), Ozomatli Affe (11), Malinatli Kraut (12).
- 3. Akatl Rohr (13), Oselotl Tiger (14), Kwauhtli Adler (15), Kozkak-wauhtli König der Geier (16), Ollin oder Olintonatiuh jährliche Bewegung der Sonne (17).
- 4. Tekpatl Feuerstein (18), Kwishwitl Regen (19), Šotšitl Blume (20), Sipaktli Meerungeheuer (1), Eheketl Wind (2). 65

Humboldt hat auf die grosse Ähnlichkeit dieser Bilder mit den Thierkreiszeichen hingewiesen:

| Europäisch | Asiatisch      | Mexikanisch                     |
|------------|----------------|---------------------------------|
| Wassermann | Ratte (Wasser) | Atl Wasser (9)                  |
| Steinbock  | Ochs           | Sipaktli Meerungeheuer (1)      |
| Schütze    | Tiger          | Oselotl Tiger (14)              |
| Skorpion   | Hase           | Totšli Kaninchen (8)            |
| Wage       | Drache         | Kohicatl Schlange (5)           |
| Jungfrau   | Schlange       | Akatl Rohr (13)                 |
| Löwe       | Pferd          | Tekpatl Feuerstein, Messer (18) |
| Krebs      | Ziegenbock     | Ollin Weg der Sonne (17)        |
| Zwillinge  | Affe           | Ozomatli Affe (11)              |
| Stier      | Vogel          | Kwaultli Adler (15)             |
| Widder     | Hund           | Itskucintli Hund (10)           |
| Fische     | Schwein        | Kalli Haus (3)                  |

Diese zwanzig Zeichen hatten auch noch eine andere Bedeutung. Auf einem Bilde symbolisiren sie die verschiedenen Körpertheile des Menschen; so der Todtenkopf (6) die Stirn, das Haus (3) das rechte Auge. der Regen (19) das linke Auge, das Wasser (9) das Haar, der Hund (10) die Nase, der Adler (15) das rechte Ohr, der Hase (8) das linke Ohr, der Feuerstein (18) die Zähne, die Sonne (17) die Zunge, der blasende Mensch (Wind 2)



die Lippe, der Geier (16) die rechte Hand, der Affe (11) die linke Hand, das Kraut (20) die Brust, das Rohr (13) und ein Ungeheuer (1) das Herz (eines dieser beiden vielleicht die Eingeweide), der Tiger (14) den Magen, die Eidechse (4) die Schenkel, der Hirsch (7) den rechten Fuss, der Wolf (welcher in den Zeitzeichen fehlt) den linken Fuss und die Schlange die Genitalien. 66

Ähnliche Anschauungen finden wir bei den Neuseeländern, welche die Krankheiten den Göttern zuschrieben; so verursachte Tonga, der in der Stirn seinen Sitz hatte, Kopfweh; Makstiki, ein Eidechsengott, war die Quelle der Brustkrankheiten; Tu-tangata-kino war der Gott des Magens, Titi-hai verursachte Schmerzen in den Knöcheln und Füssen, Rongomai und Tuparitapu waren die Götter der Auszehrung und Koro-kio wachte über das Kindergebären. 67 Bei den Ägyptern wachte Nu über die Haare, Ra über das Antlitz, Hathor über die Augen, Aphuru über die Ohren, Sarq über die Zähne, Khunt-Sazum über die Nase, Anubis über die Lippen, Isis über den Hals, der Widdergott in Mendes über die Arme, der Gott von Garu über die Gelenke, Toth über den Bauch, Pacht über den Rücken, Osiris (Arthur) über die Genitalien, Nut (Ptah) über die Füsse. 68 Auch griechische und hebräische Bilder ähnlicher Art haben sich gefunden, das hebräische führte folgende Inschriften: Haupt: כתר Krone; linke Schulter: הכמה Weisheit, Geschicklichkeit; rechte Schulter: בינה Klugheit, Einsicht; linker Arm: גרולה Grösse; rechter Arm: נבורה Stärke; Brust: תפארה Ruhm, Schmuck; Bauch: נצח Sieg; הוד hud Majestät; linker Schenkel: יסוד Gründung (Beständigkeit?); rechter Schenkel: מלבות Reich, Herrschaft. 69 Endlich findet sich eine gleiche Beschützung der Körpertheile bei den Indern. Danach beschützt den Kopf Agni, die rechte Brustwarze Aryaman, Apavatša, die linke Pardžana, Džayanta, Indra, Surya das (rechte) Auge, Ohr, Brust und Schulter, Satya, Bhrša, Antarikša, Anita den (rechten) Arm, Savitar und Savitra die (rechte) Hand, Vitatha und Bhrhatkšata die Seite, Vivasvant den Bauch, den Schenkel Yama, die Knie Gandharva, das Unterbein Bhrngaradža und die Lende Mrga. Diesen Göttern der rechten Seite stehen ebensoviele für die linke Seite gegenüber; ferner beschützen die Geschlechtstheile Indra und Džayanta, das Herz Brahma und den Fuss die Pitars, im Ganzen 45 Götter, welche so ziemlich den Lautzeichen der Devanagari (48) entsprechen, und für welche der Himmel in 81 Theile zerlegt wurde, von dem 9 auf Brahma fallen, während die übrigen Götter, ihrem Range entsprechend, grössere oder kleinere Vierecke erhalten. 70 Die zwanzig mexikanischen Tage bildeten einen Monat, so dass 18 Monate ein Jahr ausmachten.

Ausser dieser Zeitrechnung gab es aber auch Perioden von 13 Tagen, welche sich enger an den Thierkreis anschliessen und auf jene Zeit hinweisen, wo Loki der dreizehnte Ase und Poseidon der dreizehnte Olympier war; 28 solcher kleiner Perioden von 13 Tagen gaben das Jahr von 364 Tagen; ein Cyclus von 52 Jahren, getheilt in 4 Theile zu 13 Jahren, hatte eben so viele Wochen von 13 Tagen als das Jahr bürgerliche Tage; ein Cyclus von 52 Jahren umschliesst 1460 kleine Perioden von 13 Tagen, und wenn man 13 Schalttage hinzufügt, so hat man 1461 kleine Perioden, das ist eine Zahl, welche vollständig mit der Sothisperiode der Ägypter übereinstimmt.

Der Cyclus wurde in der Weise gezählt, dass Nullen von 1—13 von den wechselnden vier Zeichen: Feuerstein, Haus, Hase und Rohr begleitet wurden, wie aus beistehender Reiseschilderung mit chronologischer Angabe zu ersehen ist; also 1. Feuerstein, 2. Haus, 3. Hase, 4. Rohr, 5. Feuerstein, 6. Haus, 7. Hase, 8. Rohr, 9. Feuerstein, 10. Haus, 11. Hase, 12. Rohr, 13. Feuerstein, 1. Haus u. s. w.; es wechseln also hier 4 und 13 in derselben Weise im 52jährigen Cyclus, wie bei den Chinesen die Zeichen des zehntheiligen und des zwölftheiligen Cyclus in einfachem Wechsel eine Periode von 60 Jahren bilden. Wir finden somit hier eine Analogie mit asiatischen Gebräuchen, welche ebenso sehr auf eine ursprüngliche Verwandtschaft hinweist, wie sie andererseits eine originelle Fortbildung zeigt.

Originell ist die Reiseschilderung, deren Anfang wir Seite 220 nach dem Manuscripte Botturini folgen lassen. 71 Wir sehen links oben eine von Wasser umgebene Insel, in der Mitte das Heiligthum, umgeben von sechs Häusern oder Städten, die Figuren scheinen Mann und Frau zu sein; ein langhaariger Mann verlässt in einem Nachen das Land und kommt zu einem Berge, in dessen Höhle ein Gott wohnt; die fliegenden Zeichen scheinen den Opferdampf vorzustellen, vor dem Munde der Menschen bezeichnen sie "sprechen", also wahrscheinlich den Odem; die Fussstapfen zeigen die Reise an; sie führen zu 8 Städten oder Stämmen, oder vielmehr ist anzunehmen, dass acht Stämme auszogen, denn wir sehen dieselben Häuser mit denselben Wappen weiter vorn; das erste Wappen ist eine Fischreuse, das zweite ein Stein, das dritte ein Bogen u. s. w., vier Priester mit Göttern ziehen voran, der erste scheint



ein Fisch, der zweite ein Vogel, der dritte ein Kraut, der vierte ein Sieb oder ein Spiegel zu sein, vielleicht waren es die Götter des Winters, Frühjahrs, Sommers und Herbstes. Man kommt nun in ein fruchtbares Land mit starken Bäumen, welche ein Mann nicht umspannen kann, hier finden mehrfache Berathungen statt, der fünfte Stamm oder die vier letzten Stämme trennten sich, die anderen setzen ihren Weg fort. Was die Opferung bedeuten soll, ist höchst unklar, noch unklarer die Gruppe mit dem Vogel.

Dieses Gemälde wird in folgender Weise erklärt: "Auf dem Bilde beschrieben die Mexikaner ihre erste Landung in Aztlan. Dieser Ort wird beschrieben als eine Insel, auf drei Seiten vom Meere umgeben. Er hat die Zeichen von drei Fürstenhäusern mit einem Tempel, der von den gewöhnlichen Zeichen ihrer Priesterschaft überragt wird (Wasser, ägyptisch 📳), darunter befindet sich ein König und eine Königin oder Häuptling und Häuptlingin. Der erstere hat einen Schulterknoten und lange Gewänder, die letztere einen Spiegel, ihre Haare sind in einen Stirnknoten gebunden (eigentlich aufgekämmt wie bei den Bewohnern von Neu-Mexiko und den Japaneserinnen), ihre Füsse sind rückwärts gezogen, wie die Wilden zu sitzen pslegen. Beide sitzen. Die nächste Figur ist ein Mann in einem Boote mit sliegenden Haaren und langem Gewande. Dieses Bild bezeichnet gewöhnlich die Überfahrt. Er ist offenbar im Begriff zu landen und nicht abzureisen. Diese Landung geschah 1038 nach Christo (nach Anderen 1064). Die Azteken beginnen von dieser Landung des ersten Jahres ihres Tekapetl an zu zählen. Der erste Aufenthalt war Kolhwakan, der Hornberg, wo ihrer neun Chefs waren, jeder bezeichnet durch sein Familienzeichen oder was die Algonkiner "Totem" nennen. Von hier zog das Volk, die Idole und priesterlichen Apparate tragend, vorwärts, die Pacific-Küste entlang wandernd. Auf dieser Reise waren sie 28 Jahre (siehe die 28 Zeitzeichen am Ende des Bildes). Während dieser Zeit hatten sie drei Auszüge gemacht, die Tropen erreicht, wo sie Früchte fanden, die auf Bäumen wuchsen, deren Stämme ein Mann kaum umspannen konnte. Sie machten drei Gefangene, welche durch ihre Priester geopfert wurden, indem ihnen in derselben grausamen Weise, wie diess aus der Zeit ihrer Herrschaft in Mexiko bekannt ist, die Herzen ausgerissen wurden. Von dieser letzten Periode ist ihre Chronologie sorgfältig aufbewahrt. Sie machten 22 Auszüge, blieben verschiedene Perioden von 4-20 Jahren an einem Platze, zusammen 186 Jahre, bis sie Mexiko 1216, oder 1223 erreichten.

Ein tibetanisches Todtenbuch enthält merkwürdigerweise fast dieselben Bilder, auch hier ist ein Tempel mit sechs Häusern, aber diese bezeichnen sechs verschiedene Wege in das Jenseits, von denen es heisst: auf dem weissen wirst du zu den Deotas kommen, aber geh' ihn nicht; auf dem gelben wirst du zur Wiedergeburt auf dieser Erde gelangen, aber geh' ihn nicht, du würdest ewig wiedergeboren werden; auf dem schwarzen gelangst du nach Niruk (Hölle), betritt ihn nicht, denn dort ist ewige Pein; auf dem grünen kommst du nach Lamayin, d. i. der Himmel unter Indra's Paradies, aber betritt ihn nicht, denn dort ist ewiger Krieg; gehe nicht den rothen Weg, denn dort begegnest du den Idak oder bösen Geistern, welche grosse Köpfe, sehr schmale Nacken und sehr leere Bäuche haben, die nimmer befriedigt werden; geh' auch nicht den blauen Weg, weil dort die Thiere Timod sind, welche allein Macht haben und dich zerreissen werden; aber schaue aufwärts in den Himmel, so wirst du einen von glitzerndem Glase sehen, roth und gelb leuchtend, wenn du den siehest, wirst du erschrecken, aber fürchte dich nicht und geh' auf diesem Wege, dann erreichst du sicher Llama Kantšok (Gott) und du wirst eintreten in die Gottheit\*. Die Todten in Lassa und Tibet wurden theils in das Wasser geworfen, theils in Stücke zerschnitten den Hunden vorgeworfen (daran erinnert der griechische Höllenhund) oder auf den Spitzen der Berge den Geiern preisgegeben. Ein Bild, welches diese Todtenbestattung darstellt, zeigt uns vier Personen gehend mit den Todten in Säcken auf den Rücken, nachdem sie die Todten den Geiern vorgeworfen, sitzen sie ebenso beisammen wie die Figuren auf dem mexikanischen Bilde und trinken Tsan oder Branntwein, bis die Geier ihre Arbeit vollendet haben und die Knocher gesammelt werden können, es ist sogar ein Mann abgebildet der die Geier bewacht, wie auf dem mexikanischen Bilde; die Todtenbesorger heissen Togdun und wohnen in Hornhäusern (vergleiche den Hornberg auf dem mexikanischen Bilde). 72 Eine merkwürdige Übereinstimmung, die fast vermuthen lässt, dass dem mexikanischen Bilde missverstandene Traditionen zu Grunde negen.

Diese Darstellung der Reise entspricht übrigens dem Berichte, welchen Cortez über die Art der mexikanischen Schrift gegeben hat; er erzählte nämlich, dass die Mexikaner die Schiffe, die Soldaten, die Waffen, das Geschütz und die Pferde abgezeichnet und diese Bilder durch erklärende Zeichen ergänzt hätten. Diese erklärenden Zeichen, welche in der Historie auf Tafel II

ganz fehlen, sind hier vorhanden; der erste Berg ist als Hornberg bezeichnet, der zweite als Berg der Thränen, der dritte als Schlangenberg; die Priester sowie die Stämme haben ihre Wappen, und aus einer Vergleichung bekannter Namen mit den Figuren hat sich ergeben, dass diese Zeichen Lautzeichen waren und Namen bedeuteten. In dieser Beziehung erscheinen die mexikanischen Hieroglyphen, verwandt mit den ägyptischen, aber während in den letzteren die Gemälde die Lautzeichen erklären, ist bei den mexikanischen das Umgekehrte der Fall.

Dass die mexikanischen Hieroglyphen älter als die ägyptischen sind, scheint daraus hervorzugehen, dass erstere noch deutlich erkennbare Gegenstände zeigen, wo die ägyptischen nur ungewisse Bilder liefern. So z. B. ist ägyptisch — ma "Wahrheit, öffnen" die mexikanische Flöte — tšitš um so sicherer, als diese ebenso den gleichen Lautwerth mit der Eule hat wie die ägyptische Flöte mit  $\sum_{i=1}^n ma:$  eine gleiche Übereinstimmung zeigt mexikanisch ( Mond und ) Fuss mit dem Lautwerthe mets, wie ägyptisch → ab "Mond" und ] b "Fuss"; eine solche Übereinstimmung kann kein Zufall sein, sie beruht auf gleichen Grundanschauungen, und der veränderte Lautwerth ist, wie wir oft genug gesehen haben, die Folge theils reiner Lautverschiebung, theils veränderter Aussaung. Zu mexikanisch ts gehören tsa "das Haus", tšal "das Kinn", tši "Harzkörner", kamatšalon "geöffneter Mund", tši "Hund", tšitš "Eule" und "Flöte", dem entsprechen im Hebräischen במן beten "Leib, Brust", verwandt mit בית baith "Haus", גורה gizra "Brust", auch שר śad, aramäisch ארי thad, griechisch titthe, זרא zara "Ekel", ארי geri "Harz", זקן zakan "Kinn", או zek "Pfeil", assyrisch hal, דליל zalil "Flöte, profan, Abscheu"; die Eule ist das Symbol der Nacht und des Todes, die Pfeise der Wind, welcher auch bei uns noch der Name des Hundes ist, das Haus ist die Höhle, die Wohnung der Winde, im Ägyptischen heisst im ma "geben, opsern" (Harz als Weihrauch diente zum Opser), and "der günstige Wind",  $\Longrightarrow \downarrow ma$  "Stimme" (geöffneter Mund), Alles auf den Begriff des Offenseins, des Ausströmens der Lust basirend; die Eule heisst hebräisch כוס kus (unser Käuzchen), verwandt mit כוס kuš, dem Namen der schwarzen Äthiopier.

Mexikanisch a, atl "Wasser" stimmt mit dem keilschriftlichen », a. Wasser" und dem ägyptischen ha "Haar" überein, dessen Figur auf

Wasser hindeutet; = ez "Blut" ist hebräisch wn es "Feuer", verwandt mit איש iš "Mann", ägyptisch לאיש iš "Mann", ägyptisch לאיש iš "Mann", ägyptisch לאיש iš "Mann", ägyptisch Zeus auch insoserne als net (unsere Zeit) die Ewigkeit bedeutet; net iz der Fingernagel" ist ägyptisch \* tsba "Finger", hebräisch varv etsba, — wi "der Dorn" oder "Pfahl" ist ägyptisch — ua "der Pfeil", so "durchlöchern", ägyptisch — st "Pfeil", bo "die Vase", ägyptisch χη, kol , krumm", hebräisch קרן qeren "Horn" (Berggipfel), koz "gelb, Feder", ägyptisch kb, koš "Fasan", ägyptisch vu; ma "Hand", ägyptisch am "fassen",  $\frac{9}{9}$  po "Stimme, Athem, Rauch, Dampf", hebräisch הם pe "Mund", ägyptisch 🗢 f "Gliedmassen", 🤲 tla "Zahn" (das Theilende), ägyptisch שין šen "Zahn", שני šne "zwei", שין šin "pissen", was im Mexikanischen sehr genau durch 🚅 ausgedrückt wird; ebenso erklärt sich das ägyptische "tr (Ernte) durch das mexikanische Füllhorn, während andererseits die Verwandtschaft zwischen ägyptischen und tit (beides š) durch das mexikanische tok "besäetes Land, junge Pflanzen" erklärt wird; o, Weg" ist ägyptisch hr, sol "Wachtel", hebräisch שלו selav, ägyptisch " u, 🔪 šra, 🤾 ts; auffallen muss die Abwesenheit der Spinne in den ägyptischen Hieroglyphen, in den mexikanischen kommt sie vor, während sie in den Hieroglyphen in den Käser übergegangen zu sein scheint, dessen Figur amit dem Kreuze auf dem Rücken an die Kreuzspinne erinnert.

Weise sich aus den Elementen entwickeln konnte: durch die Knoten, durch das Ritzen von Figuren und durch das Malen, die Azteken scheinen das Malervolk kat'exo zen gewesen zu sein, und ihre Meisterschaft in der Nachbildung belebter und unbelebter Gegenstände war wohl die Ursache, dass sie die Lautbezeichnung vernachlässigten und auf die Namen beschränkten, sie schätzten mehr den unmittelbaren Eindruck, den Gemälde auf die Auffassung machen, und unterschätzten die Wichtigkeit der lautlichen Wiedergabe.

## 4. DIE YUKATANISCHE SCHRIFT.

Das Mayavolk, welches südlich von Mexiko in Yukatan wohnte, hatte eine nicht minder ausgebildete Cultur als die Mexikaner, seine Schrift ist unverständlicher und scheint eine cursive Wortschrift gewesen zu sein. Leider ist der grösste Theil ihrer Bücher von den spanischen Mönchen verbrannt worden, nur der Bischof Diego de Landa 78 hat ein Alphabet und zwei Wörter dieser Schrift überliefert, wonach le de lee-lee-lee, das Wort für sich will nicht die Schrieben wurde. Obgleich die Mayas dieselbe Zeitheilung hatten wie die Mexikaner, sind doch die Zeichen und Namen der Zeiten ganz verschieden. Der Tag bestand aus 13 Stunden, welche jedoch kreuzweis gezählt wurden, wahrscheinlich weil die ungeraden Stunden von Mitternacht bis Mittag für glückliche, die geraden für unglückliche Zeichen gelten; wir haben eine Abbildung dieses Stundenkreises Seite 73 gegeben. Zwanzig Tage bildeten einen Monat, und zwar:



kan bedeutete Süden, muluk Osten, idž Norden, kauak Westen; diese vier Zeichen hiessen bakab und sollen vier Brüder gewesen sein, welche Gott unter die vier Ecken des Himmels setzte, wie die Asen die vier Zwerge unter die Ecken des Himmels setzten; kan soll eine "Schnur" darstellen, tšitšan "klein", kimi "sterben", manik "Wind". Ebensowenig Ähnlichkeit haben die Monate mit der mexikanischen, man vergleiche:

### Yukatanisch:



Qeh (Hirsch) 21. Februar bis 12. März.



Mak (schliessen) 13. März bis 1. April.



Kankin (gelbe Sonne) 2. bis 21. April.

### Mexikanisch:



Atlakohwatl, Monat, in welchem der Regen aufhört, 18. Februar bis 9. März.



Tlakašipehwatiztli, Monat der Menschenhaut, in welchem die Verbrecher geschunden wurden, um die Priester mit Menschenhäuten zu bekleiden, 10. bis 29. Mai.



Tozozili, Monat des Wachens, d. i. der Nachtwache während der grossen Tempelfeste, 30. März bis 18. April.



Moan (der bedeckte Tag)
22. April bis 11. Mai.



Paš (Musikinstrument) 12. bis 31. Mai.



Kayab (Gesang) 1. bis 20. Juni.



Hwei-Tozozili, Monat der grossen Wache oder Busse, 19. April bis 8. Mai.



Toškoatl, Monat, in welchem man die Götterbilder mit Schnüren und Guirlanden schmückte, 9. bis 28. Mai.



Etsalkwaliztli, Monat der Speisen, 29. Mai bis 17. Juni.

etc.

Das beifolgende Gemälde, <sup>74</sup> welches der Österreicher Dupaix im Tempel zu Palenke auf gelblichem Marmor fand, und das von seinem Begleiter Castanjeda abgezeichnet wurde, beweist, dass die Yukataner eben so gut zeichnen konnten als die Mexikaner, aber einerseits strebten sie vielzusehr zu symbolisiren, andererseits ist bei ihnen die Lautschrift vielmehr vorherrschend, denn die ganzen Zeichen, welche die Figur umgeben, sind offenbar Lautzeichen, welche es doppelt beklagen lassen, dass der Schlüssel zu diesen Hieroglyphen verloren gegangen ist.

Wenn wir es unternehmen, etwas an diesen Figuren zu deuten, so möge man diess nur als einen schwachen Versuch betrachten, einige Kenntniss der Hieroglyphen zu verwerthen, um wenigstens einigermassen die Räthsel dieser Schrift zu erhellen. Wir sehen in der Mitte das Kreuz, welches schon bei den Mexikanern, "Gott" 📻 teotl (Thaud?) bedeutet; über demselben sitzt der Paradiesvogel, der wohl zu der Sage vom Phönix beigetragen hat, wie der Pfau mit seinen vielen Augen auf den Schwanzfedern als Symbol des Sternenhimmels bei den Griechen der Vogel der Hera war; neben dem Paradiesvogel ist rechts eine Figur, die mit ihren schlangenartigen Beinen an die Iao-Figur der gnostischen Amulette erinnert; der Priester links bringt ein Kind den Göttern dar, dessen Mutter rechts neben dem Kreuze steht, die letztere trägt einen auffallend gezeichneten Zopf und am Kopfe die Blume, welche in den ägyptischen Hieroglyphen Symbol der Weiblichkeit ist: 🚺. Unter dem Kreuze ist eine Figur, welche auffallend an die geflügelte Sonnenscheibe der Ägypter erinnert, welche auf unserem Titelbilde über der ägyptischen Landschaft sich befindet; der Priester trägt um Brust und Arme gewickelt eine Schellenkette, welcher Schmuck sich noch bei unserem Adel bis in das Mittelalter erhielt und in der deutschen Spielkarte sich bis jetzt

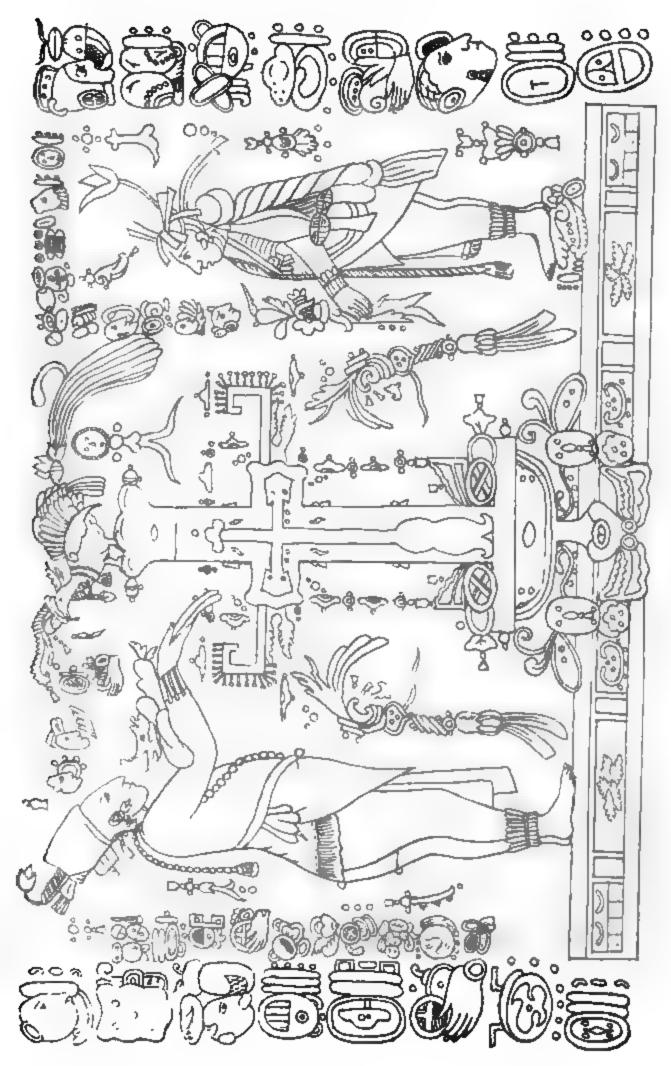

erhalten hat; die Zeichen, welche die Figuren umgeben, sind offenbar Lautzeichen; links oben ist ein Gesicht, wie im Spiegel sich betrachtend, ein ähnliches vor dem Kopfe des Priesters; die dritte Figur von oben ein Gesicht, mit der Zunge an einer Frucht leckend, deutet wahrscheinlich auf essbare Früchte, weiter unten, sowie in der zweiten Reihe sehen wir eine Hand ein Rad haltend, ähnlich dem ägyptischen — mo "weihen, widmen", die vierte Figur von oben scheint ein Schloss zu sein; ähnliche Formen bietet die letzte Reihe rechts, wo wieder ein leckender Kopf vorkommt, ferner ein Schloss, eine Hand mit Geschenken und ein Kopf mit grossen Ohren, der wahrscheinlich Hören bedeutet. Alle diese Lautzeichen machen den Eindruck, als ob mehrere Einzelfiguren vereinigt wurden, um einen Gesammteindruck hervorzubringen; die oben gegebenen Zeitzeichen sind noch cursiver und lassen wenig verständliche Formen übrig. Die Maya-Bilderschrift war gegenüber der mexikanischen jedenfalls ein Fortschritt in Bezug auf Lautbezeichnung, die Lautzeichen überwuchern hier so wie bei den ägyptischen Schriftgemälden, und es ist daher doppelt beklagenswerth, dass der Schlüssel dazu verloren gegangen ist.

## 5. DIE SCHRIFTZEICHEN DER MUISKAS.

Dieses Volk, welches in Neu-Granada wohnte, erhielt seine Cultur von einem gewissen Bošika. Humboldt 75 findet die politischen Einrichtungen Bošika's denen der Regierungen von Japan und Tibet ähnlich. Er hatte vier Häupter der Stämme Gameza, Busbanka, Peska und Toka ausgewählt und befohlen, dass nach seinem Tode diese und ihre Nachkommen das Recht hätten, den Oberpriester zu wählen. Bošika regelte die Zeitrechnung und führte einen Kalender ein. Der Tag war in vier Theile getheilt: sua-mena vom Aufgang der Sonne bis Mittag, sua-meka vom Mittag bis Sonnenuntergang, zaska vom Sonnenuntergang bis Mitternacht, kagni von Mitternacht bis Morgen. Das bürgerliche Jahr war in 20 Monate eingetheilt, das Priesterjahr umfasste 37 Monate und 20 solcher grossen Jahre gaben einen Cyclus. Von ihrer Schrift sind nur folgende Zeitzeichen bekannt:

1 ata (wahrscheinlich Wasser, wie mexikanisch atl), die Hieroglyphe bezeichnet einen Frosch, der Schrei dieser Thiere bezeichnet die Annäherung der Zeit, wo gesäet werden muss. (Die Chinesen haben statt dieses Frosches die Wasserratte als erstes Zeitzeichen.)

- 2 bosa (einzuzäunen, bezeichnet den Monat, in welchem die Felder durch Zäune gegen schädliche Thiere geschützt werden müssen). Hieroglyphe: eine Nase mit offenen Nasenlöchern, auch ein Theil des Mondkreises.
- 3 mika (veränderlich oder der, welcher gewählt ist). Hieroglyphe: zwei geöffnete Augen, ebenfalls ein Theil des Mondkreises.
- 4 muihika (schwarze, sturmverkündende Wolke). Hieroglyphe: zwei geschlossene Augen.
- 5 hiska (ausruhen). Hieroglyphe: zwei vereinigte Figuren, die Hochzeit von Sonne und Mond.
- Of 6 ta (Ernte). Hieroglyphe: ein mit einer Schnur umzogener Pfahl.
- 7 kuhupkwa (Salamander). Hieroglyphe: zwei Ohren.
- \$\mathcal{p}\$ 8 suhuza (Schwanz).
- 💋 9 aka. Hieroglyphe: zwei vereinigte Kröten.
- 10 ubšihia (glänzende Sonne). Hieroglyphe: ein Ohr.
- 820 kweta (Haus). Hieroglyphe: eine ausgestreckte Kröte.

Der Monat (suna), dessen Hieroglyphe eine Kröte 👸 war, fing mit dem ersten Tage nach dem Vollmonde an.

## 6. DIE AYMARA-SCHRIFT.

Auf seiner Reise im Jahre 1860 fand J. J. Tschudi im Kloster Kapakahwana am Titikasee eine Thierhaut, auf welche eine Bilderschrift mit dem Saste eines Nachtschattens geschrieben war. <sup>76</sup>

Der Erfinder dieser Schrift soll ein noch in diesem Jahrhundert lebender Aymara-Indianer Namens Juan de Dios Apasa gewesen sein. Die Kirche ist

durch ein Viereck mit einem darauf befindlichenKreuz ausgedrückt, das Sacrament durch eine Monstranz, die Priesterweihe durch ein Zeichen, welches wahrscheinlich ein Messgewand vorstellen soll; in den beiden letzten Zeilen

sind die leiblichen Werke der Barmherzigkeit dargestellt: einen Fremden beherbergen ist ausgedrückt durch einen schützenden Bogen, welchen Einer über den Andern hält; den Gefangenen erlösen durch ein Viereck mit Querstäben und daneben stehende Gefängnisswärter; daneben wird eine Leiche begraben. Nur ein einziges Mädchen konnte 1860 diese Schrift noch lesen.

#### 7. DIE SCHRIFT DER TSCHIROKESEN.

Eine andere, ebenfalls erst in diesem Jahrhundert erfundene und mit der Versprengung des Stammes wieder ausser Gebrauch gekommene Schrift ist die der Tschirokesen. Ihr Erfinder Segwoya oder mit seinem englischen Namen Georg Guess 77 soll durch den Anblick der europäischen Bücher, welche er jedoch nicht lesen konnte, auf die Idee verfallen sein, eine Lautschrift für seine Sprache aufzustellen. Anfangs soll er mehrere hundert Zeichen aufgestellt, dieselben jedoch allmählich auf 85 reducirt haben. Dieser Angabe entspricht auch, dass wir die lateinischen Versalbuchstaben fast vollständig, jedoch in anderer Bedeutung wiedersinden, nämlich: A go, B ye, D a, E ge, G nah, H mi, J gu, K dzo, L dle, M lu, P dle, R se, S su, T i, W la, Z no; wenn auch griechische Buchstaben vorkommen, wie  $\Lambda$  do,  $\Gamma$  hu, so mag diess davon herkommen, dass die lateinischen Zeichen in verstümmelter Form weitere Laute vertreten mussten, dass daher A ein verstümmeltes A,  $\Gamma$  ein verstümmeltes F war, wie auch I (von F) als ho vorkommt; die Abwesenheit von NOQX dürste wohl auf Rechnung der spätern Reduction zu setzen sein, ebenso die Abwesenheit der gemeinen Buchstaben, von denen nur Y als gi vorhanden ist, merkwürdig ist das Vorkommen der Ziffer 4 als se, manche Zeichen weisen Schreibschriftcharakter auf, wie & ga, & le, & wu, A hi, & gwe, andere endlich sind ganz fremdartiger Natur, wie 🗭 gwu. 🗞 dla, 🥱 yi, Bu u. s. w. Das Sillabar besteht aus Silben mit a e i o u e, z. B.

\$ ga, I ge, Y gi, A go, J gu, E ge

I gwa, □ gwe, ♡ gwi, ➣ gwo, □ gwu, & gwe u. s. w.

Diese Schrift fand, als sie im Jahre 1824 bekannt ward, den Beifall der Stammesgenossen und die Billigung der Missionäre; es wurden auch in derselben mehrere Bücher gedruckt; in Folge späterer Feindseligkeiten wurde jedoch der Stamm versprengt und vertrieben und die Überreste desselben haben die Schrift vergessen.

#### 8. SCHRIFT DER TINNE-INDIANER.

Diese Schrift ist ebenfalls eine Silbenschrift, aber von anderem Gepräge; jedes der 17 Stammzeichen erhält durch veränderte Stellung einen veränderten

Ausserdem hat diese Schrift eigene Finalzeichen, welche jedes Vokallautes entbehren, wie -d,  $|g\rangle$ , k,  $|l\rangle$ , (m), n,  $|e\rangle$ ,  $|e\rangle$ ,

Wir lassen hier eine Sprach- und Schriftprobe folgen:

ው አመር ው ላይ ነው አር፣ ልንር፣ ህንን 
$$$^{\circ}$$
 ው ነገር ው ነንር ው ነ

D. h. Nioga otie nucon gonito eyita teyasi nucoganiti, ta tinne oyi etthi yinithin nite ete gaethi ile olili, eyiokithi ithlasi yinda olili.

Zu deutsch: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebornen Sohn gab, auf dass Alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

#### 9. SCHRIFT DER KRI-INDIANER.

Die Kri-Indianer <sup>79</sup> bedienen sich derselben Schrift, doch sehlen ihnen die Laute und Lautzeichen, ya za kla sla ta ttha; b (Tinne tha) gilt ihnen sür tša und b (Tinne ga) für ra, so dass man sast vermuthen möchte, die Tinne-Indianer hätten ihre Schrift von den Kri's entlehnt, da Tinne c' ta etha ossenbar Disserzirungen von c da sind. Noch grösser ist die Abweichung in den Finalzeichen, man vergleiche:

232

Tinne:  $g, > l, -d, +i, \sim r$ , geich sind: k, (m, n, n, s) Aspiration. Kri  $p, < t, -ts, +y, \ge r$ .

d. h. Esbhwitši swakhitwat kisemanitwo askiyiw kwa khwihotši mekit obeyakwo-swana, awiyat ketwapweyeyimwakwe ekwa kitši nisiwamwatisit, mwaka kitši aywat kwakike bimwatisiwin.

#### 10. SCHRIFT DER MIKMAK-INDIANER.

Zu den merkwürdigsten Schriften der Indianer gehört die des Mikmak-Stammes, der im französischen Kanada wohnt und eine zeichenreiche Hieroglyphenschrift besitzt, welche einst Gemeingut aller kanadischen Stämme war. Vor der Ankunft der Europäer schrieben die Indianer diese Zeichen auf Baumrinde oder in Steine mit Pfeilen, scharfen Steinen oder anderen Instrumenten. Es war Gewohnheit, Stücke von Baumrinde, mit diesen Zeichen versehen, den Indianern anderer Stämme zuzusenden und von ihnen in derselben Weise Antwort zu erhalten, gerade so wie wir Briefe wechseln; Häuptlinge pflegten in derselben Weise Circulare zu ihren Mannen zu senden, manche Indianer besitzen in ihren Wigwams eine Art Bibliothek von Steinen und Baumrinde, und die Medicinmänner besitzen grosse Manuscripte in diesen Charakteren, welche sie über kranke Personen lesen. Jetzt sind die übrigen kanadischen Stämme bis auf die Mikmaks fast ausgestorben, welch letzteren wir die Kenntniss dieser Schrift verdanken. Die Jesuiten scheinen, im Gegensatze zu den spanischen Dominikanern in Mexiko, welche die einheimischen Bücher verbrannten, gerade die einheimische Schrift benützt zu haben, um ihren Lehren leichter Eingang zu verschaffen, wobei sich die Hieroglyphenschrift so ausgebildet erwies, dass die neuen Ideen entsprechend dargestellt werden konnten.

Vor zwanzig Jahren wurde mit Unterstützung der Leopoldinischen Gesellschaft in der k. k. Staatsdruckerei in Wien ein dreibändiges Gebet- und Gesangsbuch in diesen Zeichen gedruckt, wozu 5701 verschiedene Lettern

verwendet wurden; die Matrizen dieser Schrift sind noch vorhanden, und es wäre eine nicht unwürdige Aufgabe gelehrter Kreise, dieselben zur Herausgabe einer Grammatik und eines Wörterbuches zu verwenden, welches wohl manche Aufklärung über die Entstehung dieser Zeichen geben würde. Das oben erwähnte Gebetbuch ist ohne Umschrift, daher für wissenschaftliche Zwecke ganz werthlos, und ein Versuch des Verfassers, mit dem Herausgeber jenes Gebetbuches, dem Missionär Kauder, zum Zwecke weiterer Aufklärung in Verbindung zu treten, missglückte, da Kauder sich krank in einem Spitale in Belgien befand und sein Versprechen, bei eintretender Besserung seines Zustandes nähere Auskunft zu geben, bisher nicht einlösen konnte. Ein von Vetromile 80 in Newyork herausgegebenes Werk enthält einige dürftige Auskünfte, denen wir wenigstens den Wortlaut des Vaterunsers entnehmen konnten. Dasselbe lautet:



Das Gebet des Herrn.

Nasinen uxuyok ebin tšiptuk delwidžin megwidedemek wayok Unser Vater im Himmel sitzend es möge dein Name sein geachtet im Himmel

wtelidanen tšiptuk ignemwiek ula nemulek uledetšinem. Natel wayok uns möge gewährt sein dich zu sehen immerdar. Dort im Himmel

wo du bist dir gehorcht wird, möge so dir werden gehorcht auf Erden

wo wir sind. Wie du uns gegeben hast in derselben Weise so auch nun

kiskuk delamukteš penegrunenwin nilunen delyabikšiktakašik wegaiwinametnik heute gieb uns unsere Nahrung uns. Vergeben jene so haben beleidigt uns

\$\frac{1}{2} \leftrack \frac{1}{2} \frac{

Es scheint hieraus hervorzugehen, dass die Abwandlung der Wörter sich in den Zeichen weniger widerspiegelt, A heisst Himmel und im Himmel, & Se sowohl , wie du uns gegeben hast " als auch , gieb uns ", dagegen wird unterschieden \ und 2 , wir sind, doch findet man das Wort "Taufe" in verschiedener Form #Bff-#B中子# >B中子 #B中子 #B中子 是B中子 u. s. w. Auch in dieser Schrift kommen lateinische Buchstaben vor; aber sie sind kaum europäischen Büchern entnommen, denn A bedeutet "gleich, wie"; A "so auch", und letzteres ist offenbar das Richtscheit der Maurer, wie A die Gleichung; H bedeutet "fest halten" und damit scheint | gehorchen" übereinzustimmen; der Buchstabe B kommt vor in B + , Taufe E in + ) "Gott der Sohn", bedeutet also, da A Gott bedeutet, an sich "Sohn"; Glaube wird ausgedrückt durch  $\mathcal{H}$ , "Gruss" durch  $\mathcal{H}$ ,  $\mathcal{H}$  bedeutet "Engel", nicht, wie in der Aymara-Schrift, "Sacrament", denn dieses ist in der Mikmak-Schrift ; die , Priesterweihe ist ; , Morgen ist "Abend" ; auch Namen werden wiedergegeben: J + 12 ? J+C Jesus Christus. Beachtenswerth ist das Dreieck für "Gott", eine Form, die an das göttliche Auge erinnert, ferner der fünstheilige Stern für "Himmel", der im Agyptischen tua heisst, während in der babylonischen Keilschrift der sechstheilige Stern \*, Gott \* bedeutet.

Alte Indianer haben Herrn Vetromile versichert, sie hätten Bücher gesehen, in welchen diese Schrift in chinesischer Art von oben nach abwärts geschrieben wurde. Je tiefer man sich in das Studium dieser Schrift versenkt, desto mehr wächst das Bedauern, dass so wenig von derselben bekannt ist; möchte daher diese kurze Darstellung Anstoss geben, dem Ursprung derselben nachzuforschen, so lange noch ein Stamm vorhanden ist, der den Schlüssel bewahrt.

# Afrikanische Schriften.

# I. DIE ÄGYPTISCHE SCHRIFT.

### 1. Die Hieroglyphen.

Wie sehr die Entstehung der Schrift sich im Dunkel der Vorzeit verliert, zeigt die ägyptische Schrift. Auf den ältesten Denkmälern, in den Pyramiden von Gizeh, welche vor 6000 Jahren von den Herrschern der vierten Dynastie errichtet wurden, findet sich die Hieroglyphenschrift bereits in derselben Weise ausgebildet wie zur Zeit des Unterganges der ägyptischen Religion am Beginn unserer Zeitrechnung. Schon in den Pyramiden von Gizeh finden wir ferner eine zweifache Form der Schrift, nämlich die künstlerisch sorgfältig ausgeführten Bildzeichen, welche die Griechen charakteristisch "Hieroglyphen", d. h. "heilige Eingrabungen" nannten, und jene flüchtige gemalte Schrift, welche sie "hieratische" oder Priesterschrift nannten. Wir geben hier zunächst eine Probe verschiedener Namensschilde des Königs Khufu oder Cheops, des Erbauers der Pyramide, <sup>81</sup> von denen vier, theils gross, theils klein, mit rother Farbe gemalt sind, während eines (Figur 2) vom Bildhauer in Hieroglyphen hergestellt ist.

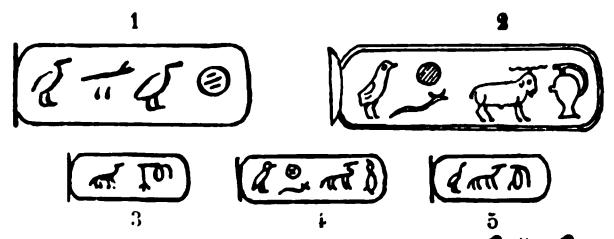

Figur 1 zeigt den Namen Khufu, hieroglyphisch , hieratisch , hieratisch , ho. Aus der Vergleichung dieser Schriftformen dürste sich ergeben, dass

die rohen Figuren der obigen Zeichen die Urzeichen der ägyptischen Schrift waren, dass aus ihnen die verschönernde Hand des Bildhauers jene Figuren bildete, welche in Figur 2 vorliegen, während die vielschreibende Priesterhand sie zu den noch flüchtigeren Formen vereinfachte, welche unsere hieratischen Lettern zeigen. Eine auffallende Ähnlichkeit haben sie mit der alten Bilderschrift der Chinesen.

In Figur 2 ist der Name in  $\chi fu$  vereinfacht, dagegen das Symbol  $\mathbb{Z}$   $\chi num$  des Widdergottes nebst dem Widderzeichen beigefügt; dieser Inschrift entspricht genau Figur 4 in einfachen Charakteren, in denen der Krug eine merkwürdige Verdrehung erfahren hat; Figur 3 und 5 enthalten nur den Namen des Widdergottes, der wahrscheinlich identisch mit dem Namen des Königs Khufu war, wenigstens lässt das Figur 5 beigesetzte u diess vermuthen.

Die ägyptische Schrift wurde theils von rechts nach links, theils umgekehrt von links nach rechts geschrieben; die erstere Art scheint die ältere gewesen zu sein, sie ist auch in der hieratischen Schrift beibehalten. In welcher Richtung zu lesen ist, lässt sich leicht aus den Bildern erkennen, welche mit dem Gesicht dem Leser entgegenschauen; die obigen Inschriften laufen von rechts nach links, unsere Lettern zeigen die umgekehrte Form, die auch besser zu unseren europäischen Lettern passt. Die Einklammerung der Königsnamen erinnert an die Runen-Inschristen, welche manchmal von einer Schlange umgeben wurden, die sich in den Schwanz beisst, das uralte Symbol der Unendlichkeit und Ewigkeit. Diese Namensschilder haben auch zur Aufklärung der Hieroglyphen geführt, weil Champollion mit Recht in den umklammerten Namen der dreisprachigen Inschrift von Rosette, sowie in der Inschrift eines Obelisken die Namen des Ptolemaios und der Kleopatra suchte. Er stellte beide Gruppen nebeneinander, und kam zu dem Schlusse: 4 müsse k sein, welches in dem Namen Ptolemaios nicht vorkommt, Am musste I sein und fand sich auch bei PTOLemaios an der vierten Stelle; das dritte Zeichen musste e gelesen werden, es fand sich verdoppelt in Ptolemaios da, wo man das griechische at zu suchen hatte; das vierte Zeichen 🖍 fand sich, wie zu erwarten war, als dritter Buchstabe in PTOlemaios, ebenso fand sich das Viereck, welches p sein musste, in Ptolemaios an erster Stelle, der sechste Buchstabe in dem zweiten Namen musste a sein und fand sich auch an der letzten Stelle in

Kleopatra wieder. Das siebente Zeichen, eine Hand, musste tausgesprochen werden, im Namen Ptolemaios fand sich zwar ein anderes t, der Halbkreis, und diess hätte den Entzisser irre führen können, wenn er nicht die Möglichkeit, dass ein Laut durch verschiedene Zeichen ausgedrückt werden könne, geahnt, wenn er nicht richtig geschlossen hätte, dass der Halbkreis am Ende des Namens der berühmten Königin, den er auch am Schluss von anderen Frauennamen sand, den koptischen weiblichen Artikel t darzustellen bestimmt sei und ebenso ausgesprochen werde wie die Hand an der siebenten Stelle in Kleopatra; das achte Zeichen, ein Mund, musste r bedeuten und sand sich nicht in Ptolemaios. So blieb kein Laut in Kleopatra unerwiesen, während in Ptolemaios das fünste und achte Zeichen einer Bestätigung bedursten, wenn es auch auf der Hand lag, dass das fünste nur ein m, das achte nur ein s darzustellen bestimmt sein konnte.

Es würde zu weit führen, die Geschichte der Hieroglyphen-Entzisserung hier weiter zu verfolgen; wir erwähnen nur, dass, nachdem Champollion den lautlichen Charakter der Hieroglyphen nachgewiesen hatte, Seyssarth die Entdeckung machte, dass die Zeichen nicht nur Lautzeichen, sondern auch Sylbenzeichen waren, somit mehrere Laute vereinigten, wie z. B. im obigen Khusu-Schilde, an anderen Stellen machten wurde, und somit in micht sowohl eine Abkürzung von mehr eine syllabarische Lesart gegenüber der buchstäblichen vorhanden war; serner wurde die Entdeckung gemacht, dass die Hieroglyphen polyphon waren, d. h. verschieden ausgesprochen werden konnten, dass die Stellung der Zeichen manchmal eine veränderte war, und endlich, dass den hieroglyphischen Wörtern oft Zeichen beigegeben waren, welche nicht gelesen wurden, sondern nur die Erklärung der Wörter (Determinativa) waren, z. B.

Eine eigentliche Bilderschrift war die ägyptische nie, so realistisch die Ägypter in ihren Bildern waren, so trefflich genau sie zeichnen konnten, ihre Schrift ist entweder symbolisch oder lautlich, z. B. in der Neapler Stele:



O Khnum, du König von Ober- und Unterägypten, du Fürst der beiden Länder,



sein Sonnenstrahl erleuchtet die Erde, rechtes Auge sein ist die Sonnenscheibe,



linkes Auge sein ist der Vollmond, Seele seine ist ein Lichtglanz, hervor-

Hier ist Lautzeichen o sowie Begriff der Anrufung, die widderköpfige Person der Gott  $\chi num$ , die Pflanze su oder suten "König"; Oberägypten wird symbolisirt durch die Lotusblume, Unterägypten durch die Papyrusstaude, der Skorpionenstab hk bedeutet Fürst, das Eck "Land", die beiden Striche darunter "beide"; ### sp oder  $\chi p$  ist Silbenzeichen für "erleuchten", dessen Bedeutung das darunter gesetzte Sonnenbild erklärt; pu bedeutet "sein, ist", — f ist das Fürwort "sein", der Widder ist Symbol der Seele, das Nest im Sumpfe bedeutet den Sumpf selbst; das Segel bedeutet den Wind. — m ist aus, in m (die aus ihrem Hause kriechende Schnecke) "hervorgehen"; m eine Lingamform ist "Leben", — nb bedeutet "alles", — nb Dinge".

Wollte man die Schrift besonders schön darstellen, so wurden die Zeichen mit Farben geschmückt. Wir geben auf Tafel III einen Theil der ältesten farbigen ägyptischen Inschrift mit den dazu gehörigen Bildern, 84 aus der Grabkapelle einer Pyramide in Gizeh, welche Grabkapelle von Lepsius nach Berlin gebracht wurde, wo sie sich gegenwärtig im ägyptischen Museum befindet. Die betreffenden Inschriften lauten nach einer Erklärung, welche ich Herrn Dr. Bergmann verdanke: Proskynesis (Huldigung) an Anubis (54) dem in der Halle des Gottes [d. i. Osiris], (ein Beiname des Anubis von Hipponos), dass er gewähre (A) Begräbniss (E) in der Unterwelt (A) dem Herrn der Würdigkeit, dem Vertrauten des Königs, dem Propheten (1) des Anubis, dem Königssohne ( Sohn), aus dessen (des Königs) Leibe (♥-). . . . Hier bricht auf der Tasel der Text ab und der Name des Prinzen, welcher Mer ab heisst, sehlt. Dieser Name steht in der obersten Zeile des Textes, welcher über dem Altar vor der sitzenden Figur des Prinzen sich besindet, The sowie in der untersten Schristzeile, in welcher Mer-ab auch den Titel eines List Aches aller Bauten des Königs" erhält, die Bedeutung der Gruppe 11 ist zweiselhaft. Über dem Altare, zur Seite und unter demselben befinden sich bildliche Darstellungen

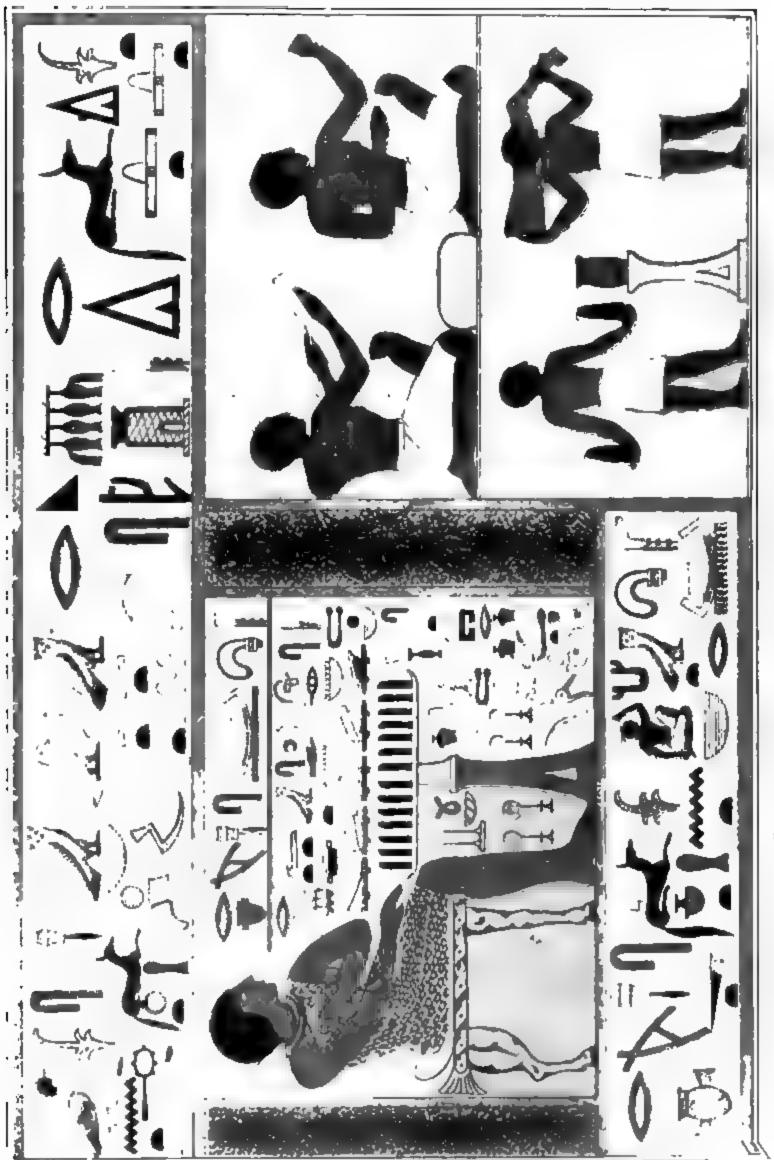

THEIR EINES ÄGYPJISCHEN WANDGEMÄLDES AUS DEN PYRAMIDEN.

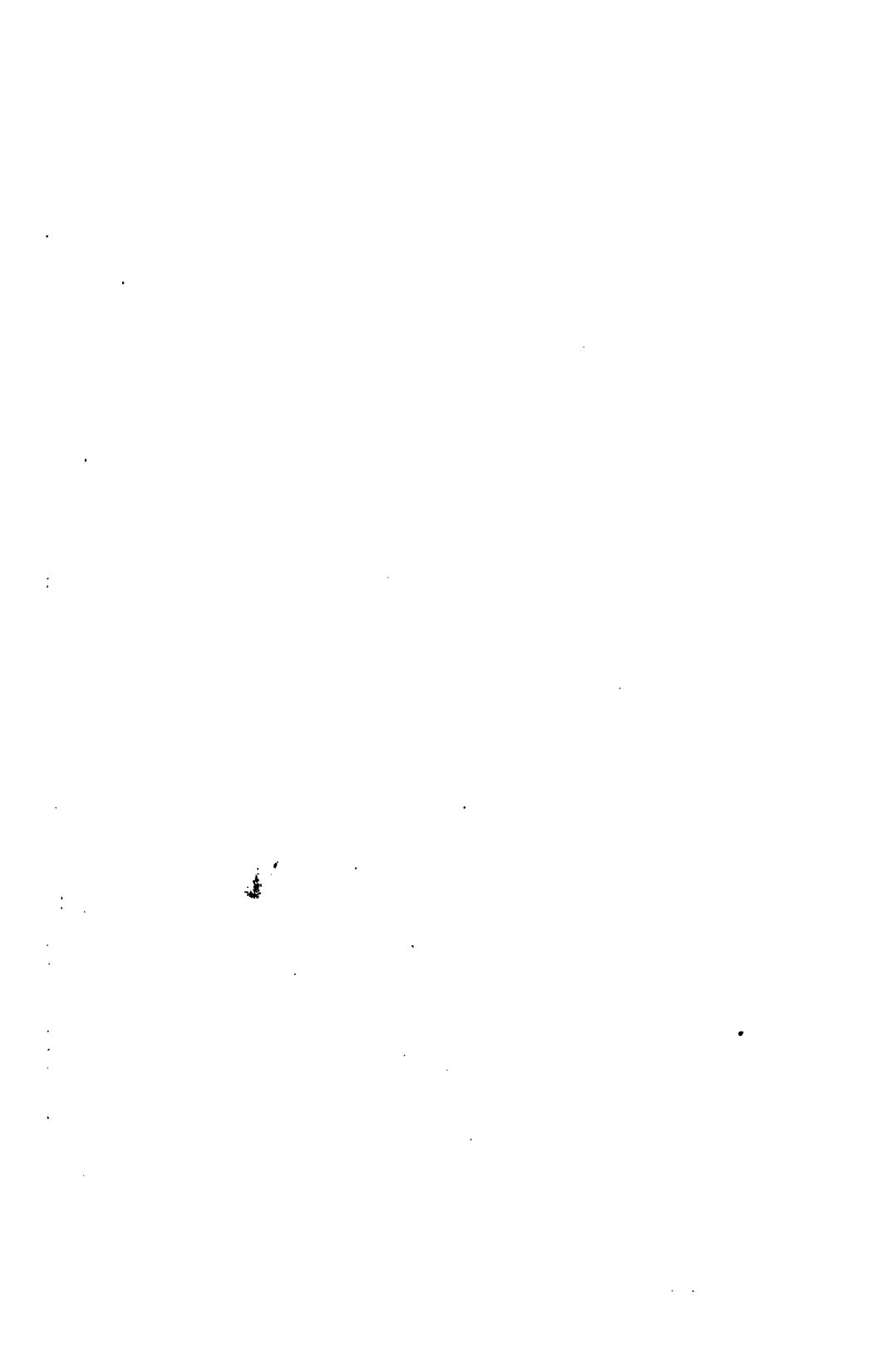

Wir lassen hier noch eine ähnliche Grabinschrift folgen, deren Anfang wir auf dem untersten rechten Steine des Titels gegeben haben, sie lautet mit der Umschrift und Übersetzung von Prof. Reinisch:



par zur-u aha-u ap'ad-u zut-u nab' nufar-t na qa na nab' par Nazt-asa-ti-ru. 85 Todtenopfer an Stieren, Gänsen und Dingen allen guten der Person der Haustrau Nachtasatiru.

Es geht hieraus hervor, dass die Denkmäler Ägyptens uns über die Entstehung der Hieroglyphen vollständig im Dunkeln lassen, und diess ist auch natürlich. Bevor man daran denken konnte, Bauwerke wie die Pyramiden herzustellen, von denen Lenormant bemerkt "mit all unseren Fortschritten in der Wissenschaft würde es selbst heutzutage ein schwer zu lösendes Problem sein, wie die Architekten der Ägypter aus der vierten Dynastie in solchen Steinmassen, wie sie die Pyramiden sind, Gemächer anzubringen, die trotz der Millionen von Kilogrammen, die auf ihnen lasten, noch nach sechzig Jahrhunderten ihre frühere Regelmässigkeit zeigen und noch an keiner Stelle aus ihren Fugen gewichen sind "86 mussten die Wissenschaften einen hohen Grad erreicht haben, musste die Schreibkunst vollständig ausgebildet und von dem Ziffernsysteme getrennt sein.

Daher finden wir auch bei den Ägyptern, wenigstens in der Hieroglyphenschrift, ein eigenes Zahlensystem, indem die Zahlen von 1—9 durch
Striche dargestellt werden: | 1, || 2, || 3, || 4, || 5, || || 0 oder || 9,
in gleicher Weise werden die Zehner durch Vervielfältigung des Zeichens 10
bezeichnet, also 10 40, 100 90; ebenso die Hunderter durch Vervielfältigung
von 2 100, die Tausender durch Vervielfältigung von 5, die Zehntausender
durch 6, die Hunderttausender durch 7, die Million durch 1; bezeichnet
"Hälfte" oder "Theilen".

Aber gerade hier fällt uns auf, dass die Potenzen I 1,  $\Pi$  10,  $\Omega$  100 den Lautwerthen I a,  $\tilde{u}$ ,  $\tilde{u}$  = III u entsprechen, und diess veranlasst uns anzunehmen, dass wir hier denselben Entwicklungsprocess der Laute und Zeichen aus der Zahl vor uns haben, den wir schon bei den nordischen Runen beobachteten. Mögen unsere Vermuthungen noch so vag, unsere Nachweisungen noch so problematisch sein, bei dem gänzlichen Mangel aller historischen Anhaltspunkte dürften sie doch berechtigt sein, da besser Unterrichtete vielleicht daran Anlass nehmen könnten, die Spuren weiter zu verfolgen.

Schon die Zahlwörter führen uns einen Schritt weiter, die Zahl 1 heisst ua und wird erklärt durch den Pfeil, die Zwei heisst sni (hebräisch und wird erklärt durch die Pflanze , die Drei heisst  $\chi mt$ , dessen Erklärungszeichen der Phallus zu sein scheint, und merkwürdigerweise bedeutet derselbe die Zahl 10; demnach lehnen sich an la, la, la la la, la la, la la, la la, la la, la la, la,

Dem entspricht genau die Verwandlung des | a in | a, hieratisch |, welche letztere Form mit der Einheit die Vielheit vereinigt und sich an das hebräische 4 anlehnt, wahrscheinlich sollte die Durchkreuzung "das Schneidende" (das scharfe Schilf) andeuten; | ist das aus dem Wasser aufsteigende Schilsblatt, dann überhaupt die Pflanze, dann vom Begriffe der Schärfe das Messer, das Eisen, ferner das Obere, Hochstrebende, in welcher Hinsicht es mit a (dem zum Himmel aufsteigenden Horus) identisch ist, der übrigens in den gemalten Hieroglyphen auch als Taube und als Papagei vorkommt, also ursprünglich nicht blos Adler, sondern überhaupt Vogel war; an das hochstrebende Blatt lehnt sich der vorwärts ausgestreckte Arm - an, hieratisch — und —, also analog : an den Arm schliesst sich die Welle ...... an, hieratisch— n, als Begriff des Niedrigen, der Ebene, des Gleichmässigen, und in seiner Pluralität , hieratisch 3, als Wasser; mit dem Lautwerthe mu, den übrigens auch mit hat, ist es analog 1 mit dem Lautwerthe ua, da m nur das lautverschobene u ist; der Lautwerth mu des Wassers lehnt sich an m die Eule an, welche als Vogel mit dem Horus verwandt ist, und wir haben somit

hieroglyphisch 
$$| = | = | = | = | = | = | = |$$
  
hieratisch  $| = | = | = | = | = | = |$   
 $| = | = | = | = |$   
 $| = | = | = | = |$ 

Die Eule als ma, hieratisch ma, genommen, entsprechen die Figuren ma, hieratischen ma, hieratischen ma, genommen, entsprechen die Figuren ma, genau den demotischen Ziffern ma, ma, während die hieratischen ma, ma,

 bedeutete, nämlich , das ausgestreckte Liegen vierfüssiger Thiere, wodurch sich der Hund des Anubis an die Sphinx, welche im Ägyptischen nb heisst, anlehnt; die hieratische Form des Löwen  $\mathcal{L}$  ist ähnlich der hieratischen Form des Adlers  $\mathcal{L}$ , an welche sich die Vögel  $\mathcal{L}$ , hieratisch  $\mathcal{L}b$ , inieratisch  $\mathcal{L}b$ , anlehnen. Andererseits ist das hieratische Zeichen des Loches oder Mundes  $\mathcal{L}$  ähnlich der Hand  $\mathcal{L}$ , hieratisch  $\mathcal{L}b$ , dem Zaun  $\mathcal{L}$ , hieratisch  $\mathcal{L}b$  und dem Haufen  $\mathcal{L}$ , hieratisch  $\mathcal{L}b$ . Somit sind:

hieroglyphisch " = 
$$\longrightarrow$$
 =  $\longrightarrow$  =  $\longrightarrow$ 

Wir denken uns daher die Entstehung der ägyptischen Lautzeichen in der folgenden Weise:

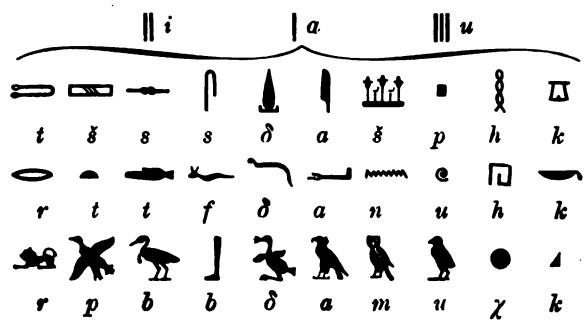

hieratisch:



Es ist das dieselbe Lautbiegung und Zeichenmodification, welche wir bei den Runen kennen gelernt haben, und welche in ihrer weitern Fortführung noch andere Varietäten bildete, so führte der Arm a zu a, das gewundene a zu a, die Eule als Dunkelheit zur Höhle a, a, welches sich auch an a a anlehnt u. s. w.

Eine andere Weiterbildung erzeugte die Verbindung dieser Zeichen analog der Verbindung der Laute zu Wörtern, z. B. A ha ha hr am ma, welche aber weniger vorkonmen, meist werden die Zeichen nebeneinander oder untereinander gesetzt, z. B. 2n, 2n, est u. s. w. Bei der grossen Anzahl gleichlautender, aber sinnverschiedener Wörter, welche in der Rede durch die Geste unterschieden wurden, mussten den Wörtern Erklärungszeichen beigegeben werden, von denen in der Folge viele auch ohne Lautzeichen die Worte vertraten und dadurch zu Silben- oder Wortzeichen wurden; so ist z. B. ab als Erhebung des Fusses erklärt durch ab "Tanz" אוב ab "Durst" (hebräisch אוב ob "bei Nacht kommen, um Wasser zu schöpsen"), ab, der Mond" (Glanz der Dunkelheit) und diese Silbenzeichen hätten die lautliche Schreibung ganz entbehrlich gemacht, wenn sie nicht wiederum vieldeutig und dem entsprechend polyphon gewesen wären; so ist mas laar, als anem (das Bedeckende) Haut, Fell; y als sr die Messschnur", als ks (das Weisse) Alabaster; ks \_\_\_ andererseits war der Knochen und wurde durch den Meisel 3 (hebräisch aus gaza "behauen") dargestellt, der als ab "Horn, Nagel, Elsenbein (etwas Hartes, Gespaltenes oder Spaltendes, hebräisch עסי ophi "Zweig"), als bt "Griffel" (hebräisch ברא bula "bilden"), als kn "Zeit" (die Eintheilung) bedeutet. Je mehr neue Wörter der Sprache zuwuchsen, desto unzuverlässiger wurden die Silbenzeichen, desto mehr ging man zur Schreibung der Lautzeichen zurück, wenn man deshalb die Silbenzeichen auch nicht aufgab, und so ist die Mischung von Lautzeichen, Silbenzeichen und Determinativen zu erklären, welche den Reichthum der ägyptischen Hieroglyphen ausmacht. Neben dieser natürlichen Entwicklung der ägyptischen Orthographie schuf in jüngeren Zeiten die Schreibkünstelei ein mystisches System, welches durch Doppelsinn der Zeichen zu imponiren suchte.

#### 2. Die hieratische Schrift.

Während die Hieroglyphen zur Beschreibung der Tempelwände und Monumente dienten und ausserdem noch zu Stücken des Todtenbuches verwendet wurden, welche man den Gestorbenen als Reisepass und als Vorschrift über ihr Benehmen in der Unterwelt mit in's Grab gab, bedienten sich die Priester zu ihren profanen Aufzeichnungen der hieratischen Schrift, welche wir als eine cursive Form der ältesten Schriftzeichen erklärt haben, denn wir können der landläufigen Anschauung, wonach die hieratische Schrift eine Art ägyptischer Stenographie gewesen sei, nicht beistimmen, da die weitläufige Lautbezeichnung der hieratischen Schrift jedem stenographischen Principe. widerspricht; jene Kürze des Ausdrucks, wie sie z. B. oben in der Neapler Stele gezeigt wurde, findet man nie in der hieratischen Schrift, vielmehr tritt hier die Lautbezeichnung in breiter Weise zu Tage, man könnte daher eher annehmen, dass die hieratische Schrift, wenigstens in alter Zeit, eine Geheimschrift der Priester gewesen sei, wogegen die Hieroglyphen öffentlich dem Volke erklärt wurden, und gerade der letztere Umstand dürfte dazu beigetragen haben, die Bildförmigkeit der Hieroglyphen zu befördern. Die hieratische Schrift verhält sich zu den Hieroglyphen wie eine flüchtige Handschrift zu unserer Druckschrift, und so wenig Jemand, der nur die Druckschrift lesen kann, eine slüchtige Schreibschrift zu entzissern vermöchte, so wenig konnte ein Ägypter, der nur die Hieroglyphen kannte, die hieratische Schrift lesen. Wir geben zur Veranschaulichung dessen als Probe einen der ältesten hieratischen Texte mit der Umschrift in Hieroglyphen und Erklärung von Brugsch. 87

Die ersten nur in Umrissen gezeichneten Figuren sind im Texte roth, denn es ist eine uralte Sitte, Anfänge von Büchern oder Urkunden hervorzuheben:

你们的阿姆里的一个一个 三、子型的高可能够加工的自己的图片的EHILLA的 训制则出身的流流,并是1235年到4里的行动 りるの可以可引用品はの活動用面はは活動 201/40/CS 3288[46/27:091:0?

Die Übersetzung\* lautet:



Es ereignete sich war dass das Land von Ägypten gehörend den Aufrührern



any แก๊ล astu suten Raskenen er em ar

siehe es war dass im sein König Raskenen mit Leben Heil und Krast dieser

als Fürst mit Leben Heil und Krast des Landes südlich die Aufständischen

waren in der Burg der Sonne während war der grosse | Apepi



<sup>\*</sup> Die hieratische Schrift läuft von rechts nach links, die vorstehenden Hieroglyphen analog unserer Schrift von links nach rechts.



Werk schönem langdauerndem.

Diese Erzählung bezieht sich auf den Einfall des Hyksos. "Es geschah, dass das Land Ägypten in die Hände der Aufständischen fiel und Niemand war König ("mit Leben Heil und Kraft" war der königliche Titel) zur Zeit, als sich diess ereignete. Und siehe, es war der König Raskenen nur Regent von Oberägypten. Die Aufständischen waren in Heliopolis und ihr Anführer war Apepi in der Stadt Ha-uar (Beinstadt). Das ganze Land erschien vor ihm spendend, indem es volle Dienste leistete und ihm alle guten Erzeugnisse Unterägyptens lieferte. Und der König Apepi erwählte sich den Gott Sutex (den heiligen Esel der Perser, den Typhon der Ägypter) zum Herrn und er diente keinem andern Gotte, welcher in Ägypten war."

#### 3. Die demotische Schrift.

Aus der hieratischen Schrift entwickelte sich allmählich die demotische (Volksschrift) oder epistolographische (Briefschrift), welche zuerst im 8. Jahrhundert vor Christo als eigener Ductus auftrat. In dieser Schrift tritt der Lautcharakter noch mehr in den Vordergrund, nur wenige Silben- und Wort zeichen erhielten sich, mehr der Gewohnheit als des Bedürfnisses halber, doch

wurden die Erklärungszeichen oft angewendet. Wir geben auf der folgenden Tabelle eine Zusammenstellung der Hieroglyphen und der ihnen entsprechenden hieratischen und demotischen Schriftzeichen und bemerken nur noch, dass die ägyptischen Jünglinge nach Erlernung der demotischen Schrift auch die hieratische und die Hieroglyphen lernen mussten, da der Gebrauch der einzelnen Lautzeichen (5 a, 2 i, 4 t, 4 k u. s. w.) von dem Gebrauch in der alten Schrift abhing.

Entwicklung der ägyptischen Schriftzeichen.

| Hiero.<br>glyphen | Hiera-<br>tisch | Demotisch         | Laut-<br>werth | Hiero-<br>glyphen | Hiera-<br>tisch | Demotisch                          | Laut-<br>werth |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|
|                   | •               |                   | a              | •                 | ۵               | οαα                                | •              |
|                   | ł               | 1                 | a              | 0                 | 4               | 3                                  | •              |
| 1                 | 2               | ಬ                 | a              | ρ                 | 9               | 7                                  |                |
|                   | <del></del>     | (<153             | a              |                   | -44-            | <u>4</u> <n< th=""><th>8</th></n<> | 8              |
| 13                | 1               | )) "              | 3 e o          | -                 |                 | <u>~</u> 5                         | t              |
| 1                 | 11              | 199 AV            | i              | -                 | 4               | < ∠                                | t              |
| *                 | 4               | 4 ,               | i              |                   | 3               | د د                                | t              |
| •                 | 5               | r                 | u              |                   | ŀ               | エキア                                | t              |
| 8) e              | B               | 24                | 14             | 7                 | ~               | مر                                 | 8              |
| 31                | 4               | 4                 | w              | 1111              | 阳               | 83                                 | š              |
|                   | L               | 12 10             | 10             |                   |                 | ٨                                  | <b>8</b> .     |
| -                 | ער              | 4                 | f              | 8                 | 1               | 37                                 | h              |
|                   | 17              | <b></b> • <b></b> | $oldsymbol{p}$ | 1                 | Ã               | 9                                  | h              |
| X                 | 2               | <u> </u>          | p              |                   | G               | <b>/</b>                           | h              |
|                   | 3               | 3                 | m              | I                 | <b>L</b>        | 5                                  | X              |
|                   |                 | •3                | 1)1            |                   | 0               | 6                                  | X              |
| <b>,</b>          | -               | -~^               | 72             | 1                 | P               | <b>\{</b>                          | X              |
| •                 | 8               | ر ب               | 22             | 4                 | <b>Q</b>        | <b>~</b> <u>~</u> _                | k              |
| 30                | 1               | 11                | r?             | 口                 | E,              | کے تھے                             | k              |

| Hiero-<br>glyphen | Hiera-<br>tisch | Demotisch               | Laut-<br>werth | Hiero-<br>glyphen | Hiera-<br>tisch | Demotisch  | Laut-<br>werth |
|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|
| u                 | 11              | 3<                      | k              | *                 | <b>\$</b>       | 12         | ša             |
| •                 | <b>~</b>        | <del>-</del>            | k              | م                 | 4               | 4          | ti             |
| -                 | <b>-</b>        | <b>→</b> <del>2</del> 1 | aa             | •                 | <b>1</b> 2      | <b>ત્ર</b> | to             |
| +                 | 3#              | 64                      | am             | _                 | -               | <b>†</b>   | to             |
| 1                 | a               | •                       | an             | <b>≱</b> □≖       | 超               | 24         | tm             |
|                   | مح              | 5                       | ar             | 4                 | <b></b>         | گـ         | đа             |
| 1                 | 4               | ٧2                      | as             |                   | T               | 4          | δi             |
| 4                 | ~               | <del>م</del> مہ ۶       | ua             | <b>%</b> .        | Ŋ               | Ļ          | δi             |
| 3                 | En              | <del>///</del>          | uax            | <b>₩</b> .        | <u>o</u>        | qua        | hr             |
|                   | 2               | <b>3</b> &              | นห             |                   | Ω               | 从为         | hr             |
| 1                 | · <b>~</b>      | 2                       | ur             | <b>W</b>          | V               | ၁၀         | him            |
| *                 | Æ               | >                       | ur             | T                 | 本               | 3          | χa             |
| <b>₽</b>          | I               | 4                       | ma             | +                 | 4               | 4          | χt             |
| ٤                 | 2               | <b>ર</b>                | ma             | 4                 | 4               | 4+         | ti             |
| 3                 | 22,             | a<br>a                  | ma             | 14                | COLL            | 34         | χw             |
|                   | Fij             | 3 2                     | mn             | -1                | रात             | Ju         | ри             |
| <b>}</b>          | ţ               | <b>→</b>                | .આ             | hmw               | 12              | 2          | nt             |
| <b>∞</b> <        | Ø               | V                       | mh             | ]                 | 報               | ٤          | stn            |
|                   |                 | D o                     | mr             | 3                 | 1               | Ь          | Gott           |
| M                 | ૡ               | <b>4</b> 4              | . ms           | 3                 | £               | k          | Göttin         |
| <b>32</b>         | L'              | *                       | ra la          | 🖣                 | ſ               | 11         | göttlich       |
| 1                 | +               | + + +                   | <b>8</b> a     | j                 | a               | لر ا       | Mann           |
| 3                 | 2               | 3大                      | <b>8a</b>      | 1                 | æ               | & Į        | Frau           |
| 777               | mñ<br>L         | $\forall$               | sa             | *                 | 悟               | 18         | Kind           |
|                   | ľ               | ₹                       | 811            | TANK T            | 4               | 1          | ich            |

| glyphen  | Hiera-<br>tisch | Demo-<br>tisch | Bedeutung            | Hiero-<br>glyphen | Hiera-<br>tisch | Demo-<br>tisch | Bedeutung |
|----------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 场        | di              | p Y            | sprechen             |                   | 8               | 4              | Horn      |
| 金はい      | 1               | ( इ            | Krieger,<br>Feind    | 7                 | ğ               | 92             | Vogel     |
| the same |                 | <b>\$</b> ?    | beten preisen        |                   | A               | <b>3</b>       | Sperber   |
| Ť        | 化               | £              | rufen nennen         |                   | EM              | v 7            | Geier     |
| 1        | <u> </u>        | τ              | Tod                  |                   | 3               | <b>3</b>       | mr        |
| e.       | <b>@</b>        | ¥ \$           | Körpertheil          |                   | æĭ              | 2              | ti        |
|          | ħ               | A              | Kopf                 | **                | ,£              | ₹-             | Schwan    |
|          | یے              | <u>~</u> &     | Haar                 | 4.                | 4               | 3              | Feder     |
|          | <b>%</b>        | 2/             | Auge                 | •                 | 0               | 0              | Ei        |
| <b>3</b> | w               | ٠ لمره         | Ohr                  |                   |                 | 39             | Fisch     |
| <b>.</b> | 3               | 6              | Nase                 | m                 | JUS             | <b>Jaw</b>     | Schlange  |
| •        | ٩               | Ą              | Zahn                 | 36                | 4               | 5              | Käfer     |
|          | کم              | (              | starke               |                   | A               | <del>^</del>   | Himmel    |
| <b>ب</b> | 4               | <              | schwache<br>Handlung | Ţ                 | 莱               | <del>X</del>   | Nacht     |
|          | 1               | 7              | Finger               | *O//              | Я               | m              | Glanz     |
| ##-      | #               | *              | Rückgrat             | •                 | 01              | 4              | Sonne     |
|          | ~1              | Œ              | Same                 |                   | 6               |                | Mond      |
| <b>u</b> | ₩               | $\Theta$       | Vulva                | 6                 |                 | 2.             | Monat     |
| •        | <b>v</b>        | 8              | Herz                 | *                 | ¥               | *              | Stern     |
| <b>'</b> | 2               | 4              | Fuss                 | <b>⊗</b>          | 6               | <b>\$</b> ~    | Stadt     |
| Δ        | <b>\</b>        | ᠳ              | gehen                |                   | <b></b>         | 7              | Land      |
| ₹        | 1               | سر م           | Vierfüssler          | •••               | ų               | 4              | Frucht    |
| 77       | र्              | <∪             | Stier                | #                 | 4               | ల్ఫి           | Weg       |
| 2        | e  <br>62,      | <del>-</del>   | Vordertheil          |                   |                 | ø              | Stein     |
|          | 62,             | <del>2</del>   | Hintertheil          | Ш                 | <b>1d</b> ,     | ಳ              | Unterwelt |

| Hiero-<br>glypben | Hiera-<br>tisch | Demo-<br>tisch | Bedeutung            | Hiero-<br>glyphen | Hiera-<br>tisch | Demo-<br>tisch | Bedeutung   |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|
|                   | Δ               | 88             | Denkmal              | 4                 | Ð               | 1              | Feuer       |
| 200               | =               | خه             | Ägypten              | 8                 | 8               | ય              | Knoten      |
| 4                 | +               | 7 %            | Baum                 | 8                 | 18              | yb-            | Fessel      |
| 1 1               | +               | *              | männliche<br>Pflanze | 9                 | G               | 49             | Buch        |
| *                 | Ø               | RE             | Blume                | H                 | n               | 16 16          | schreiben   |
| 4                 | Ψ               | 4 4            | Kraut                | ***               | 700             | )O             | Sattel      |
| {                 | ì               | <b>ዮ</b> ዮባ    | Jahr                 | <del> </del>      | 12              | વ              | Fett        |
|                   | Š               | 3              | Papyrus              | 96                | B               | Ø              | Salbe       |
| 1                 | 11              | <b>1</b>       | Mauer                | ٥                 | ø               | 4              | auserlesen  |
| Î                 | Ī               | 4_             | Sāule                | بالم              | 1               | -              | theilen     |
| 1                 | Ŋ               | 0              | Tenne                | 200               | 圖               | ହ              | Gold        |
| ₩                 | Ť               | +              | Allerheiligsto       | 200               | rth             | 4"             | Silber      |
| -                 | 100             | A              | schneiden            | *                 | 巾               | 44             | Wind, Luft  |
| 1 7               | ţ               | ELE            | Bohrer               | *                 | œ               | *              | Wolken      |
| l è               | Ť.              | 1              | leben                | 1                 | ţ               | 1_             | schön       |
| Parties .         | 9               | ำ              | rein                 | ľŤ                | Ť               | +              | rächen      |
| X                 | 2               | 9              | Priester             | -                 | 757             | <u> </u>       | Grab        |
| 1                 | ħ               | ठ              | Kanne                | <b>ķ</b>          | 1               | OC             | Ackerarbeit |
| 4                 | 4               | 32             | Krug                 |                   | ·Qr             | 24             | Fest        |
|                   |                 |                |                      |                   | 0               |                |             |

Schliesslich lassen wir noch die zwei ersten Zeilen des Textes der demotischen Inschrift von Rosette, von welchem der Anfang auf unserem Titel steht, in einem ziemlich getreuen Facsimile, welches trotz der Grösse der Zeichen die Schwierigkeit der Entzisserung verstehen lässt, folgen. 88

Der Text, welcher wie in der hieratischen Schrift von rechts nach links geschrieben wird, lautet:

# Transscription und Übersetzung.

1. Zeile. frenpi 9 n ksankitus ne mešir kemi hu "Im Jahre 9 im Xsankitus im Monat ägyptisch Mešir, am Tage 4 ne pašt ati ruten niue mr aut der König, das Kind, welches König anstatt seines Vaters der Herr der Diademe amenā kame at smant a re nover der Ruhmreiche, welcher begründet Ägypten, welcher gethan Gutes ihm, dedi neter tate her at ne ent au welcher fromm war gegen die Götter, welcher überwunden hat seine Feinde, pe niue ne en renpi en hews any at nover rem-u ne welcher gab das gute (das) Leben den Menschen der Herr der Jahresfeste, yi ptah suten ent zi pe ent gleich dem Ptah, der König gleich dem Ra.

2. Zeile. [suten ne tešu ent pri] ne tešu ent xri pe si
Der König der Region oberen und der Region unteren der Nachkomme
ne neter ne mer aut-u en setcp ptah ne ta nuv pe re pe
der Götter vaterliebenden welchen erkoren Ptah, welchem gegeben Ra den

3i ptulemaiis any dra pe tutu any amon pe pe re Sieg das Bild lebende des Amon der Sohn der Sonne Ptolemaios der lebende pe neter her en dimnu **Seta** ptah atan tev ewige von Ptah geliebte, der Gott der sich offenbart hat durch Ausgiessung ptulemaiis au arsinoe at neter mert aut-u 110 seiner Wohlthaten Ptolemaios und Arsinoe welche der Götter der vaterliebenden au aleksandros au neter ne mazer au ne neter ne sont au Tochter und Aleksandros und der Götter Retter und der Götter Bruder und ne tate ne neter suten neter mer aut-u ne an ne der Götter Wohlthäter und der Göttin der vaterliebenden und der König δimmu. ptulemaiis her en atan tev Ptolemaios der sich offenbart hat durch seine Wohlthaten.

#### 4. Die koptische Schrift.

Nachdem schon unter Psammetich (oder Psamtik) im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung Ägypten dem fremden Handel, namentlich mit Griechenland, eröffnet war, und griechische Sitte und Sprache in Ägypten Eingang gefunden hatten, wurde unter den Ptolemäern, welche in den letzten drei Jahrhunderten vor Christo in Ägypten regierten, trotz aller Schonung der altägyptischen Religion die griechische Sprache Hofsprache und Alexandrien ein Hauptsitz griechischer Wissenschaft. Aus dieser Zeit sind uns Schriftstücke erhalten, welche doppelsprachig griechische Schrift neben demotischer enthalten. Auch die ersten römischen Imperatoren schützten die ägyptische Religion, und ihre Namen findet man in hieroglyphischen Weihinschriften. Nachdem jedoch Constantin die christliche Religion zur herrschenden erhoben hatte und die oströmischen Kaiser Ägypten beherrschten, vernichtete diese Religion ihre Vorgängerin und griechische Schrift und Sprache herrschten ausschliessend in Ägypten. Im 3. Jahrhundert wurden Bibelübersetzungen in ägyptischer Sprache, die nun die koptische hiess, angefertigt, wobei man das griechische Alphabet um sechs Lautzeichen, welche aus der ägyptischen Schrift genommen wurden, vermehrte. Es sind diess ws (demotisch &, hieroglyphisch titt), a f (entsprechend dem demotischen 7, hieroglyphischen 2, hieroglyphischen M. Haar oder & Zopf), s  $\chi$  (entsprechend dem demotischen  $\mathcal{L}$ , hieroglyphischen  $\frac{\pi}{2}\chi$ , welches als Zeichen für 1000 sich im griechischen

χίλωι 1000 erhalten hat),  $\propto d\hat{z}$  (wahrscheinlich vom demotischen +, hieroglyphisch & oder & = & der Knoten),  $\sigma$  ts (entsprechend dem demotischen 6, hieroglyphischen • χ, oder , hieroglyphisch ), und † ti, welches wohl den Laut des lateinischen ti z. B. in natio hat (entsprechend dem demotischen +, hieroglyphischen -). Genau lassen sich die Urtypen nicht feststellen, da die ägyptische Aussprache sich wesentlich geändert hatte, so entspricht das Hieroglyphenbild The mit dem alten Lautwerthe xui dem koptischen шноті šeui (Altar), ] bak dem koptischen выж bedž (Sperber), oder 🗸 krh dem koptischen σωρο tšorh (Nacht), 🌠 hk dem koptischen que (Liqueur als Heilmittel), that stn t htp, dem koptischen ncortn τωτφ p-sutn ti otph (königliches Opfer oder Huldigung), spi dem koptischen enoror spotu (Lippen), = st dem koptischen et oder coos sti oder stoi (Geruch),  $\frac{Q}{a}$  anχ, demotisch 6 1, koptisch ετωπέ euonχ (leben); so viel ist klar, dass manche k-Laute in dž und tš erweicht wurden, während andere den k-Laut beibehielten, ebenso dass  $\chi$  theils  $\chi$  blieb, theils in & und dž überging. Die griechische Schrift, welche der koptischen Sprache angepasst wurde, ist eine Uncialform. Die Tremung der koptischen Christen von der griechischen Kirche, welche im 6. Jahrhundert erfolgte, erhielt den eigenartigen Charakter dieser Schrift bis auf die jetzige Zeit, kurz nach der Trennung, im 7. Jahrhundert, wurde Ägypten von den Arabern erobert, deren Sprache und Schrift fortan in Ägypten herrschte, während die koptische Sprache und Schrift sich in den Religionsbüchern der christlich gebliebenen Kopten forterbte.

Wir geben hier als Probe die koptische Version des Vaterunser:

Menior ersen nichnori. Uapegrorbo ince nenpan. Uapeci ince tenmeet zen nipheui. Mareftubo endže pekran. Maresi endže tekmeтотро. Петерпан марецшыпі жфрнф жен тфе нем ріжен пінаді. Пенын marefšopi emphreti yen tphe nem hidžen pikahi. Penoik itepact which han without. Otoo  $\infty$  a neteron han ebod with t qwn iten $\infty$ w enterasti meif nan emphou. Uoh ya neteron nan ebol emphreti hon entenyo евой иннетеотон итан ершот. Отор мперептен своть епірасмос. Жайа entan erou. Uoh emperenten exun epirasmos. ebol enneteuon пармен еводра піпетершот. Дмин. armen ebolha pipeterou. Amen.

#### II. DIE SCHRIFTEN DER BERBER.

#### 1. Die numidische Schrift.

Den Norden Afrikas bewohnt seit undenklichen Zeiten ein Nomadenvolk, welches die Berber oder Tuaregs genannt wird, das sich selbst aber Amaziy oder Imuhay, Imušay, Imažeyen, Imaziyen nennt, und dessen Stämme schon in den ägyptischen Inschriften aufgeführt werden. Ein arabischer Schriftsteller des 15. Jahrhunderts, der von Abkunft selbst ein Berber war und mit grossem Fleisse alle mündlichen und schriftlichen Genealogien dieses Volkes zusammengestellt hat, berichtet, dass alle Berberstämme in zwei Gruppen zerfallen, in die Berani's und Al-Butar, deren gemeinschaftlicher Stammvater Ber war. 89 (Dieser Ber spielt auch in der nordeuropäischen Mythe als Stammvater der Götter und Menschen eine Rolle, bei den Ägyptern war 🍗 br der Typhon und Gott der Hykšos, als heiliger Esel hat er sich bei den Persern selbst in der Zoroastrischen Lehre erhalten und mit Rücksicht auf den Lautwechsel zwischen r und l dürfte er auch identisch mit dem Baal der Babylonier sein.) Beide Völker unterscheiden sich wesentlich von einander: die Berani's sind von weisser Hautsarbe, mittlerer Grösse und athletischen Formen, rüstig und krästig, voll Leben und gewöhnlich schlank; dagegen sind die Al-Butar, welche auch Schelluchen genannt werden, von weniger krästigem Körperbau, dunkler Hautsarbe und einer gewissen natürlichen Neigung zur Ubung von Künsten und Handwerken. Diese Verschiedenheit der nahe bei einander und selbst zwischen einander wohnenden Völker war schon im Alterthum bekannt, denn die Alten berichten von den dunkelfarbigen Mauren, Garamanten und Athiopen Nordafrikas und von den am Tritonsee wohnenden blondhaarigen Libyern, Getulern oder Maziken; wenn nun von "schwarzen Getulern" und "weissen Äthiopen" gesprochen wird, so deutet diess darauf hin, dass eine strenge geographische Grenze zwischen den Wohnorten der weissen und der dunkelfarbigen Stämme nicht bestand; doch lässt die Erhaltung dieser Stammeseigenthümlichkeiten vermuthen, dass, sowie noch jetzt die Al-Butar sich mit den Berani's nicht verehelichen, diess auch seit Jahrtausenden nicht geschah; denn dieselben nordeuropäischen Typen, welche Afrika-Reisende zu ihrer Verwunderung im Mayreb antrasen, sehen wir auf den ägyptischen Tempelwänden abgebildet, während die Schelluchen wohl von demselben Volksstamme wie die dunkelfarbigen Ägypter waren. Auch der Islam vermochte

|->-==0]=| |->-==0]=| |->-|-|-|

Transscription.

mstr. šat(b)n. bn. sýmtr. bn. plo.
hbnm. šabnm. (d)darš. bn. dbrštát.
smr. bn. atbn. viþmtr. bn. plo.
mngy. bn. vrs(kn).
ebasrt. šla. szesy. vímn. (vv)rskn.
h zröm. šyr. med(l). mnýsn. vankn. (v)ašy.

(thn). oypmed. o. (No).

(v)darš. vodštr. (smr). otbr. yfm<u>t</u>ð. oft**s**.

mngy. vorskn.

kəing. <u>ddy</u>. tmn. orskn.

ndrn. nšárh. mgdl. nnþan. nkn. (8y).

nb(s)n. nalh. spt. obll. ppy. bby.

Übersetzung.

ba. dl. oppy. ba bby.

knekm. Brzl. Spt.

Monument des Athebban, Sohn des Yusmethut, Sohn des Fellu.

Die Steinarbeiter waren: Udareš, Sohn des Udaštor,

Zemer, Sohn des Athebban, Sohn des Yusmethut, Sohn des Fellu.

Mangi, Sohn des Ursakan.

Zu ihrer Hilfe: Zazai, Thaman, Ursakan.

Die Arbeiter in Holz: Masdal, Nanafsen, Ankan, Aği.

Die Arbeiter in Eisen: Šafath, Sohn der Balal, Fafat, Babat.

256 Nunidisch.

die Berber nur äusserlich zu bekehren, auch ihm gegenüber bewahrten sie eine gewisse geistige Unabhängigkeit, z. B. in Bezug auf die freiere Stellung der Frauen, wie insbesondere durch Erhaltung ihrer nationalen Schrift, welche zur Aufzeichnung von Gesängen, zu Inschriften auf Felsen oder in Höhlen, zu Devisen auf Schilden, Waffen und Kleidern verwendet wird, wenn sie auch keine Literatur und keine Bücher bewahrt haben. Wie bei den alten Europäern wird die Schrift der Berber besonders von den Frauen gepsiegt, welche sich sogar durch willkürliche Versetzung der Buchstaben eine Geheimschrift zu schaffen verstehen.

Das älteste Denkmal dieser Schrift ist die doppelsprachige Inschrift, welche zu Tugga im ehemaligen Numidien gefunden wurde, sie ist sowohl in numidischen, wie in phönikischen Charakteren gegraben, und wir geben dieselbe S. 255 mit Halévy's Übersetzung. 90 In dieser Inschrift laufen die numidischen Zeilen von rechts nach links, wie auch jetzt noch von den Berbern geschrieben wird, meist sind jedoch die Inschriften (durchwegs Grabschriften) von unten nach aufwärts geschrieben und die Zeichen fangen bald rechts, bald links an, z. B.

Beachtenswerth ist in der Tugga-Inschrift die Schrägstellung der geraden Striche ||l|n, wenn mehrere gerade Striche auseinandersolgen, weil dieser Gebrauch noch gegenwärtig bei den Berbern herrscht und beweist, dass die Schrift-Tradition treu bewahrt wurde. Umsomehr muss es auffallen, dass die jetzige Schrift in mehreren Zeichen von der alten abweicht, wie wir in dem folgenden Abschnitt nachweisen werden.

# 2. Die Tamaseq-Schrift.

Tamašeq heisst die Sprache der Imušar, ihre Zeichenordnung Tafinay und die Schriftzeichen Asekkil, isekkilen bedeutet "Schrift"; das letzte Wort erinnert an das hebräische wpw šeqel "Gewicht", was auf den Gebrauch von Zahlzeichen oder Gewichtszeichen (wie die Chinesen ihre Zahlzeichen nennen)

hinzuweisen scheint. Die Zahl der Zeichen und der Laute ist wie in der alten Schrift 24, also den 24 Tagesstunden entsprechend. Nachdem gegenüber der treuen Bewahrung alter Schriftgebräuche (wie die Schräglegung gerader Zeichen) an eine Corrumpirung der Schrift nicht zu denken ist und dieser auch die genaue Übereinstimmung einiger Zeichen in der alten und neuen Schrift gegenübersteht, wie  $\| \ l \ m \ n \ m \ d \ r$ , so ist nur anzunehmen, dass bei verschiedenen Stämmen verschiedene Zeichenformen gebraucht wurden, wie denn auch die bisher veröffentlichten Alphabete von Hanoteau  $^{91}$  und dem Engländer Richardson  $^{92}$  manche Differenzen zeigen. Zeichennamen, ähnlich den hebräischen oder runischen, besitzen die Berber nicht, sie sprechen die Laute mit vorgeschlagenem ye (das deutsche je) aus, nur hat den Namen Tayerit, was offenbar  $a \ e \ i$  bedeutet, wie denn der Punkt für alle Vokale stehen kann, obwohl dieselben gewöhnlich nicht geschrieben werden.

In der folgenden Gegenüberstellung folgen wir Hanoteau's Reihenfolge und bemerken, dass bei den numidischen Zeichen der Ausdruck liegend sich auf die von rechts nach links geschriebenen Zeilen bezieht, während stehend die Zeichen sind, wenn sie von unten nach aufwärts geschrieben werden.

| en-            | Numidisc        | h nach Halévy |               | Tama        | rșed     |         |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------|---------|
| Bedeu-<br>tung | liegend         | stehend       | nach Hanoteau |             | nach Ric | hardson |
| а              | _               |               | •             | Tayerit     | • .      | a       |
| b              | $\odot$ $\odot$ | ⊙ ⊡           | ШΦ            | yeb         | <b>A</b> | yeb     |
|                |                 |               |               |             | 0        | yib     |
| t              | +×              | +×            | +             | yet         | +        | yet     |
| d              |                 |               |               | yed         |          | yid     |
| 5              |                 | İ             | 工             | yež         |          |         |
| . 2            | Z               | ~ 4           | #             | yez         | #        | yuz     |
| 12 (8)         | X8              | ∑ 8           | <b>* *</b>    | yez         | *        | yez     |
| r              |                 |               | 0 🗆           | yer         | 0        | yer     |
| <u>'</u> !     |                 | ]             |               |             |          | yir     |
| <b>8</b>       |                 |               | ⊙ ⊡           | ye <b>s</b> | 0        | yeš     |
| 9              | -               |               | *             | <i>yeg</i>  | ï        | yir     |
|                |                 |               | ×             | yeģ         | 8        | yedž    |
| f              | X               | $\times$      | 出几            | yef         | Н        | yef     |
| 1              | 1               | =             | 11            | yel         |          | yell    |

Faulmann, Geschichte d. Schrift.

| eu-<br>18      | Numidisch | nach Halévy | Tamašeq       |             |               |          |  |  |
|----------------|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|--|--|
| Bedeu-<br>tung | liegend   | stehend     | nach Hanoteau |             | nach Ri       | chardson |  |  |
| m              | כ         | L           |               | yem         |               | yom      |  |  |
| n              |           | _           |               | yen         |               | yon      |  |  |
| k              | <b>+-</b> | 1111        | •:            | yek         | .:            | yok      |  |  |
| q              |           | · <b>=</b>  | •••           | yaq         | •••           | yor      |  |  |
| 7              | ÷         | • •         | :             | yey         |               |          |  |  |
| š              | >         | ₩ HI        |               | yeš         | E             | yiš      |  |  |
| h              |           | =           |               | yah         |               | yax      |  |  |
| d              | П         | 3           | =             | ya <u>d</u> | 3             | yod      |  |  |
| x              |           | 1  1        | ::            | yaz         | ::            | yu7      |  |  |
| u, w           | =         | HT1         | :             | yau         | •             | yau      |  |  |
| y, i           | Z         | Z 2 4       | {             | ily         | W             | yew      |  |  |
| t              | <b>→</b>  | <b>→</b>    |               |             |               |          |  |  |
| δ              |           | П           |               |             | V             | yed      |  |  |
| d              | <u> </u>  | Щ           |               |             | ນ<br> <br>  ອ | yey      |  |  |

Vollständig übereinstimmen a + t - d - r + l - m + n; wenn  $\bullet$  b zu  $\delta$  wurde, so erinnert diess an die Verwandtschaft von  $\Delta$  beth und  $\delta$ amaim (Himmel), welche wir im hebräischen Alphabet kennen gelernt haben;  $\bullet$  als Sonne entspricht dem s auch im hebräischen vvv  $\delta$ eme $\delta$ , Sonne"; die Verwandtschaft zwischen  $\delta$  und  $\delta$  i ist auch im Griechischen zu beobachten; es geht hieraus also klar hervor, dass der Zeichenwechsel, sofern er sich auf das phönikische Alphabet oder auf die vorstehenden Tafinay's bezieht, nicht der Corruption der Schriftzeichen zuzuschreiben ist, sondern dass hier eine ebensolche Polyphonie der Zeichen vorliegt wie in den altgriechischen Alphabeten. Beachtenswerth ist auch, dass Richardson's Tafinay, welches ausser dem angeführten Zeichen noch die Verdopplungen von000 (nn) und vv0000 (kk) enthält, 28 Zeichen (die Zahl der Mondstationen) enthält im Gegensatz zu den 24 Zeichen (der Sonnenstunden) des Hanoteau.

Gehen wir auf die Einzelheiten ein, so bieten | und . als a den Begriff der Einheit;  $\odot$  als b und s ist die Sonne, die neuere Form  $\odot$  scheint der Mond zu sein, doch weisen  $\square$  ägyptisch  $\blacksquare$  p und  $\bigtriangleup$  ägyptisch  $\multimap$  auf den "Stein" hin (hebräisch  $\bowtie$  eben); + und  $\times$  sind das hebräische Thau, ägyptisch  $\times$  "Wohnort";  $\square$  d  $\square$  s  $\square$  m scheinen alle drei die Hälfte zu

bedeuten: hebräisch לים dal die Thüre, das Theilende, lateinisch semi, griechisch hemi "halb", meson "die Mitte"); die z-Formen entsprechen einander: I althebräisch I zain = Z, # entspricht der os-Rune ≠, X dem ägyptischen \*\* s, alle ebenfalls mit dem Begriffe der Theilung; O r ist das ägyptische r das Loch; und stehend 1 ist das hebräische gimel, seine Nebenformen 7 [ ] entsprechen dem griechischen Gamma, sie haben den Begriff des Winkels, des Vereinigens, aber auch des Theilens, wie die nordische Gere, welche nicht blos ein Speer, sondern auch ein Haken war, das ägyptische n ein Werkzeug zum Ritzen und Holzaushöhlen, hebräisch נרון garzen, mit versetzten Buchstaben נורים gezarim bedeutet es "abgeschnittene Stücke, Hälften", was das Zeichen  $\Leftarrow$  erklären dürste. X f dürste das hebräische act palay "theilen", סלא pala "absondern" sein, womit | und H übereinstimmen. 🔀 scheint dann samaritanisch או phe "Mund", אשם pasaq "Auseinander- " sperren" (der Lippen) zu sein, womit 🔀 g als גוב gub "schneiden, spalten" zusammenhängt; ع gab ist der Rücken, ägyptisch 🎖 sa. || ist wie 😑 : u das Doppelte, ägyptisch w i, hebräisch do "nicht" im Sinne von ägyptisch gleich mm nn; | n ist die Einheit wie a, wie im Ägyptischen | a neben a una m, hieratisch m vorkommt; 🗍 š scheint das ägyptische 💳 t, der Zaum, zu sein, womit übereinstimmt, dass die Form bei Richardson 🖪 dem Zeichen  $\mathcal{J}$  dähnlich ist, ein Zaun scheint auch  $\mathcal{U}$  d zu sein, dessen entsprechendes numidisches Zeichen 3 sich an 3 im Sinne von Theilen anlehnt; diese Theilung zeigt auch 3 oder W die Scheide, das hebräische Sin, wie H;  $\rightarrow$  t scheint der Pfeil, nordisch  $\uparrow$  tyr und  $\downarrow$  yr zu sein, der auch die Zunge im Munde ist. Bei den Kehllauten herrscht auffallend die Verdopplung des Punktes oder Striches vor, und wir haben hier dieselbe Potenz von . a .. i, u ... k, welche wir schon als Grundlage der ägyptischen Zeichen kennen gelernt haben. Wir haben also hier eines jener Uralphabete vor uns, welche sich ähnlich den Runenzeichen entwickelt haben; auch zeigt die Vergleichung der Tafinay's von Hanoteau oder Richardson, dass auf die Biegung der Laute die Vokale einwirkten, denn wenn Richardson O und I, welche bei Hanoteau r sind, in er und ir unterscheidet, so hat auch Hanoteau ... yaq neben ∴ yek.

Wir geben schliesslich als Gegenstück zur numidischen Inschrift eine Probe der jetzigen Sprache und haben dabei eines jener kleinen Lieder vorgezogen, welche die ureigenste Poesie des Volkes sind.

a hauen enney tesirt iyet

euch will ich sagen Wort ein

ku d ur temus bahu urdiq et

wenn es nicht ist Lüge ich verantworte es.

ugeher auen t as aba eddulet
ich bestätige euch (es), dass nicht mehr ist die Obrigkeit
as aba anemri derul eddunet
dass nicht mehr ist Freundschaft des Herzens auf der Welt.

Die Nichtbezeichnung der Vokale, die Nichttrennung der Wörter, wie wir sie auf den alten Inschriften finden, machen das Lesen dieser Schrift sehr schwer, nur eine genaue Kenntniss der Sprache findet beim Überblick der Zeile die Trennung der Wörter. Der Umstand, dass der Punkt, der später die Trennung der Wörter bezeichnete, in alter Zeit ein Vokal war, erinnert an das slavische Jer, das in altslavischen Schriften nach einem Consonanten nur das Ende eines Wortes anzeigen sollte. 98

# III. DIE SCHRIFTEN DER ÄTHIOPEN.

Unter dem Namen Äthiopier verstand man im Alterthume nicht nur das Volk Abessiniens, sondern alle dunkelfarbigen Völker im Süden Ägyptens, Arabiens und Babylons, und auch wir haben mit der obigen Überschrift diese weitere Ausdehnung im Auge, denn die Schrift der südarabischen Völker, der Himyaren, ist innig verwandt mit der Schrift der Abessinier, welche sich andererseits nicht durch die Zeichen, wohl aber durch die Buchstabennamen an die phönikisch-hebräische Schrift anlehnt. Die Eingebornen Abessiniens leiten ihre Königsgeschlechter von dem Lande Himyar ab, indem ihr erster König Menilehek ein Sohn der Königin von Saba und Salomos gewesen sein soll, ebenso soll Himyar ein Sohn Sabas gewesen sein. Das Wort Himyar bedeutet ebenso wie Phönikien "die rothe Farbe", eigentlich "sonnenverbrannt", dasselbe wie Kham, der Stammvater der ackerbautreibenden

Völker, dessen Nachkommen nach der Stammtafel der Genesis Äthiopien (Abessinien), Ägypten, Arabien und Kanaan bevölkerten und auch nach Babylonien übersiedelten. Diese Tradition der Genesis setzt demnach das Alter dieser Völker viel höher hinauf als die localen auf Salomo bezüglichen Sagen, wobei überdiess, wie bei David, Zweifel entstehen, ob die Verbindung der Königin von Saba mit Salomo sich auf eine jüngere geschichtliche Zeit bezieht. In der That sehen wir auch schon im höchsten Alterthume die Ägypter im Kriege sowohl mit den Kuschiten (Abessiniern) wie mit den Arabern, und die Folge wird lehren, dass die äthiopischen Schriften keineswegs von der phönikischen Schrift abstammen, sondern viel älter, daher nicht Töchterformen, sondern Schwesterformen der phönikischen Schrift sind.

#### 1. Abessinisch.

Das abessinische Alphabet hat zwar, wie oben erwähnt, eine zum Theil völlige Übereinstimmung der Zeichennamen mit dem Hebräischen, z. B. Alef, Bet, Gamel, Hoi, Wau, Haut, Kaph, Koph, 'Ain, Tsadai, Res, aber auch einige Abweichungen wie Mai, Naxas, Dent u. s. w.; was dasselbe jedoch von dem Hebräischen gewaltig trennt, ist die Reihenfolge h l h' m ś r s q b t x n a k w à z y d y t p ts dz zusammen 24 Zeichen (gegenüber den hebräischen 22), woran sich noch zwei Zeichen schliessen, welche keinen consonantischen, sondern vokalischen Anlaut haben: ef, eps.

Stellen wir diese Zeichen nach der 24-theiligen Sonnenuhr zusammen:

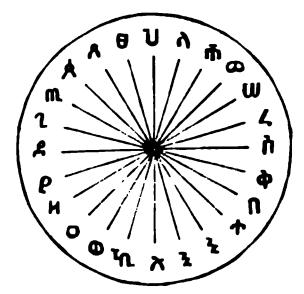

so ergiebt sich die Eigenthümlichkeit, dass halef die Mittagszeit, h sat aber, welches "Stunde, Zeittheil" und im Arabischen سوى sawi "das Gleichgewicht zwischen zwei Sachen herstellen", شود "Aufgang der Sonne" bedeutet, das Zeichen des Ostens ist, welchem unmittelbar z res (raas Haupt) vorangeht, während W śaut die vierte Morgenstunde, ebensalls als Sonnenaufgang

entspricht, während das amharische his sich aus his in derselben Weise bildet, wie is sich aus im Arabischen gebildet hat. Das sind doch wiederum Beweise, dass die Zeichen zunächst Zahl- und Zeitzeichen waren wie die nordischen Runen, und dass hier nicht von einer gedankenlosen Entlehnung, sondern nur von einer geistig selbständigen Ausbildung des Zeitmasses die Rede sein kann.

Wenn wir nun darangehen, die Zeichen zu deuten, so dürfte es gerechtfertigt sein, sowohl die himyarischen Zeichen wie die arabische Sprache
heranzuziehen, denn Zeichen und Sprache beider Völker sind innig verwandt,
und die äthiopische Sprache liefert so wenig wie die übrigen Sprachen eine
klare Erklärung der Zeichennamen.

Abessinisch U hoi himyarisch  $\psi$  h.

Abessinisch UY hoha bedeutet "Laut, alphabetisches Zeichen, Element, Anfang", arabisch "hawi "liebend, lüstern" (die ausgebreiteten Arme), ägyptisch [] ka, haa, ka "gross, viel", wie hebräisch hawe "tausend"; arabisch hawa "Luft, Raum zwischen Himmel und Erde" erinnert an die Rune [] fe. Am bezeichnendsten sind ägyptisch — ap "Anfang, Haupt", Y aau "Stand, Würde, Ansehen, Vater", hebräisch haw ab "Vater", welche genau den beiden obigen Zeichen entsprechen.

Abessinisch A lawi oder lewi himyarisch I l.

Abessinisch ADD lawawa bedeutet verdreht, verwachsen", APD lawāwa "bösen Herzens, grausam", APP lawāw "Leviten", arabisch dawai "verdreht, verwachsen", dawai "biwa "Biegung, Schlangenwindung"; damit stimmt überein hebräisch nib luz "biegen, beugen", inid liwyathan, die Wasserschlange ihwya "Kranz" (das Gewundene); hieraus erklärt sich I umsomehr, als es dem hebräischen I gimel entspricht, welches wie wir oben (Seite 163) gesehen haben, das Zeichen der Leviten war (auch in griechischen Alphabeten ist A theils g, theils l); ägyptisch anbeten, h rusen, nennen" (entsprechend ebenfalls der Rune l'se) und ab "Priester", sus sus (= lu) sliessen; diese Worte erklären das himyarische Zeichen, das abessinische aber scheint die verkehrte Form von U h, und zwar die oberägyptische Krone ht zu sein (man erinnere sich an den Knops des Verdienstes bei den Chinesen), das Zeichen des rex oder Königs, ägyptisch res suten (Sultan), denn ursprünglich war der König der oberste Priester, der von den Göttern abstammt, daher abessinisch APO lawāwa = hebräisch debab

"Herz" (als Sitz der Liebe, der Traurigkeit, der Erbitterung), ägyptisch **b**t. Herz" mit demselben Lautwerthe wie die Krone und sich an den ersten Buchstaben hoi anschliessend wie Leid an Freude, das Weib an den Mann. Abessinisch **h** h'aut, himyarisch **h** h'.

Abessinisch bedeutet ADT haut "verdreht, verborgen" (dasselbe wie das vorstehende ADD lawawa), APAD awāhew "Grossvater, Grossmutter" (dasselbe wie das bei hoi erwähnte ägyptische aau); arabisch Lawawaist der Name einer Pflanze mit weissen Blüthen, ägyptisch Lawawaist der Name einer Pflanze mit weissen Blüthen, ägyptisch Lawawaist (zugleich Symbol des Nordens) und Lawa, welches sich durch seine Bedeutung als 1000 an das bei hoi erwähnte alef anlehnt; das himyarische Ph'ist daher soviel wie Ph, wie in der nordischen Rune Phorr zu Tyr wurde. Das Vorbild des abessinischen A dürfte aber das ägyptische Man "bilden, gebären, hervorbringen" gewesen sein, welches ursprünglich die Wurzel war und wovon später Lawawaische Porm Lauften Blume Lauften Beliebe Anlehnt. Diese weibliche Form bictet das folgende Zeichen. Übrigens haben die Ägypter auch die Hieroglyphe Lawawaischen, "sich auf den Kopf stellen", und wir erinnern uns hierbei an den Fasching in dem entsprechenden Monat Februar, der sich durch "waschen, reinigen" an das vorige lawi anlehnt.

Abessinisch  $\infty$  mai himyarisch ]  $\{ m \}$ 

Abessinisch Ae mai bedeutet wie das hebräische P ma "was, wie", hebräisch P mi auch "von, aus" (von p min), was auf dem Begriffe der "Vergleichung, Gleichung" beruht; arabisch and ist "Inneres, Eingeweide" ausgebreitet, Zwietracht stiften", und "hundert", wie hebräisch mea, so dass hier "hundert" dem vorigen Zeichen für "tausend" gegenübersteht, wie der Mond der Sonne; von den ägyptischen Zeichen entsprechen mn "Thal" und hieratisch A, welches sich in hieratisch and "Sonne" und hieratisch au "Mond" theilte; war hals awahew "Grossvater", so ist mai die Mutter, die Amme und A der Busen, ägyptisch menai "die Brust gebende, die Amme", lautverwandt mit menai "täglich" men das (weite) Firmament.

Abessinisch W saut himyarisch 3 š.

Dieses Zeichen ist offenbar dasselbe wie das vorige, und dieselbe Ähnlichkeit findet sich im Hebräischen bei dem Schluss-Mein im und dem Samez is, wie im Ägyptischen oder sund such heides Wasser-

becken. Wie sid dasselbe Zeichen ist, wie sid so lehnt sich an den abessinischen Zeichennamen WO saut, WP sawit, die Getreideähre" an; es ist der Monat März, der Monat der Ackerbestellung, Acker bedeutet auch im Deutschen ein wasserreiches Land, Koth, und hieran schliesst sich das arabische ist, die Hinterbacken" an, von der Wurzel sit, die Frau", welches Wort an unser säen, Saat erinnert, wie das Zeichen an die Ackerfurchen, in welche die Saat gelegt wird.

Abessinisch Z res himyarisch > > 1 r.

Hieran schliesst sich arabisch رتس rassa "gegrabene Grube, Todte begraben, verbergen",  $\chi$  razz "den Schwanz in die Erde stecken, um Eier zu legen" (von den Heuschrecken entnommen), wonach > soviel ist wie >; ) wie das hebräische ד weisen jedoch auf רוש *ruš* "Mangel leiden", רוש riš "Armuth" hin, dann wäre res das junge Reis, die keimende Pflanze, und wie diess in Folge eines eigenthümlichen Ideenganges zu ראש ros "Haupt" (eigentlich der Anfang) wurde, so finden wir auch im Abessinischen ረአስ r'as "Haupt" von Zn res, welches nur mehr als Buchstabennamen vorkommt, abgeleitet; ረኡስ raus "Fürst" erinnert an das umgekehrte ägyptische 🛀 sr, hieratisch 4, welches als 4, hieratisch 1 ter "die Ruhe des Grabes" ist, man erinnere sich an رسر rassa, "Todte begraben"; das letztere scheint die active Form von "niedrig" zu sein, nämlich "erniedrigen, klein machen, zu Boden schlagen (die Feinde)" wie noch jetzt die Fürsten den Titel "alle Zeit Mehrer des Reiches" oder "Pater patriæ" führen, genau entsprechend dem ägyptischen 🕶 sr. Astronomisch kann es auch die mächtiger werdende Sonne bedeuten.

Hieran schliesst sich das im Abessinischen nicht vorkommendhimyarische X z

erklärt durch das arabische j zazza, mit der Hand etwas leicht durchstossen \*.

Abessinisch ħ sât himyarisch ħ s.

Wie bereits oben erwähnt, weist das Wort not sat "Stunde, Zeittheil" auf die Theilung im Osten hin; im Ägyptischen kommt dieses Zeichen als der oder oder mit dem Lautwerthe s und in der Bedeutung von "Schutz, Rücken, Rückhalt, Talisman, Schutzgeist" vor und wechselt in einer Weise, welche nur durch die Zeitbedeutung erklärt werden kann, mit sie s dem "Kraute", denn als äthiopisches Zeitzeichen ist es die Zeit der keimenden Saat; seine Ähnlichkeit mit lawi ist ganz analog der Ähnlichkeit zwischen

"See" und "Lauge" im Deutschen in Bezug auf Meerwasser, und werm neinerseits der aus der Erde dringende Keim ist, so ist es andererseits die aus dem Meere aufsteigende Sonne, welche ihre blitzenden Strahlen aussendet, zugleich die untergehende Sonne, und wenn wir das nordische Ostzeichen d hier als Zeichen des Westens finden, so könnte die Vermuthung entstehen, die Abessinier hätten wie die Chinesen links um gezählt, wenn nicht das arabische شود šawada "Ort wo die Sonne aufgeht" jeden Zweifel ausschlösse, dass n wirklich das Zeichen des Ostens ist.

Abessinisch  $\Phi$  (Inschrift  $\psi$ ) qof himyarisch  $\frac{1}{2}q$ .

Abessinisch \$4. kaf bedeutet ein "Ziel, nach welchem zu wersen ist", die Bedeutung von \$4. ist unbekannt; im Hebräischen ist \*cap kapha "sich zusammenziehen, gerinnen", fip kopf "der Asse", dessen Hintertheil mit dem Schwanze \$\Phi\$ darstellt, wie ägyptisch \$\frac{1}{2} \chi a\_\text{n}\$ "Leib, Bauch", nordisch \*\* hagl. Dem himyarischen \$\frac{1}{2}\$ scheint der Sinn "lechzen" zu Grunde zu liegen, seuf oder \$\frac{1}{2} \text{kassen}\$ auch die Knospe, ägyptisch \$\frac{1}{2} \chi ssen Lotoknospe.

Abessinisch  $\cap$  beth himyarisch  $\bigcap$  b.

Diese Zeichen entsprechen dem ägyptischen pt "Himmel", daher abessinisch Lt bet, ein Flüssigkeitsmass, wie das hebräische na bath, ägyptisch J, welches als JJ die Schläuche des Himmels und dem entsprechend Ocean bedeutet, während es zugleich den Doppelsinn der Knospe hat. Arabisch während bedeutet "Haus, Burg, Pfalz, Grab", daher bata "Nacht werden, Untergang, Ruhe". Als solches ist es der heitere klare Himmel und soll wahrscheinlich hier die schöne Jahreszeit bedeuten.

Abessinisch + tau himyarisch × t.

Die Bedeutung des abessinischen  $\mathcal{F}\Phi$  tau ist nicht bekannt; arabisch tiwi heisst (wie bat) "untergehen, abwesend sein"; der Grundbegriff ist aber "eingehen", ägyptisch m "in", m uu "kreuzen, mischen, sich vermehren". Es ist die Zeit der Liebe, welche dieses Zeichen vertritt.

Hieran schliesst sich das im Abessinischen nicht vorkommende himyarische  $\mathbf{X}$   $\mathbf{I}$   $\theta$ 

arabisch τέσσαρες, lateinisch tessera, die gebrochene Scherbe, welche man dem Gastsreunde zum Andenken mitgab, wobei, wie es scheint, die Gast-

freundschaft in jenem weitesten Sinne gebraucht wurde, wie ihn wilde Völker noch jetzt auffassen.

Abessinisch  $\stackrel{\triangleleft}{\neg} \chi arm$  himyarisch  $\stackrel{\triangleleft}{\neg} \chi$ .

Nach ταπ , Schriftzug, Spitze des Buchstabens zu urtheilen, bedeutet χarm, einritzen , griechisch χάρμα, Wonne , arabisch χαταπα, zerrissen, zertrümmerte Scheidewand, durchbohrte Nasenwand und schliesst sich somit eng an tau an; das abessinische τ, alt γ, ist dasselbe wie das himyarische τ und das hebräische τη χur, arabisch χur, Ausfluss des Flusses und die Hieroglyphe ? der fruchtbare Regen.

Abessinisch i na yas himyarisch i n.

Die Bedeutung des abessinischen Namens ist unbekannt, das arabische ist na yaz bedeutet "gestossen"; das hebräische wn na yas "Schlange" ist viel bezeichnender, denn ist soviel wie das ägyptische ist, der Zeus, der Blitz, der sich an das Gewitter (siehe yarm) anschliesst, wie auch das Zeichen in an das Zeichen ist. Es ist der Monat Juni, die Befruchtung ist erfolgt. An die Schlange, den Blitz schliesst sich der Begriff des feurigen glänzenden Kupfers an, arabisch wu na ne yas.

Abessinisch & alef himyarisch & a.

Im Abessinischen heisst AA4 alef "1000", d.i. zahlreich, dem entspricht das arabische النه alif "unbeweibt (caelebs), zur Familie gehörig" und die Familie selbst im Sinne von Angehörigen des Familienhauptes; das Zeichen entspricht dem chinesischen kia "Familie", welches Schriftbild ein Schwein unter dem Dache vorstellt. Diese Idee war so ungewöhnlich, dass nach Schott in K'an-hi's Wörterbuche diess für falsch erklärt und bemerkt wurde, das Schriftzeichen "Schwein" sei eine graphische Verwandlung eines verdreifachten Zeichens für Mensch; indessen galt das Schwein als Symbol der Fruchtbarkeit, und somit war die Idee nicht so absurd, als sie scheint. Unsere obigen Zeichen stellen nur das Dach vor, welches die Familie "vereinigt", das altchinesische , ägyptisch , hieratisch & aa , Sitz, Wohnort, Sarg\* oder \_\_, hieratisch \_, htp, verwandt mit hebräisch nnn zatam "versiegeln", samaritanisch מים χatim "gelähmt", denn es ist die Zeit, wo die Befruchtung aufhört und dem Jakob die Hüfte verrenkt wurde, der Anfang der Unfruchtbarkeit. Nebenbei bemerkt ist מלף משמד dasselbe wie אלף alaph "zähmen", daran schliesst sich der Begriff אלה eleph Rind als Hausthier an, wie das chinesische Schwein.

### Abessinisch 'n kaf himyarisch fi k.

Dieses Zeichen schliesst sich eng an das vorige an; als "14. kaf "Hand" ist es das Bändigende, Niederdrückende, Zähmende, aber auch die vielfingerige, ägyptisch kp, geschlossen hieratisch t, als Rundes ist es auch der Kopf, ägyptisch hieratisch tp, ap; als Krautkopf ist es die Fülle, als hieratisch hieratisch tp, ap; als Krautkopf ist es die Fülle, als hieratisch km, der Name Ägyptens zu bedeuten. Eine eigenthümliche Erklärung findet das arabische kafa "Fransen an ein Kleid nähen", im Ägyptischen hieratisch hieratisch hieratisch hieratisch hieratisch hieratisch hieratisch hieratisch kafa "entfalten" (eine Versetzung von alf), welche Zeichen sowohl als ein Halstuch mit Fransen wie als Bündel Gemüse aufgefasst wird; endlich ist zu beachten, dass kafa "abwenden" bedeutet, das ist das Ägyptische hieratisch hieratisch a, auch wohl umkehren, weil die Sonne zu sinken anfängt.

Abessinisch O wawe, wau himyarisch O OO w.

Wenn arabisch פּ waw "Traurigkeit" bedeutet, so weist andererseits waha als Partikel der Bewunderung auf die Augen hin, welche das zweite himyarische Zeichen darstellt, ägyptisch oo mr "sehen", verwandt mit mr "voll sein", hebräisch מרה "Tropfen", מות mara "bitter (Meerwasser) traurig". Die Sonne hat sich von der Erde abgewendet, hier herrscht nun Traurigkeit, Dürre (aber zugleich auch Fruchtbarkeit) wie • eine berstende Frucht zu sein scheint; hebräisch מרא mara "körperlich gedeihen, fett werden"; auch dürfte • Symbol des Mondes sein, der wiederum Symbol der Fülle ist.

Abessinisch O din himyarisch O d.

Dieses Zeichen ist ganz dasselbe wie das vorige und verhält sich zu jenem im Laute wie o zu u. O.23 din ist "das Auge", arabisch عين din "Auge, Quelle. Tagesregen", c ist der Tropfen.

Hieran schliesst sich das im Abessinischen nicht vorkommende 11 7.

Das arabische غن عمره heisst "dürsten, schlechte Leidenschasten haben", غن عمره "der Stein gab einen Laut von sich", danach scheint 11 selbst der Stein zu sein, ägyptisch عمر عمر an, die ausgetrocknete Erde; auch dürste and "Mauer" auf die Zeit der Ziegelsteine hinweisen.

Abessinisch H zai himyarisch H H 3.

Das abessinische 'He zya bedeutet wie das arabische أن أه مناعة , dieser , hadu — da dieser — jener, der eine — der andere, beruht also auf dem

Abessinisch  $\land Ppait$  himyarisch  $\diamondsuit f$ .

Das abessinische &&Z ppadere bedeutet "Kleid", lehnt sich an das ägyptische &, welches ebensowohl den Zops der Frauen als die Schnur und auch an jenen Regen erinnert, von dem man sagt, dass es wie Schnüre regnet. In der altchinesischen Bilderschrift ist & "Seidenquaste". Es ist die Zeit des Regens und des Webens. Das himyarische  $\diamondsuit$  erklärt sich durch das arabische fata "Freigebigkeit, Edelmuth" als Offenherzigkeit und schliesst sich eng an das vorige  $\hslash$   $\eth$  an.

Abessinisch A tsadai himyarisch A A 18.

Das abessinische ARE tsadai bedeutet "Herbst, Erntezeit", genau entsprechend dem ägyptischen 🗪, hieratisch 🔑 mh "Norden, Fülle", sowie die nordische Frau Holle die Göttin des Überflusses und der Schneearabisch المحدا flocken war; ihr Vogel ist wie der der Pallas Athene die Eule, arabisch sada, ägyptisch 🥻 m. Die Bedeutung "Herbst, Erntezeit", welche auf die Zeittheilung, die wir im Auge haben, nicht passt, kann uns nicht beirren, haben wir doch im vorigen Quartal die Südrune P yaman zur Zeit des Herbstes oder Sonnenunterganges gefunden, sie beweist nur, dass diese Zeichenordnung einen ebensolchen Scenenwechsel in sich schliesst, wie in Agypten der Eintritt der Regenzeit in unsern Juli fällt, in die Zeit, wo im Norden die Hitze erst recht beginnt. In den nordischen Runen haben wir um diese Zeit Y madr das Mal des Schlachtens gehabt, und wir werden wohl nicht irren, wenn wir auch als ein solches Zeichen auffassen. Wir haben serner bei den nordischen Runen gesehen, dass Y madr früher identisch mit P fe war, und eine ebensolche Überlieserung finden wir hier zwischen hh und "Unendlichkeit", zwischen h t und h.

Abessinisch  $\Theta$  Dzappa himyarisch  $\boxminus z$ .

Das abessinische 0.40 dzfāe bedeutet "Koth", das arabische zasif "zusammenpressen", genau "wegen zu grosser Menge an einem Orte zusammengepresst zu Wasser oder Speise", entsprechend dem ägyptischen 0.5, "knäuel, dörren", das Zeichen dürste demnach gedörrte Früchte bedeuten, das Kletzenbrot, welches in Wien zu Weihnachten eine beliebte, althergebrachte Speise ist, oder die Honigkuchen, welche im Norden den Weihnachtstisch schmücken.

Von den beiden Zusatzbuchstaben ist A fa oder A4 af "Mund" dem hebräischen 4 aleph ähnlich, T va oder A3A eps erinnert an das griechische

Ψ psi, welches genau dem dritten himyarischen Zeichen Ψ entspricht und sich zu diesem verhält wie die nordische Rune  $\lambda$  yr zu Υ madr und fe.

Eine Eigenthümlichkeit der abessinischen Schrift bietet die Vokalbezeichnung. Wie in der griechischen Schrift (A E H I O I  $\Omega$ ) sind es hier sieben Vokale a u i  $\bar{a}$   $\bar{e}$  g o, welche in der Schrift ihren Ausdruck finden, indem den Consonantenzeichen durch Häckchen, Ringelchen oder Verkürzung die betreffenden Lautbedeutungen beigefügt werden; z. B.:

Uha Uhu Lhi Yhā Lhè Uhệ I ho

Λ la ϒ le Λ li ϒ lā Λ lē Λ lệ ϒ lo

Φ ma Φ mu Ω mi Ω mā Ω mē Φ mẹ Φ mo

L ra L ru Δ ri Ă rā Z rē C rệ C ro

Π ba Γ bu Γ, bi Γ bā Γ bē Π bệ Γ bo u. s. w.

Diese Vokalbezeichnung ähnelt der indischen, ist aber offenbar nicht von den Indern entlehnt, sie kann auch nicht von den Griechen entlehnt sein, da sonst die Nachahmung zur selbständigen Bezeichnung der Vokale geführt hätte; hier ist nur die Annahme zulässig, dass zwei Alphabete bestanden, von denen eines die Stunden- und Monatszeichen, das andere Zeichen der sieben Wochentage enthielt, und wir werden zu dieser Meinung dadurch veranlasst, dass auf alten ägyptisch-griechischen Amuletten der unausgesprochene Gott I A Ω auch als A E H I O Υ Q aufgeführt wird.

Eine andere Eigenthümlichkeit der abessinischen Schrist ist die Annahme der griechischen Buchstaben als Zahlzeichen, welche wohl erst mit dem Christenthume nach Abessinien kamen. Wahrscheinlich verwendeten die Abessinier wie die Himyaren früher jenes Zahlsystem, welches, den römischen und griechischen ähnlich, die Zahlen von 1—4 durch Striche, die Zahlen 5, 10, 50, 100, 1000 durch Siglen (Anfangsbuchstaben der Zahlwörter) bezeichnete, und wie in Griechenland das ältere System durch das neuere verdrängt wurde, so geschah es auch in Abessinien. Da auch die Phönikier Strichzahlen hatten, so ist anzunehmen, dass neben der astronomischen Zahl, welche durch die Buchstaben dargestellt wurde, noch eine vulgäre Rechnung bestand, und dass die erstere als die einfachere, bezeichnendere, die letztere ersetzte.

Die gegenwärtige abessinische Schrift ist eine gerundete Uncialform, in früherer Zeit war die Schrift eine eckige Kapitalschrift, wie folgende Probe einer Inschrift, von welcher wir schon auf dem Titelbilde eine Probe gaben,<sup>94</sup> beweist:

In jetziger Schrift:

ለዘሩ ፡ ሀለፈ ፡ አለ ፡ ሀሚደ ፡ ብአስሮ፡ ሐሌኝ፡ ሩንመ ፡ አ'ቤትም፡ ወዝ ፡ ሐዶረ፡ ወዝ ፡ ረደዳኝ ፡ ወዝ ፡ ሰበአ ፡ ወዝ ፡ ሰልአ፡

ሔ፤:ወዝ፡ጽዖዊ፡ወዝ፡ብጋ፡ወዝ፡**ኒሶ፡** ኤል<mark>ጸ፡</mark>ዎሕ<mark>፤</mark>ሥ፡ዘኒደተ</mark>ውወኒ፡ሌ

Transscription: lazanā dlada ala dmādi beasaya
h'alen nāgūsa aksūm waz h'amara
waz raidan waz sabaa waz salea
h'en waz tsyamo waz begā waz kas
alda mah'ram zakayt mawaka le.

Übersetzung nach Professor Rödiger in Halle:
Zur Nachricht für die Kinder Derer, die das Monument gesetzt: Mein Gemahl Halen, König von Axum und von Himyar
Und von Raidan und von Saba und von Salhen und von Tsyamo und von Bega und von Kas,
Der Sohn des (Gottes) Mahrem, des keinem Feinde Bezwinglichen.

#### 2. Die amharische Schrift.

Nachdem im 14. Jahrhundert in Folge eines Regierungswechsels die amharische Sprache, benannt nach dem Lande Amhara, zur herrschenden in Abessinien geworden war, wurde diese Sprache mit abessinischen Zeichen geschrieben. Die sieben Laute, welche die amharische Sprache mehr besass, wurden aus den entsprechenden abessinischen Zeichen gebildet, indem diesen ein Strich überschrieben wurde, gerade so wie europäische Sprachen durch einen Accent (z. B. 6) die Zeichen des lateinischen Alphabets vermehrten. Es ist dieser Vorgang lehrreich gegenüber der Meinung, dass die Schrift bei ihrer Adoption durch ein anderes Volk Verstümmelungen und Differenzirung der Zeichen erleide.

Die amharischen Zeichen sind:

門 ša 干 tša 下 ńa 卟 ża 芹 dža Mi tšha gebildet von 內 sa 干 ta I na h ka H za R da Ո tta

Wir geben als Sprach- und Schristprobe das Vaterunser in amharischer Sprache:

አባታችን፡በሰሚይ፣ዖስኽ፡፡ይቀደከ፡ከጮኽ፡፡ይንጸልን፡፡ውንግሥትኽ፡፡ፈቃድኽጮ፡፡ ይዔን፡በሰሚይ፡እንደለኽዢግ፡በዶድናዶ።ሲላዎችን፡እየዕለቱ፡ዛሬ፡ከጠን፡፡በደላችን፡ዶሐረን፡ እኞዶ፡የበደለን፡እንደ፡፡ንዶሕና፡፡ ተውንሱት፡ንግባ፡ዶጠን፡ አትተወን፡፡ኢድፏንጀ፡ካቢከ፡ ነግና፡፡አሜቴ፡፡

### Transscription und Übersetzung.

Abātātšen basamāy yālax', yekadas sem'ze, yntsalen Vater unser im Himmel du bist, geheiligt werde dein Name, es komme mangst'ze, faqād'zme yexwen basamāy endala'zig bamderm sisādein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden unsere yātšen eyalatū zāre stan, badalātšen mh'aran enām yabadalan Speise unserer Tage uns gieb, vergieb uns unsere Schulden wie wir vergeben endo nemh'r, h'amansūt ngabā matan attawan, odh'anandža kabis nagar. unseren Schuldigern, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns vom Übel Amen.

### 3. Die himyarische Schrift.

So sehr übereinstimmend die himyarischen und abessinischen Zeichen sind, so herrschen doch zwischen ihnen tiefgehende Unterschiede; diese sind: 1. die Schriftrichtung, welche im Abessinischen von links nach rechts, im Himyarischen von rechts nach links läuft; 2. die Vokalbezeichnung, welche die himyarische Schrift nicht hat, und wahrscheinlich auch 3. die Zeichenordnung. Es ist nämlich nicht unwahrscheinlich, dass der Unterschied in der Zahl der Zeichen die anderen bedingte, dass die 24 Sonnenzeichen mit dem Lesen von links nach rechts zusammenhingen, die Zeichen der 28 Mondstationen mit dem Lesen von rechts nach links. Die himyarischen Zeichen sind offenbar die der 28 Mondstationen, das sind jene Sterngruppen, in denen der Mond einen, die Sonne 13 Tage verweilt.

Dass diese Zeichen nicht in derselben Ordnung auseinandersolgten wie die abessinischen, scheint wenigstens aus Folgendem hervorzugehen: Die jetzige arabische Schrift stammt aus Mesopotamien. Die Städte Anbar faulmann, Geschichte d. Schrift.

und Kusa werden von der Tradition als Ursprung derselben bezeichnet; nach der alten Zahlenordnung hatten die Zeichen die hebräisch-syrische Ordnung; wenn die Araber die Ersindung ihrer Schrift sechs Personen aus dem Geschlechte Tasm zuschreiben, welche heissen Abudžad, Hawaz, Huti, Kalamun, Säsa, Qorišat, so sind diess ossenbar die 22 syrisch-hebräischen Lautzeichen

Gegenwärtig haben die Araber eine andere Zeichenordnung, welche weder grammatisch ist, noch auf Schriftähnlichkeit, wie man auch annahm, beruht, denn wenn dieser Ähnlichkeit halber auf b das t und das  $\theta$  folgte, so müsste auch t n folgen, was nicht der Fall ist, auch ist nicht die alte syrische Ordnung durch neue Zeichen durchbrochen, sondern sie ist wie aus folgender Gegenüberstellung hervorgeht,

אבתתנחחדר, dass man die frühere Reihenfolge nicht mehr kennt; derlei Änderungen lassen sich nur erklären, wenn man die Zeichen als Zeitzeichen in's Auge fasst, und es liegt die Vermuthung nahe, dass die Reihenfolge der Buchstaben, welche die syrischen Zeichen in Arabien angenommen haben, die der alten himyarischen Schrift ist, die Zeichen sich also in folgender Ordnung aneinanderreihen:

| <del>፟</del> | a          | 4        | $d^*$      | B <u>₹</u> *        | К | k  |
|--------------|------------|----------|------------|---------------------|---|----|
| A            | <b>b</b>   | H        | 8*         | <b>□</b> <u>d</u> * | 7 | l* |
| *            | t*         | > oder ) | **         | £ ₫*                | B | m  |
| X            | <b>0</b> * | X        | <b>z</b> * | od                  | 5 | n* |
| 7            | dž         | ň        | 8*         | 11 7                | Y | h  |
| Ψ            | h'         | 1        | š*         | $\Diamond f$        | Φ | w  |
| ፕ            | X          | ıн       | <u>8</u> * | $rac{1}{2}$         | Î | y  |

Die mit einem Stern bezeichneten Laute werden Sonnenbuchstaben, die übrigen Mondbuchstaben genannt, doch lässt weder Stellung noch Reihenfolge die Ursache dieser Ordnung erkennen.

Stellen wir diese Zeichen in einen Kreis, so dass als شود Sawada "der Sonnenaufgang" die Stelle im Osten einnimmt, so würde die viertheilige Windrose folgende sein:



entsprechend حوى háwa "schwarz-grün oder roth-schwarz" (Grundbegriff: Dunkelheit) غير šawada "Sonnenaufgang", أن fata "Edelmuth, Freigebigkeit" (Grundbegriff: Überfluss), هوه "Traurigkeit" (Untergang).

Eine Vergleichung mit der abessinischen Ordnung ergiebt folgende Gegenüberstellung:

| υ <i>λ</i> Ψ <i>h</i> ′                   | ក់ខ 🗓 ខ័     | $h \circ f$    | Rd ow     |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 11 号 %                                    | केव क्रि     | ካ k 1 q        | 7 g       |
| $\mathbf{A} \times \mathbf{d} \mathbf{d}$ | n b 🛭 z      | <b>Φω fi k</b> | M tt 美 a  |
| $ \mathfrak{S} m + \delta $               | + t [] d     | od 71          | A pp A b  |
| w ś ) r                                   | <i>ቴቴ</i> ሐዕ | H 2 { m        | A ts 🛠 t  |
| ∠r Xz                                     | in od        | еу Ļ n         | Θdz X θ   |
| <b>፫</b> ኒ 8                              | 11 7         | Υh             | <i>dž</i> |

Eine Begriffsverwandtschaft scheint auch hier die verschiedenen Zeichen und Laute zu vereinigen, so U und  $\Psi$  in  $\checkmark$  Haupt, Anfang,  $\Lambda$  und  $\Xi$  in ru, sliessen, ausgiessen,  $\Lambda$  als Thor lehnt sich an die Thür I, U die Öffnung an das gähnende > r, |4 in gleicher Weise an |5 |7 |8 |8 |9.

Wir haben bereits auf dem Titelbilde eine himyarische Inschrift in Reliefform gegeben, wir lassen dieselbe hier mit der Erklärung folgen: 95

# PHAPIHAIZTHIPXKEICHAPITAKICPO-XIPPOSIKHACPOXFEI; CHARIFTYXITOPI;

### Transscription und Übersetzung:

qtdm. šdžb. ybsl. bn. mbny. qna. Yabsul, Sohn des Šadždžab, hat angefangen unter den Söhnen der Umgegend myfdt.  $glf\theta$ . dftlm. abnm. ınbna. von Maifaat mit dem Behauen der Steine und hat beendet den Bau des gål bit. Hauses von Gal...

Wir schliessen hieran eine Inschrift in Bustrophedonform, bei welcher die erste Zeile von rechts nach links, die zweite von links nach rechts, die dritte wieder von rechts nach links, die vierte von links nach rechts zu lesen ist.

では口を10001分を101分とこれは日本1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を10000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000円を1000のでで1000円を1000ので1000円を1000ので1000円を1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので1000ので

# Transscription und Übersetzung:

rabm. vrlhmv. bn. Riåb mit ihren Verwandten, dem Sohne sbh'm. bn. h'ðkm. h. des Sabbåh', Sohns des H'aðak, hat gehuldigt dem Almaqah, ihrem Fürsten, mw. wşdqal. wšr und Sidq'il und Šar...

### IV. DIE VEI-SCHRIFT.

Von den Negervölkern war es bis vor kurzer Zeit nicht bekannt, dass sie eine Schrift besassen; um so überraschendern Eindruck machte es auf die Missionäre zu Fourah Bay, als Mitte Januar 1847 Lieutenant Forbes, der Commandant von S. Bonetta, sie fragte, ob sie von einer Schrift der Eingebornen gehört hätten, und ihnen ein solches Manuscript zeigte. Weitere Forschungen ergaben, dass ein Vei-Neger Namens Doalu Bukere, diese Schrift

Vei-Schrift. 277

crfunden habe und derselbe erzählte dem Missionär S. W. Koelle 96 darüber Folgendes: Ungefähr 14 Jahre war ich alt, als ich einen Traum hatte, in welchem mir ein hoher ehrwürdig aussehender Mann in einem langen Rocke erschien und sagte: "Ich bin zu euch gesendet durch andere weisse Männer!" Doalu fragte, was der Grund seiner Sendung sei? Der weisse Mann antwortete: "Ich bringe euch ein Buch!" Doalu sagte: "Das ist sehr gut, aber was ist die Natur dieses Buches?" Der weisse Mann antwortete: "Ich bin gesendet. dass ich dir das Buch bringe, damit du es den Übrigen deines Volkes mittheilst; aber ich muss dir sagen, dass weder dir, noch irgend einem, welcher mit dem Buche bekannt wird, erlaubt ist, Fleisch von Hunden und Affen, noch irgend etwas, was todt gefunden wird, zu essen, noch das Buch an jenem Tage zu berühren, wo sie die Frucht des Pfefferbaumes angerührt haben! Der Bote zeigte Doalu sein Buch und lehrte ihn einige Vei-Worte in derselben Weise zu schreiben, wie das Buch geschrieben war. Er schrieb ihm ein Zeichen mit dem Finger auf den Boden und sagte: "Dieses bedeutet i, dann ein anderes, indem er sagte, diess bedeutet na", und hiess nun Doalu beide nacheinander lesen. Doalu that es und war entzückt, das Wort ina (komm her) gelernt zu haben. In derselben Weise lehrte der Bote ihm eine grosse Zahl von Wörtern schreiben. Zuletzt frug Doalu seinen Lehrer nach dem Inhalte des Buches, welches er ihm gebracht hatte. Aber die Antwort war: "Warte ein wenig, ich werde es dir nach und nach sagen!" Am andern Morgen rief Doalu seine Freunde zusammen und erzählte ihnen den Traum. Ein paar Tage darauf hatte einer derselben einen gleichen Traum, in welchem ein weisser Mann ihm sagte, das Buch sei von Gott gekommen.

Koelle erfuhr ferner, dass Doalu Bukere als Knabe bei einem Missionär, der sich eine Zeitlang bei seinem Volke aufgehalten hatte. Lesen gelernt hatte und dadurch in ihm die Lust zum Lernen erweckt worden war. Er konnte noch einige Bibelverse hersagen, welche er von jenem Missionär gelernt hatte. Später war er Diener bei einem Sklavenhändler und wurde oft in das Innere des Landes an entfernte Orte gesendet, von wo er Briefe zu seinem Herrn zu bringen hatte.

Die Schrift, welche Doalu Bukere seinen Stammesgenossen bekannt machte, hat nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit europäischen Buchstaben; auffallend ist ferner, dass ein und derselbe Laut mehrere ganz verschiedene Zeichen hat, wie  $\beta \triangle$  und  $\beta$  für gba,  $\beta$  und  $\beta$  für fo u. s. w.:  $\beta$ : erinnert

an das himyarische  $\hat{l}$  y,  $\hat{l}$  an das himyarische  $\hat{l}$  b, b u (Flinte) scheint Pulver darzustellen, ebenso entspricht  $\mathcal{L}$  fe der Bedeutung "blasen",  $\hat{l}$  f "Dunkelheit",  $\mathcal{L}$  gbe "Ruhe",  $\mathbf{00}$  gbe "Weisse" (Augen?)  $\mathbf{1}$   $\mathbf{10}$   $\mathbf{10}$  "richten, Haus", —  $\mathbf{10}$   $\mathbf{$ 

Die ganze Schrift macht den Eindruck, als ob der Erfinder sie nicht selbst, sondern bei irgend einem Volke im Innern Afrikas gefunden, und sie, um sich bei seinen Stammesgenossen ein besonderes Ansehen zu geben, als eine ihm gewordene göttliche Offenbarung ausgegeben habe, denn sonst ist es unbegreislich, warum er nicht die europäischen Buchstaben, die er ja kannte, verwendete, sondern einen Wust von neuen Zeichen geschassen hat, bei dem sogar Figuren für verschiedene Laute wie  $\rightarrow du$ , ru identisch sind.

Wir geben hier eine Probe der Vei-Schrift und Sprache:

# 

ba ta-ru yu-ra a ra wu-ru di-fi-mu-ro fa-to-ma se-ri a ke Fatoma Seli seine Mutter Talu Gula sie ihm gebar die Nacht, in welcher die gbe-ya ki-ya 8a-a-ma mu mu Zweite Zeile: den Tag wir geschlafen morgens es dämmerte wir verbrachten gbe-n dse-rima ke-ya a-mu mu-ra du-ru ka-ro ke-re-ma dse di-fi ganz Abend kam an, dann wir den Nebelmond gross sahen. Nacht dieselbe n-ku-n-do gbu ka ke do. a we-re Dritte Zeile: will nicht kommen aus meinem Kopfe von allen diess eins. d. h. Fatoma Seli war geboren von Talu Gula, seiner Mutter; eines Nachts, in welcher wir zuerst sahen den grossen Nebelmond (d. i. die letzte Nacht des Decembers), dieselbe Nacht werde ich nie vergessen. Das ist Eins.

# Asien.

### I. DIE CHINESISCHE SCHRIFT.

Die Chinesen waren von jeher ein ackerbautreibendes Volk, welches mehr die Arbeit als den Krieg liebte, mehr Gewicht auf persönliches Wissen als auf Ahnenruhm legte und sich durch weise Staatseinrichtungen durch vier Jahrtausende zu erhalten wusste, während alle anderen Völker sich im unruhigen Kriegeslauf abnützten, abstarben und neuen Gebilden Platz machten. Mag auch manche Einrichtung dieses Landes dem Europäer überlebt, manche Sitte als widerlich erscheinen, im Ganzen muss dieses Volkes Unverwüstlichkeit hohe Achtung einflössen, und sorgfältig sollte man sich bei Beurtheilung ihrer Einrichtungen fragen, ob man auch vorurtheilsfrei dieselben prüfe, ob man nicht die eigene Unvollkommenheit als Muster aufstelle, um das fremde Bessere damit zu vergleichen, und weil es nicht gleicht, schlecht zu finden. Jedenfalls gehören Diejenigen zu den wenigst Unterrichteten, welche das Wort Chinese als Scheltwort gebrauchen und damit den Begriff der Dummheit verbinden wollen.

Die Chinesen gehören zu dem grossen mittelasiatischen Volke der Mongolen, unterscheiden sich aber von ihren westlichen Nachbarn, den mongolischen Hirten, durch ihre sesshaste Lebensweise, sowie durch ihre einsilbige Sprache, welche die Frucht ihres eigenartigen abgeschlossenen Entwicklungsganges ist. Dieses Volk konnte nur äusserlich unterjocht werden, indem fremde Herrscher sich mit Hilse ihrer Kriegerhorden auf seinen Thron setzten, aber Geist und Sprache des Volkes blieben herrschend und die fremden Fürsten mussten ihnen huldigen.

Als der Stister des chinesischen Reiches, welches in der heimischen Sprache in für kur kur "Reich der Mitte" heisst, weil die Chinesen ausser

den vier Himmelsrichtungen noch als fünsten Punkt den von ihnen bewohnten Boden annehmen, gilt Pao-1 oder Fohi, bei dem man, wie bei allen Reichsstiftern der Vorzeit nicht unterscheiden kann, was von den Nachrichten über ihn der Mythe und was der Geschichte angehört. Er ist, wie der Hermes der Griechen und der Thaud der Ägypter, der Begründer der Gesittung, der Schrift und des Handels, wahrscheinlich das erste Priestergeschlecht und die erste Religion der Chinesen.

#### 1. Die Pa-kwa-Schrift.

Die Schrift, deren Erfindung dem Fohi zugeschrieben wird, ist die Pakwa oder 8 Theilungen, welche wir Seite 86 in ihrer Form als Windrose abgebildet haben. Wenn erzählt wird, Fohi habe durch diese Zeichen den Gebrauch der geknüpsten Schnüre ersetzt, so muss das ein Irrthum sein, da die Formen dieser Pa-kwa augenscheinlich die Bilder von Knotentheilungen in verschiedener Länge und verschiedener Zusammenstellung sind. Wenn der Name Pa-kwa erklärt wird durch die "8 Ausgehängten", da sie bestimmt gewesen seien, das Volk zu unterrichten und ihm den Willen des Himmels oder des Fürsten bekannt zu machen, so kann sich diess sehr wohl auf die Verwendung derselben zur Zeittheilung beziehen, wie ja auch unser Wort Kalender vom Ausrusen (καλῶ ich ruse) herstammt, indem der erste Tag eines jeden Monats, wofür die Erscheinung des Neulichts bestimmt war, ausgerufen ward. Damit war jedoch die Bedeutung der Zeichen so wenig erschöpft als bei den Runen, vielmehr waren diese Zeichen ausser Zeitzeichen auch Zahlen, Elemente und Eigenschaften, wie folgende Zusammenstellung 97 lehrt:

kyen, Himmel und himmlische Materie, Yan, erstes Princip, welches alle Dinge erzeugt, Äther, slüssig, feucht.

- == tui, Wasser, Bergquellen, Seen, aufsteigender Hauch, leicht.
- == li, Feuer, schön leuchtendes Element, Hitze als thätige Kraft, heiss.
- E tšin, Donner, Ausdünstung, feurig, Mutter des Blitzes und der Hitze, hart.
- swen, Wind, Dünste und leichtes Wehen, beweglich, hmeinschreitend, Holz, biegsam.
  - == kan, Wasser, flüssiges Element, kühl, kalt.
  - = ken, Berg, Dichte, Bewegung hemmend, Ruhe, Schwere.

Pa-kwa. 281 ·

≡ ≡ kwen, Erde als irdische Materie, In, zweites Princip, zerstörend, Dunkelheit.

Diese acht Zeichen beruhen auf dem ersten Princip — yan, dem Zeugenden, und auf dem zweiten Princip — in, dem Zerstörenden; jenes ist das Licht, dieses die Dunkelheit, jenes das Leben, dieses der Tod, jenes der Himmel, dieses die Erde, jenes das günstige, dieses das ungünstige Omen. Daher sind alle Zeichen günstig oder ungünstig, je nachdem sie vom Himmel oder von der Erde abstammen, nämlich:

| günstig:            | ungünstig:            |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|
| Himmel, Feuchte     | ≡ ≡ Erde, Trockenheit |  |  |
| === Quelle, Leichte | E = Berg, Schwere     |  |  |
| == Feuer, Hitze     | ≡ = Wasser, Kälte     |  |  |
| == Donner, Härte    | Wind, Biegsamkeit.    |  |  |

Wenn es daher von Fohi heisst: "indem er die Augen in die Höhe hob, sah er die Figuren des Himmels, indem er sie senkte, sah er die Vorbilder, welche auf der Erde nachzuahmen waren, er betrachtete die verschiedenen Formen der Vögel und Vierfüssler, sowie die Eigenthümlichkeiten und verschiedene Production der Erde, sowohl die Körper in der Nähe, welche er greifen konnte, als entfernte Gegenstände, welche er bestimmen konnte; er fing an zu ziehen die acht Kwa's oder Symbole in Zeichnungen, um zu durchdringen die Wahrheit der göttlichen Weisheit, wie die Natur unbeweglich und beweglich, von wo sie aufhört nachzugeben, und von da, wo sie der Kälte widersteht und in ihnen durch Zwischenräume die Eigenthümlichkeit aller Wesen zu bestimmen, die Figuren der See, der Berge, des Windes, des Donners und der Kälte", 98 so ist darunter keine Bilderschrift, sondern die Aufstellung der obigen Zeichen gemeint.

Durch verschiedene Zusammenstellung dieser acht Elemente in zwei Gliedern entstanden 64 Zeichen, z. B.



kien kucen tun mon su son se pi u. s. w.

über deren Bedeutung die Meinungen jedoch auseinandergehen, so dass eine sichere Erklärung unmöglich ist, zumal ausser dem Buche I sich nichts von dieser Schrift erhalten hat, da sie schon in grosser Vorzeit durch die Bilderschrift verdrängt worden ist.

### 2. Die Schrift Ku-wen.

Die gegenwärtige Schrift der Chinesen beruht auf einer alten Bilderschrift (ku-wen), als deren Erfinder Thsan-ke genannt wird, der um das Jahr 2650 vor Christi gelebt haben und ein Minister oder Historiograph (Vermerker) des gelben Kaisers gewesen sein soll. Der chinesische Archäolog Wei-tšan sagt darüber: "Es stand einst bei dem gelben Kaiser, Dinge zu bilden, einzurichten und zu erfinden. Es waren Tsiü-sun und Thsan-ke. Dieselben erfanden das Gefüge der Schrift und ersetzten dadurch die geknüpften Schnüre. Im Buche Sün-kin-tse heisst es: "Diejenigen, welche Schriften erfanden, sind eine Menge, aber Thsan-ke allein hat eine solche überliefert Er befasste sich mit einer einzigen. Über die Schrift selbst wird bemerkt: "Der alte Schriftschmuck (ku-wen) wurde durch Thsan-ke, den Vormerker des gelben Kaisers, hervorgebracht. Ke hatte an dem Haupte vier Augen und verkehrte mit dem göttlichen Lichte. Nach aufwärts blickend, betrachtete er den Hüftstern, die Stärke des Runden und Krummen. Nach abwärts blickend, untersuchte er die Streisen der Schildkröte, die Gestalt der Fussspuren der Vögel. Er pflückte alle Gestalten, vereinigte sie und bildete Schriftzeichen. \* 99 Im Su-kin des weltberühmten Kun-fu-tse (Confucius) wird in der Stelle, welche wir auf Tafel V in verschiedenen Schriftarten geben, der Name Thsanke's nicht genannt, sondern gesagt, "die heiligen Männer" hätten die Schrift erfunden, und in der That kann man sich bei Erwägung aller Umstände der Uberzeugung nicht verschliessen, dass die chinesische Bilderschrist nicht erfunden, sondern vom Auslande durch eine fremde Dynastie und ein fremdes Priestergeschlecht eingeführt wurde.

Zunächst muss berücksichtigt werden, dass die chinesischen Schriftsteller, denen wir obige Citate verdanken, bei allem Eifer, den sie auf die Sammlung alter Nachrichten verwendeten, einerseits nur die heimische Schrift und nicht auch die Schriften anderer Völker kannten, andererseits auch durch die Historiographen selbst irregeführt wurden. Wir haben in der Betrachtung der Genesis gesehen, dass die Juden, unter willkürlicher Verrückung der Umstände, Götter, welche einen grossen Theil der Erde zu ihren Verehrern rechneten, wie z. B. Abraham, dessen Beschneidungstheorie nicht nur die Juden, sondern auch die Ägypter anerkannten, zu ihren Stammvätern machten. Als im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung der chinesische Kaiser Tsin Ši-hoan-ti zur Alleinherrschaft gelangt war, liess er den grössten Theil

Ku-wen. 283

der Bücher verbrennen, um alle Spuren früherer Herrscher zu vertilgen, und ähnlich mochte auch der oben erwähnte Kaiser, wenn er ein fremder Eroberer war, gehandelt haben, wenn es ihm darum zu thun war, seine fremde Abkunft vergessen zu machen; er liess sich in die Reihe der alten Herrscher aufnehmen und die neue Schrift als eine Erfindung seiner Priester ausgeben, während er wahrscheinlich auch die früheren Überlieferungen vertilgte und nur das I-king bestehen liess, welchem ein hoher Geheimwerth beigelegt wurde.

Zu dieser Vermuthung veranlasst uns der Beiname Thsan-ke's: Tsin-Sun (Verbreiter der religiösen Gesänge), 100 die Betonung des Hüststernes, welcher identisch mit dem ägyptischen Siriussterne sein dürste, die Zeit der Einführung der Schrift (2650 vor Christo) und die kurz vorher (2697) erfolgte Einführung des 60jährigen Jahrescyclus, der unseren Jahrhunderten entsprechend, eine Verschmelzung des babylonischen Decimal- und Duodecimalsystems ist. Im Jahre 2782 vor Christo hatte in Agypten das nur alle 1460 Jahre eintretende Ereigniss stattgefunden, dass der Siriusstern am 1. Thot (20. Juli) zugleich mit dem Beginne der Überschwemmungsperiode aufgegangen war, und es ist sehr wahrscheinlich, dass von dieser Zeit das bewegliche ägyptische Jahr seinen Anfang nahm. Die Fixirung fester Zeitepochen war eine Arbeit, welcher viele Beobachtungen und grosse Kenntniss der Mathematik vorausgehen mussten, wozu die Pyramiden in Babylon und Ägypten Veranlassung boten, und es ist sehr wohl möglich, dass bei einem grossen Völkerringen im Herzen Asiens Völker bis zum fernen Osten verschlagen wurden, dessen Bewohner sie durch ihre höhere Cultur besiegten. Thsan-ke als Verbreiter der religiösen Gesänge lehnt sich jedenfalls an Thaud an, der neben Schreiben und Rechnen auch die Harmonie der Töne erfunden hat.

In der That sind die Zeichen der Ku-wen, soweit sie auf Vasen und in alten Büchern erhalten sind, <sup>101</sup> sehr ähnlich denjenigen, welche auf die Wände der ägyptischen Pyramiden (siehe Seite 235) gemalt waren, sie stimmen sogar mitunter im Lautwerthe mit den ägyptischen Hieroglyphen überein, namentlich wenn die Lautverschiebung und der Umstand in Erwägung gezogen wird, dass Ägypten und China nicht in directer Verbindung standen, sondern die äussersten Grenzen eines Centrums waren, in welchem die Bilderschrift sich bis zu einer gewissen Stufe entwickelte. Man vergleiche:

| chinesisch |              | ynoe | Mond       | ägyptisch | 4        | ab Mond                     |
|------------|--------------|------|------------|-----------|----------|-----------------------------|
| <b>3</b>   | 1            | sin  | Stern      | <b>"</b>  | *        | sb Stern                    |
| , 0        | <b>\( \)</b> | khi  | Luft       | 79        | M        | ha Haar                     |
| , Si       |              | уü   | Regen      | <b>*</b>  |          | apk Wolken                  |
|            | 5            | yün  | Wolke      | 7.        | - • •    | fu weit                     |
| ,          | ?            | tan  | Morgenroth | 77        | *        | ab, tu, Osten, Morgen       |
| , 2        | <u>x</u>     | šan  | Berg       | ,         | 4        | חיני) Sinai)                |
| , (        | Þ            | tšuń | Mitte      | •         | Ť        | χa "Bauch"                  |
| . [        | コ            | fan  | Viereck    | 9         |          | p (Lautzeichen)             |
| ,          | Ľ            | seri | wachsen    | 7         | 1        | su (er) 🖄 as Pflanze        |
| ,          | ſ            | ya   | Gabel      | <b>"</b>  | Y        | ab Stock, Scepter           |
| , 4        | *            | tši  | Zweig      | ,         | ٠<br>-   | $\chi t$ Holz               |
| • 8        | <b>6</b>     | 8ü   | Löwe       |           |          | šna Löwe                    |
|            | M            | hu   | Tiger      | , 7       |          | abi Leopard                 |
| • #        |              | syan | Elephant   | 79        | *        | ab ( ba, sr Widder)         |
| •          | ***          | lu   | Hirsch     | 77        | 1        | ar Ziege                    |
| •          | The          | ma   | Pferd      | *         | 7        | sm Pferd                    |
|            |              | nyeu | Ochse      | ,         | 777      | nb Rind                     |
| , 4        | חח           | yan  | Widder     | ,         | 777      | ba, sr Widder               |
| • 4        | T)           | ši   | Schwein*   | , 4       |          | apr Eber                    |
| • (        | 以<br>#       | nyao | Vogel      | •         | 1        | nb heiliger Vogel           |
| • (        | 邑            | tšwi | Vögel      | <b>n</b>  | 3        | d, $\nearrow$ dt zwitschern |
| • 1        | Z.           | fei  | Fliegen    |           | X        | p (Lautzeichen)             |
| . 1        |              | tšhi | Wildfasan  | 7         | K        | km, tn sich erheben         |
| •          | <b>*</b>     | ki   | Henne      | **        | <b>3</b> | u (Lautzeichen)             |

Das ägyptische Zeichen des Widders in der Gizeh-Pyramide sieht diesem Bilde des Schweines ähnlich; Gott Schwein war bei den Ägyptern Sebek, bei den Indern Siwen, später wurde der Gott Schwein Gott Krokodil Es ist daher möglich. dass auch früher eine Wandlung eintrat.

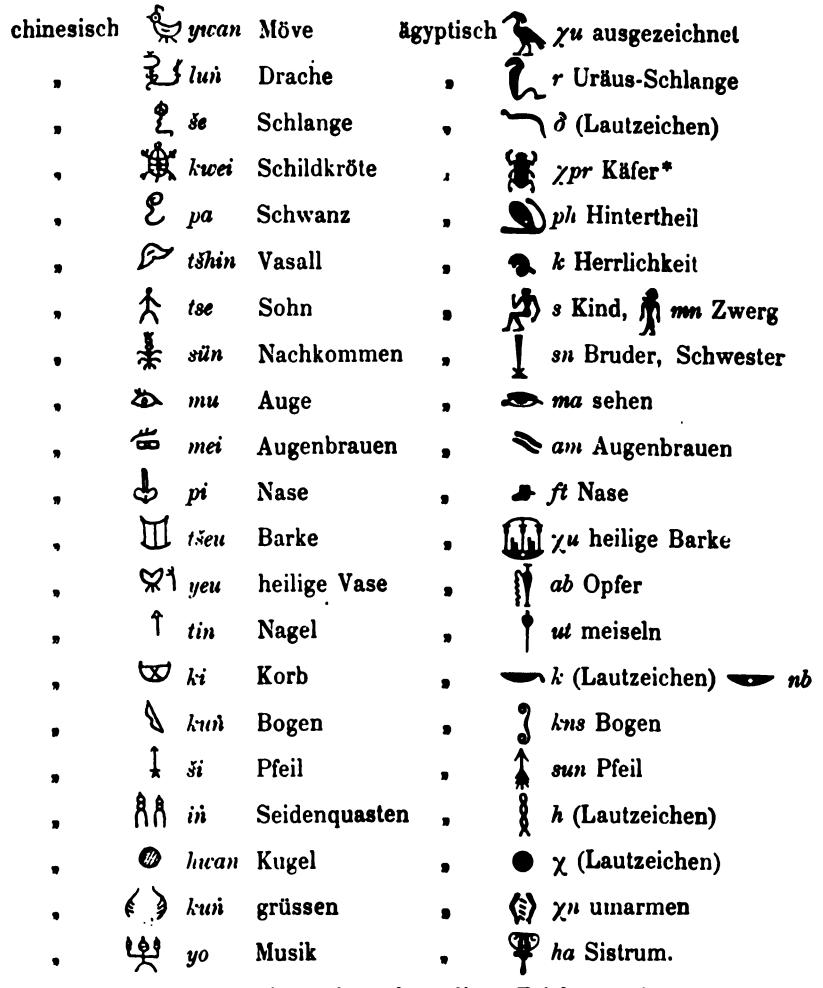

Wir müssen hierzu bemerken, dass diese Zeichen auf uns nicht den Eindruck machen, als ob sie von ungeübten Händen ausgingen, eher scheint eine symbolisirende Form, welche nur so viel darstellte, als zum Erkennen nothwendig war, hervorzutreten, wie z. B. in



\* Obgleich auch die Ägypter ein Zeichen für die Schildkröte hatten, so dürste doch der Käser hier entsprechen, da der ägyptische Käser mit der chinesischen Schildkröte den Begriff der Heiligkeit gemein hat.

286 Ku-wen.

von denen das erste, yan, das Princip des Himmels, das zweite, in, das Princip der Erde darstellt; beide Bilder sind Vasen wie das ägyptische Znm, der Weltschöpfer", der Gott des Himmels und der Erde; die Chinesen unterscheiden beide Vasen durch eingeschriebene Zeichen, und zwar enthält das erstere das Zeichen für Glückseligkeit, das zweite das Zeichen für Unglück.

Ferner ist Folgendes zu beachten: Die chinesische Sprache besteht aus circa 450 einfachen Lautverbindungen, denen circa 200 einfache Begriffszeichen gegenüberstehen; die Tradition schreibt dem Thsan-ke die Erfindung von 540 Zeichen zu, also eine Zahl, welche ungefähr den Wortlauten entspricht; es scheint somit das Absterben der Sprachausbildung mit der Einführung der Bilderschrift zusammenzuhängen; aber diese ältesten Zeichen waren schon nicht ausreichend, alle Begriffe darzustellen, und wurden zusammengesetzt, um das nöthige Äquivalent herzustellen. War aber die Bilderschrift eine Erfindung des Thsan-ke, so begreift man nicht, warum derselbe die Bilder nicht beliebig vermehrte. So gut man einen Löwen und einen Tiger im Bilde unterschied, konnte man doch auch einen Hund und einen Fuchs unterscheiden (ägyptisch 🧺 und 🥌); aber die Chinesen bezeichnen den Fuchs durch den Lautwerth ku und das Determinativ des Hundes, eigentlich, dæ Mu "der Kürbis" ist, als "gelben Hund", gerade so wie Fuchs in unserer Sprache "der Glänzende" bedeutet; ebenso konnte man auch eine Harke zeichnen, man schreibt aber dafür III, nämlich pa (Schwanz) mit dem Determinativ "Holz" (ägyptisch "ab "Fell" hat Ähnlichkeit mit einer Harke); wenn in tšeu "Schiff" mit dem Zeichen y Wasser "Wasser becken\* bedeutet, so kann man an die Höhlung des Schiffes denken, wenn es mit 言 "Rede, Geschwätzigkeit", mit 火 Feuer "Flackern der Flamme" bedeutet, so erinnern diese Zusammenstellungen an das Schwanken des Schiffes. Wir haben also hier, wie im Agyptischen, die Verwendung eines kleinen Zeichenvorrathes, um mühsam durch Umschreibung Begriffe zu bilden, welche viel leichter durch die zeichnende Hand in einfachen Darstellunger. bewirkt werden konnten. Dieser Vorgang weist auf keine Erfindung von Bildzeichen hin, sondern darauf, dass pietätvoll überlieferte Zeichen beibehalten. nicht vermehrt wurden und dass die nothwendige Erweiterung des Ausdrucks in der Schrift ganz analog dem erfolgte, wie wir durch Zusammensetzung unserer Lautzeichen Wörter bilden. Die chinesische unterscheidet sich von der ägyptischen Schrift nur dadurch, dass letztere die Zeichen aneinander

Ku-wen. 287

reihte, wie es eben passte, während die Chinesen sorgsam alle Schriftzeichen, welche einen Begriff darstellten, in ein Quadrat zusammendrängten.

Die "Herbeiziehung der göttlichen Gefüge in dem Buche der Elternliebe" sagt: "Der Hüftstern ist dem Schriftschmucke (wen) vorgesetzt. Was die Zeichen des Schriftschmuckes Thsan-ke's betrifft, so ist dieses im allgemeinen gesprochen. Es umschliesst den Sinn und giebt der Sache den Namen. Wenn man es theilt und den Sinn herstellt, so ist der Schriftschmuck der Grossvater und Vater, die Schriftzeichen (tse Lautzeichen) sind die Söhne und Enkel. Man erlangt sie von selbst, man bereitet das Ordnungsmässige ihres Schmuckes. Bildet man ab das Anhängende der Gestalt, so macht man sie zum Schriftschmuck (wen). Dadurch wachsen sie und wuchern, Mutter und Sohn bringen gegenseitig Gestalt und Laut hervor; vereinigt man das Anhängende des Sinnes, so nennt man sie Schriftzeichen (tse)." 102

Es hat also in alter Zeit eine bestimmte Reihenfolge der Zeichen gegeben, an deren Spitze der Hüftstern stand, wie das Zeichen des Thaud an der Spitze der ägyptischen Zeichen. Der Name der Begriffszeichen wen (Wurzel ×) ist identisch mit dem ägyptischen × uu, hebräisch tau "Zeichen"; der Name der Lautzeichen, welcher durch das Begriffszeichen des Kindes dargestellt wird, tse ist ähnlich dem ägyptischen  $\delta t$  "sprechen".

Nach der Tradition bestand schon die Schrift Thsan-ke's aus sechs verschiedenen Elementen: 1. Sian-hin (Bilder im engern Sinne); 2. hoei-i (zusammengesetzte Bilder), z. B. Sonne und Mond = Glanz, Mund und Vogel = Vogelgesang, Wasser und Auge = Thränen, Thür und Ohr = hören, Baum und Hand = Keule, Feld und stark = muthiger Mann, Frau, Ohr und Hand =eine Frau nehmen (heirathen), Frau und Hand = Sklave, Frau und Kind = lieben, Frau und entstehen = Familie u. s. w.; 3. tši-se (eigentliche Zeichen) wie - oben, - unten, Φ Mitte, - eins, = zwei, = drei; 4. tšwan tšu (umgekehrte Zeichen), z. B. eine Hand ist rechts, verkehrt links, das Zeichen für aufrecht ist umgekehrt "liegen", das Zeichen für Mensch umgekehrt "Leichnam"; 5. kia-tsie (entlehnte Zeichen), z. B. schielendes Auge für "weiss", keimende Pflanze für "geboren werden, wachsen", zwei Muscheln "Kameraden"; 6. hin-sin, Bilder und Lautzeichen, wonach den Bildern Zeichen beigegeben wurden, welche nur die Aussprache bezeugen; die letzteren haben sich so vermehrt, dass sie gegenwärfig 29/80 aller chinesischen Wortzeichen bilden, da im Laufe der Zeit die Aussprache mehr in den Vordergrund trat.

### 3. Die Schrift Ko-teu.

Unter Ko-teu oder Froschwürmerschrift verstand man eine Schriftart, deren Striche gewunden waren und Knoten bildeten, wie die Probe auf Tafel IV, Nr. 8, zeigt; dieser Name wurde jedoch allen alten Schriften beigelegt, welche keine besonderen Zierrathen hatten, und man kommt dadurch auf die Vermuthung, dass überhaupt die Bilderschrift im Gegensatz zu den regelmässigen Strichen der Pa-kwa-Schrift diesen Namen, sowie den der Vogelspuren-Schrift (Tafel IV, Nr. 9) erhielt, etwa so wie man noch jetzt die Schriftformen in unserer Sprache spottweise "Krähenfüsse" nennt.

Gerade dieser Umstand beweist, wie wenig Anlage die Chinesen zu einer Bilderschrift besassen, für sie war für ein Zeichen eine bestimmte Zahl von Strichen in vorgeschriebenen Richtungen massgebend, ihre Kalligraphie beschränkte sich wie die unsrige darauf, diese Striche zu schmücken, aber die Bildform wurde ganz und gar vernachlässigt.

Der Zufall hat uns ein Denkmal erhalten, 108 welches den Beweis für die Richtigkeit dieser Anschauung liefert, nämlich die Inschrift des nachmaligen Kaisers Yü aus dem Jahre 2278 vor Christi, also 372 Jahre nach Thsan-ke. Von diesem Denkmal erzählen die alten Chroniken, dass, nachdem im 61. Jahre des Kaisers Yao (2278 vor Christo) die grossen Gewässer grosse Verheerungen im Lande angerichtet hatten, der Minister Yü die Flüsse in's Meer abgeleitet und zum Andenken daran eine Inschrift in den Gipfel des Berges Keu-leu-fun (in der Nähe von Peking) eingegraben habe; es war lange Zeit verschollen, bis im Jahre 1208 nach Christi ein Holzhauer den gelehrten Su dahin führte, der von den schon sehr verwitterten Zeichen eine Abschrift nahm. Hiernach wurde von den chinesischen Archäologen auf Grundlage alter Schriften eine Restauration dieser Schrift vorgenommen und der so hergestellte Text auf dem Berge Yo-lu-šan eingegraben. Interessant ist eine auf die Inschrift bezügliche Stelle aus dem Buche Kwan-yu-ki, weil dieselbe eine Ähnlichkeit mit der Sage von den mosaischen Gesetztafeln hat: "Yü opferte auf dem Tšen-šan und sah im Traume einen schönen Knaben von dunkler Farbe, der auf einer weissen Wage blaues Wasser wog und zu ihm sagte: Wenn du wünschest, dass ich eine kurze Schrift von der Ableitung der Gewässer hierher setzen soll, so musst du selbst fasten. Yü vollbrachte also ein dreitägiges Fasten und erhielt darauf eine goldene Schrift auf einer Tafel von köstlichem Steine, welche das jetzige Denkmal des Yū ist. Alle Buchstaben

| Inschrift      | Restaurut          | Tëwan | Kyai | Bedeutung                   |
|----------------|--------------------|-------|------|-----------------------------|
| **             | 31.3               | 424   | 派    | tšin Der ehr-<br>würdige    |
| 意              | 武                  | 肃     | 帝    | ti Kaiser                   |
| 3              | 3                  | E     | 目    | yüe sagte                   |
| F              |                    | 読     | 口是   | tei seufzend :              |
|                | <b>11)</b>         | 899   | 異別   | yi Gehilfen<br>(und)        |
| 177            | NO                 | 輔     | 輔    | fu Rathgeber                |
| 15             | 禮                  |       | 住    | tso die ihr<br>mir beisteht |
| 博              | 15                 | (\$)  | 舻    | kin in der<br>Verwaltung    |
| Faulmann, Gesc | hichte d. Schrift. |       |      | 19                          |

**290** Ko-teu.

derselben sind Ko-teu." Ob die chinesischen Paläographen die Inschrift richtig restaurirt haben, ist natürlich eine Frage, welche sich jeder Prüfung entzieht, der Text, den sie herausgelesen haben, stimmt mit der Überlieferung überein; in einem Gedichte aus den Zeiten der Sun heisst es aber: "Insectenzüge und Vögelschriften, unverständlich wie die Inschrift des heiligen Yü auf dem Keu-leu." <sup>104</sup>

Wir geben auf Seite 289 eine Probe der ersten Zeile dieser Inschrift in alter, restaurirter, Tswan-Schrift und jetziger (Kyaï-) Schrift.

Von derselben Schriftart, wie die Yü-Inschrift ist die folgende von Pauthier veröffentlichte aus dem Jahre 2250 vor Christi. 105



Im Gegensatze zu den einfachen Formen der Ku-wen haben wir hier lauter complicirte Figuren, z. B. Tag, der noch jetzt durch das einfache Zeichen der Sonne ausgedrückt wird, besteht in der Inschrift aus den Zeichen für Sonne und Mond, zwischen denen sich noch eine Figur befindet. Das Wort wei bedeutet ursprünglich "beschauen, genau genommen" und in Folge dessen "nur"; das Zeichen für Mond zeigt keine Spur von der gebräuchlichen Figur, dagegen scheint die Figur für tin, welches einen Nagel bedeutet, etwas Durchbohrendes darzustellen.

Der groteske Charakter dieser Formen erinnert sehr an die Inschriften, welche sich auf den Felswänden Sibiriens finden. Solche Inschriften findet man in Gross-Perm, unweit der Stadt Tzerdyn, auf Felsen mit rother Farbe eingebrannt oder geschrieben. Der Fluss geht so dicht unter den Felsen. welche öfters so jäh und glatt wie weisse Mauern und hoch wie Kirchthürme emporragen, und die Figuren sind so in der Mitte derselben angebracht, dass



man nicht begreift, wie sie dahin kommen konnten. Im Sommer konnten keine Leitern angesetzt werden, da das Wasser hier tiefer als am andern Ufer ist, und im Winter verhinderten die schreckliche Kälte und der oft neun Mann hohe Schnee das Eingraben; die Arbeiter mussten sich also von oben herabgelassen haben, oder von unten mittelst Einschlagen von Keilen hinaufgeklettert sein, in der Weise wie Alexander den Felsen von Sogdianum stürmen liess. Die Zeichen sind eine Viertel Elle lang, etliche auch kleiner; wir geben auf umstehender Seite einige Proben davon.

Das erste Bild links zeigt einen Mann und eine Frau, unter dem Manne ein Drache, unter der Frau ein Thier, welches eine Spinne oder ein Scorpion ist, es sind jedenfalls die Symbole von Himmel und Erde. In der zweiten Figur rechts sieht man eine achttheilige Windrose, in der Mitte ein Zeichen, welches Zaun oder Ackerland bedeutet, unten rechts drei Berggipfel, personificirt als heilige Personen. Die übrigen Zeichen sind zu dunkel, um auch nur Vermuthungen zuzulassen.

Jedenfalls war es nur der religiöse Eifer, welcher unzugängliche Stellen wie die erwähnten aufsuchte, um unauslöschliche Denkmäler zu errichten. Vielleicht war hier ein Wallfahrtsort, und an dem Ufer des Flusses lag einst eine nun spurlos verschwundene Stadt, welche den Cultus dieser Gottheiten pflegte.

## 4. Die Tswan-Schrift. (Tafel V, 1.)

Die Complicirtheit der alten Schriftformen musste, da sie nicht auf bestimmten Gesetzen beruhte, in dem weitausgedehnten Reiche eine Schriftzersplitterung erzeugen, welche das Lesen sehr erschwerte und Missverständnisse hervorrief. Daher scheint die Nachricht glaubwürdig, dass der Kaiser Syuan-wan (827 bis 781 vor Christo) den Reichshistoriker Tšeu beauftragt habe, mit seinen Gehilfen an eine Sichtung und Vereinfachung des Schriftbestandes zu gehen. Diese Männer ordneten die Schriftbilder in 15 Reihen und suchten die Schrift durch Abwersen überslüssiger Zierrathen leichter und sliessender zu machen; der Kaiser liess dann die Vorlagen von anderen Gelehrten prüsen und, was dergestalt gesammelt und sestgesetzt war, in Marmorsäulen zur allgemeinen Nachahmung eingraben.

Der Name Tswan wird durch "Rohrschrift" erklärt ( tsu Bambus); Psitzmaier giebt aber eine andere Erklärung: "Das grosse Tswan ist von dem

Vermerker (Historiographen) Tšeu, dem grossen Vermerker des Königs Syuen von Tšeu, erfunden worden. Einige sagen, die Vermerker an dem Fusse der Pfeiler (so heisst der aufwartende Vermerker) hätten zuerst die alte Schrist verändert. Einiges hätte übereingestimmt, Einiges wäre verschieden gewesen. Man nannte es das Tšwan. \*\* tšwan (oder tšuen) ist so viel als \*\* tšwan , überliesern\*. Man überlieserte die Ordnung der Dinge und verbreitete sie ohne Ende\*. Eine ähnliche Erklärung gibt Psitzmaier von dem Worte šu , Schrist\*. Er sagt , in den erklärten Namen ist \*\* šü , schreiben\* so viel als \*\* sü , alle\*. Man legt alle Dinge dar. Es besagt auch \*\* tšū , übertragen\*. Man überträgt in die Heste der Schristtaseln und es wird in Ewigkeit nicht vertilgt. \*\* 106

Was uns von der Tswan-Schrift vorliegt, lässt vermuthen, dass die Schriftresorm des Tseu eine Rückkehr zu dem alten Ku-wen des Thsan-ke war. In den dem Tseu speciell zugeschriebenen Ta-tswan oder grossen Tswan haben die Zeichen "hören, i (Ursache) und fu Vater" solgendes Aussehen:



Die Schriftkünstelei begnügte sich aber nicht mit diesen einfachen Formen und suchte Verzierungen anzubringen, wo es möglich war. So entstand eine Reihe von Spiclarten, welche aber keine höhere Bedeutung haben als die Zierschriften, welche Schreibkünstler, Lithographen und Stempelschneider für Buchdruckereien aus unseren alphabetischen Zeichen geschaffen haben. Wir haben eine Anzahl derselben auf Tafel IV zusammengestellt und theilen nur hier mit, wie sie heissen, und was über ihren Ursprung bekannt ist, 107 sie führen sämmtlich den Zusatz Tswan oder Su, welche Wörter oben erklärt sind:

- 1. Tsi-tse-tšwan, d. h. "wunderbare Schrift". Sie ist eine mehr ausgeschweifte Form der Ta-tšwan.
- 2. Fan-su-tswan, d. h. Zeichen der Inschriften auf Grabsteinen und Heirathscontracten". Sie soll zu Zeiten der Tseu von Mei-zin erfunden sein, sie zeichnet sich durch ihren eckigen Charakter aus.
- 3. San-fan-ta-tswan, d. h. "Schrift der erhabenen Orte". Ihr Ersinder ist unbekannt; sie hat eine grosse Ähnlichkeit mit jener, welche man Tsen, d. h. "paarweise Zeichen" nennt. In dieser Schrift sind die Striche gebrochen

und eckig gestaltet, man benützt sie noch gegenwärtig zu Titeln von Büchern. Auf Tafel V, 2 ist eine grössere Probe dieser Schrift gegeben.

- 4. Swi-šu-tšwan, d. h. "Ährenschrift". Die Buchstaben lausen unten in Ährensorm aus.
- 5. Tšoan-su-tšwan, d. h. "Sternschrift". Die Zeichen sind an einzelnen Stellen mit Knöpfen in Form von Sternen verziert.
- 6. Tao-hyai-tšwan, d. h. "Hyaiblattschrift". Die Pslanze Hyai ist der wilde Knoblauch; die Schrift soll aus den Zeiten der Šan 1766 vor Christo herrühren; die Striche sind ausgeschweist in Form der Blätter knoblauchartiger Gewächse.
- 7. Lun-tšao-tšwan, d. h. "Drachenkrallenschrift". Die Striche haben Verzierungen in Form von Krallen.
- 8. Ko-teu-šu, d. h. "Kaulquappenschrift". Nach Einigen soll sie von Thsan-ke herrühren in Folge eines Missverständnisses, welches oben erläutert wurde; der Bonze Še-tše schreibt sie dem Kao-yan-še 2514 vor Christo zu; nach Wei-sin weiss man nicht, zu welcher Zeit sie entstanden ist, und diess dürfte das Richtigste sein.
- 9. Nyao-ki-tšwan, d. h. "Vogelspurenschrift". Im Su-tšwan wird sie dem Thsan-ke zugeschrieben, wahrscheinlich in Folge des oben bei der Ko-teu-Schrift erörterten Missverständnisses. Die Schrift zeigt gar keine Ähnlichkeit mit Vogelspuren, sondern ist nur eine gröbere Form der Ta-tšwan.
- 10. Lin-šu, d. h., Thierkönigsschrift, d. i. das Einhorn, dessen Männchen ki, dessen Weibchen lin heisst es zeigt eine gute Vorbedeutung an; die Form der Schrift zeigt eher eine Schlangen- oder Eidechsen-Art.
- 11. Nyao-šu, d. h. "Vogelschrift". Soll von dem Gründer der Dynastie Tšeu herstammen; die Striche der Zeichen haben Vogelköpfe.
- 12. Lwan-fun-tšwan, d. h. "Phönixschrift". Die Striche sollen den Phönix darstellen, wenn er seine Flügel zusammenlegt, um sich niederzulassen; die Schrift wird wohl mit grossem Unrecht auf das Jahr 2506 vor Christo zurückgeführt.
- 13. Lun-tšwan, d. h. "Drachenschrift", stellt Schlangen vor; sie wird gar auf die Zeit des Fo-hi zurückgeführt, jedenfalls aus Missverständniss, weil Fo-hi der Drachengott oder Drachenpriester war.
- 14. Kwi-šu, d.h. "Schildkrötenschrift". Wird auf die Zeiten des Hoan-ti 2698 vor Christo oder auf Tao-tan-še 2358 vor Christo zurückgeführt; auch

| B, B,   | SY | 72                                      | BJBJ                                    | 37  | <b>1</b>                                  |
|---------|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 周       | 引  | <b>→</b>                                | Fig.                                    | 1/1 | 10                                        |
|         |    |                                         |                                         |     |                                           |
| *       | 33 | **                                      | AND |     | 12                                        |
| Algre H |    | 5                                       |                                         | 33  | 13 XX                                     |
|         | 57 | 7                                       | 0000000                                 |     | 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| Fig     | 3) | 7                                       | 香                                       | 6   | 5                                         |
|         |    | \$ ************************************ |                                         |     | 16                                        |

hier liegt ein Missverständniss vor, denn die Streifen der Schildkröte, aus denen die Schriftzeichen entnommen wurden, sind, wie wir an der mongolischen Schildkröte gesehen haben, die Himmelsrichtungen; die vorliegende Schrift ist aber nichts Anderes als die Tswan-Schrift, deren Striche durch Schildkröten ersetzt sind.

- 15. Sien-tšen-tšwan, d. h. "Scherenschrift". Soll zu den Zeiten der Dynastie Han erfunden worden sein, es ist eine schöne Schrift, deren Striche in Scherenform auslaufen.
- 16. Fei-pe-su, d. h. "Schrift des weissen Flugs". Sie ist ebenfalls zu den Zeiten der spätern Han von Tsai-yun erfunden. "Ursprünglich gebrauchte man sie in den Palästen und Vorhallen zu Aufschriften der verschlossenen Abtheilungen. Da ihre Striche gewaltig und gross sind, sollen die Schriftzeichen leicht, unscheinbar und nicht voll sein." (Pfitzmaier.)

Es geht aus diesen Bemerkungen hervor, dass die chinesischen Paläographen wenig Zuverlässigkeit besitzen und sich handgreiflicher Irrthümer schuldig machen. Alle diese Schriften beruhen auf der Tswanform; wenn einige aus der Zeit herstammen, wo diese Schrift nicht mehr allgemein im Gebrauche war, so erklärt sich diess daraus, dass die Tswan-Schrift auch nach der Einführung moderner Schriften im Gebrauche blieb und noch jetzt zu Titeln von Büchern verwendet wird, wie etwa die gothische Mönchsschrift sich bei den Buchdruckern zu gleichem Zwecke im Gebrauche erhalten hat.

Durch die Schriftreform des Tšeu war eine kanonische Schrift geschaffen, welche den Regierungsbehörden als Gesetz galt, sie hat diese Bedeutung bis in die jetzige Zeit erhalten, und der Herausgeber des zweitausend Jahre alten Wörterbuches Šwe-wen sagt mit Recht: "Ohne Kenntniss der Schriftzeichen kunn man nicht in das Herz der Weisen sehen (in ihren Geist eindringen), ohne das Tšwan kann der Sinn der Schriftzeichen nicht ergründet werden". Und alle jetzigen Forscher auf dem Gebiete der chinesischen Sprache und Schrift werden diess unterschreiben.

Dennoch zeigt auch diese Schrift kein einheitliches Gepräge. Vergleicht man die Muster auf Tafel IV, so findet man die Thür in "hören" in der 1., 5., 6., 9. und 16. Schrift durch andere Figuren ersetzt, in der 4. und 11. Schrift sogar durch einen Stern; dem Zeichen für i ist in den meisten dieser Schriften ein anderes Zeichen beigegeben, welches ein Mensch zu sein scheint; auch dem Zeichen für Vater ist in einzelnen Schriften (4., 9., 11., 12., 13.,

16.) ein anderes Zeichen beigegeben. Bei anderen Schriftbildern tritt diese Verschiedenheit noch mehr hervor; so findet man das Schriftbild für kia Familie, jetzt , wo man noch nicht weiss, ob es "Schwein unter Dach" oder "Menschen unter Dach" bedeutet (in der Yn-Inschrift ist es Sohn unter Dach) in vielerlei verschiedener Formen dargestellt, wobei wir nur die charakteristischen hervorheben: 108

# 

Mit der Tswan-Schrift schrieb auch der berühmte Philosoph Kun-tse, später Kung-fu-tse "König der Lehrer" genannt, welcher von 550—479 vor Christo lebte, seine Werke, welche den Grund zu der jetzigen philosophischen Religion der chinesischen Gelehrten legten; auch er erklärte eine Änderung in der Form der Schriftzüge für eine der wichtigsten Regierungs-Angelegenheiten des Reiches, weshalb eine Abänderung oder Verbesserung Niemandem als dem Kaiser gestattet sein solle.

Aber China war zu jener Zeit in mächtig gewordene Unterfürstenthümer zerfallen, welche dem Kaiser mehr oder weniger unabhängig gegenüberstanden, und erst dem Kaiser Tsin-Ši-Hoan-ti (246—209 vor Christo) gelang es, der Unterfürsten völlig Herr zu werden und die Kaiserhoheit zu ehemaligem Glanze zu bringen. Er beauftragte nun seinen Rath Li-se, Ordnung in die Schriften zu bringen, dieser stellte in Folge dessen eine Schrift her, welche Syao-tšwan, d. h. das kleine Tšwan hiess. Pfitzmaier sagt darüber: "Das kleine Tšwan ist durch Li-se, den Reichsgehilfen von Tsin, hergestellt worden. Er vernnehrte und verringerte das grosse Tšwan. Es war von dem Schriftschmucke Tšeu's theils verschieden, theils stimmte es mit ihm überein. Man nannte es: das kleine Tšwan. Es heisst auch das Tšwan von Thsin." Wir geben hier als Probe dieselben Schriftbilder, welche wir als Probe des grossen Tšwan gegeben haben:



Die Hauptarbeit Li-se's scheint sich mehr auf die Orthographie als auf die Form der Zeichen bezogen zu haben, d. h. auf die genaue Bestimmung, aus welchen Elementen jedes Wortbild bestehen solle; die Zahl der damaligen geprüften Wortbilder soll 9353, nach andern 10.500 betragen haben. 109

Li. 297

Aber die Durchführung dieser neuen Orthographie war so schwierig, das Hängen an dem Hergebrachten und an localen Eigenthümlichkeiten so gross, dass Li-se dem Kaiser zur Durchführung der neuen Reform eine Gewaltmassregel, nämlich die Verbrennung der Bücher, empfahl; vielleicht waren auch politische und dynastische Gründe massgebend, welche die Verlöschung der Vergangenheit empfahlen — eines aber ist jedenfalls ausgeschlossen, das ist die Vermuthung, Li-se habe die Verbrennung der Bücher aus Eitelkeit empfohlen, um seinen Schriftzug zur Geltung zu bringen, denn dieser Vermuthung widersprechen zwei Thatsachen: erstens der Umstand, dass die Bücher, welche vom Ackerbau, von der Musik, der Heilkunst, der Sternseherei, dem wahrsagenden Losen und von den Thaten des Herrscherhauses Thsin handelten, sowie Lao-tse's Tao-te-kin und das l-kin, von der Verbrennung ausgenommen waren, zweitens, dass Li-se das Aufkommen einer andern Schrift, von welcher wir jetzt sprechen wollen, nicht behindert, sondern sogar gefördert zu haben scheint.

### 5. Die Li-Schrift. (Tafel V, 3.)

Über die Entstehung derselben wird Folgendes berichtet: "Die Schrift der Zugesellten (li oder Beamten) ist von dem zu den Zeiten Thsin lebenden Menschen Tšin-mo aus Hya-kwei erfunden worden. Mo führte den Jünglingsnamen Ywen-tsin. Er war anfänglich ein Angestellter des Gefängnisses des Districts und machte sich eines Verbrechens schuldig. Der Kaiser des Anfangs liess ihn in dem Gefängnisse von Yün-yan einschliessen und binden. Jener dachte durch zehn Jahre tief nach. Er vermehrte das Viereckige und Runde des kleinen Tswan und bildete dreitausend Zeichen der Schrift der Zugesellten. Er meldete dieses an dem Hofe. Der Kaiser des Anfangs fand die Schrift gut. Er verwendete Jenen und ernannte ihn zum kaiserlichen Vermerker. Weil die für den Hof bestimmten Meldungen sehr zahlreich und die Zeichen des Tswan schwer zu bilden waren, bediente man sich der Schrift Li. Die zugesellten Menschen halfen schreiben. Deswegen sagte man: die Schrift der Zugesellten.

Diese Schrist ist ossenbar das Product eines neuen Schreibmaterials, des Pinsels, der um diese Zeit von Muß-tian, einem Feldherrn des Kaisers Ši-hoan-ti ersunden wurde, als er die grosse chinesische Mauer wider die Tataren erbaute und die Reichsgrenze hütete. Dass die Entdeckung des Pinsels

298 Thsao.

an der Reichsgrenze gemacht wurde, legt allerdings die Vermuthung nahe, dass der Pinsel bei einem benachbarten Volke im Gebrauche war und von Mun-tian nur eingeführt wurde. Sei dem wie ihm wolle, der Pinsel an Stelle des Rohrstäbchens oder der Rohrfeder musste eine flüchtigere, wenn auch eck ge Schrift erzeugen. Hierauf folgte die Erfindung des Papiers im 2. oder 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung (nachdem die Ägypter es schon Jahrtausende lang kannten), und damit war einem weitern Fortschritt der Schrift der Weg geebnet.

# 6. Die Thsao-Schrift. (Tafel V, 4.)

Diese Schrist, welche zu deutsch "Pslanzenschrist" heisst, ist die cursivste Form der chinesischen Schrift, eine Art Schnellschrift. Es heisst darüber in chinesischen Quellen: "Die Entstehung der Pflanzenschrift fällt in das nahe Alterthum. Nach oben ist sie nicht von den Bildern des Himmels herabgelassen worden. Nach unten ist sie nicht von dem Flusse und dem Lo ausgeworfen worden. In der Mitte ist sie nicht von höchstweisen Menschen erfunden worden. Gegen das Ende von Thsin war nämlich das Schreiben der Obrigkeit mühselig und flüchtig, Kämpfe und Überfälle erfolgten; in dem Kriegsheere schrieb man, indem man vereint einherjagte, die gesiederten Holztafeln slogen vereint umher. Deswegen war der Geist der Schrift der Zugetheilten und der Pflanzenschrift nur Eile und Schnelligkeit. Man zeigte hindeutend auf die Leichtigkeit der Schrifttafeln, es war nicht die Beschäftigung höchstweiser Menschen. Diejenigen, welche in der gegenwärtigen Zeit die Pflanzenschrift lernen, denken nicht an das Absichtliche der Leichtigkeit der Schrifttafeln, sie meinen geradezu, dass die Schrift der Männer der Geschlechter Tu und Thsin auf den Drachen und Schildkröten sichtbar geworden. Ehe sie noch die Milchzähne verloren haben, nehmen sie es vorläufig auf sich und gehen über zum Lernen. Sie lassen fallen Thsan-ke und den Vermerker Tšeu. Zuletzt halten sie die Männer der Geschlechter Tu und Thsin für Muster. Eigenthümliche Schristen werden ihnen gegeben, die gemeinen werden allein ausgebildet. Man sagt, weil sie Drang und Eile haben, deswegen erreichen sie nicht die Pslanzenschrift. Die Pslanzenschrift war ursprünglich leicht herzustellen und schnell. Jetzt ist sie im Gegentheil schwer herzustellen und langsam. Der Zweck ward verfehlt in vielfacher Hinsicht". 111

Kyai. **299** 

Die Geringschätzung, mit welcher hier von der Pflanzenschrift gesprochen wird, hat ihren Grund in der Verwischung der Charaktere, welche gewissermassen die Etymologie der Wörter bilden und deren Erkenntniss das Auffassen schwieriger und seltener vorkommender Wörter erleichtert. Daher hat sich die Pflanzenschrift nur in Büchern leichter Gattung, in Romanen und im täglichen Briefverkehr erhalten können, für wissenschaftliche Werke kam sie nicht zur Anwendung und ebensowenig im amtlichen Verkehr. Dagegen ist sie in Japan die Grundlage einer vielgebrauchten Schrift, der Firakanna (S. 310), geworden, weil die japanische Schrift eine Silbenschrift ist und daher kurze und flüchtige Schriftzüge viel besser verträgt.

# 7. Die Kyai-Schrift. (Tafel V, 5 und 6.)

Wie bereits erwähnt, genügte die Pflanzenschrift nicht für das wissenschaftliche Bedürfniss, welches gern wieder zur Tswan-Schrift zurückgriff, um den Wortzeichen einen sprechenden Ausdruck zu verleihen. Die Anwendung des Pinsels und des Papiers bedingte jedoch eine neue Schriftform, und so entstand allmählich (denn ein Erfinder wird nicht genannt) im 4. Jahrhundert die Kyai-, d. h. Musterschrift, welche sich bis jetzt im Gebrauche erhalten hat. Die Entstehung dieser Schrift lässt sich an der auf Tafel V gegebenen Probe verfolgen, wenn man das Tswan mit dem Li und dem Kyaivergleicht. Tafel V zeigt zwar zwei Kyai-Schriften, nämlich das Sun-pan (Tafel V, 5) und das Hin-su (Tafel V, 6). Das letztere ist eine cursivere Form des erstern, welches durch den Holztafeldruck eine gleichmässigere Form bewahrt hat als das mit dem Pinsel hergestellte Hin-su.

Die chinesische Schrift wird von oben nach abwärts und in Zeilen geschrieben, welche von rechts nach links laufen, der Text der Tafel V ist daher in folgender Weise zu lesen:

| Zw          | eite Zeile:                         | Ers | ste Zeile: |                       |
|-------------|-------------------------------------|-----|------------|-----------------------|
| i           | durch                               | san | oben       |                       |
| <b>ક</b> ાદ | Schrift / Sabria                    | ku  | Alterthum  | ı                     |
| li          | Schrift / Schrift schwarz / hundert | kye | knüpfen    | V-stanzsh-i <b>Q</b>  |
| pe          | hundert                             | šen | Schnur     | <b>knotens</b> chrift |
| kwan        | Beamte                              | r   | und        |                       |
| ı           | damit                               | tši | regieren   |                       |
| tši         | regieren                            | heu | nach       |                       |

Zweite Zeile: (Fortsetzung) Erste Zeile:

wan zehntausend ši Geschlecht

min Volk šin heilig
i damit žin Mensch

si prüsen, unterrichten i verwandeln, ersetzen

tši sie

Die chinesische Sprache reiht Stamm an Stamm, Flexionen kennt sie nicht, ob der Stamm Substantiv, Adjectiv, Verbum, Adverb oder Conjunction ist, lehrt nur seine Stellung im Satze, wonach das Adjectivum dem Substantiv vorausgeht, das Verbum demselben nachfolgt und die Partikel den Satz beginnt oder schliesst. Daher ist san "oben", Adjectiv; ku "alt", Subject: Alterthum, beide bedeuten demnach "im höchsten Alterthum" (in den ältesten Zeiten); kye-šen "Knotenknüpfen" ist hier Verbum; r ist Verbindungspartikel; bei tši "regieren" ist zu ergänzen "damit"; heu "nach", ursprünglich "Hintertheil, bedeutet die folgende Zeit, unser "hiernach", ši "Geschlecht" ist hier im Plural aufzufassen, beide Wörter sind zu übersetzen "die folgenden Generationen"; šin bedeutet die höchste Weisheit und sittliche Reinheit, der Ausdruck "heiliger Mensch" wird auf Fo-hi bezogen, es bedeutet aber überhaupt ein Priestergeschlecht und dürfte richtiger sich auf Thsan-ke beziehen, welcher die Bilderschrift in China einführte; i ist hier Verbum; tši ist eine rückbezügliche Partikel; das folgende i ist Partikel, ursprünglich bedeutete es "Ursache", indem es sich aber auf "verwandeln" oder "ersetzen" und Schrift bezieht, ist es mit "durch" zu übersetzen; šu-li ist eine Zusammensetzung, welche dem Worte šu einen allgemeinen Begriff giebt; pe "hundert" und wan "zehntausend" sind hier nicht Ordinalzahlen, sondern drücken eine Allgemeinheit aus, wie wir sagen würden "Hunderte von Beamten, Tausende von Leuten". Die Stelle heisst also:

"Im hohen Alterthum bediente man sich der geknüpsten Schnüre für die "Leitung der Geschäfte, während der folgenden Generationen ersetzte "sie der heilige Mann durch die Schrift; alle Beamte verwenden sie zur "Leitung der Geschäfte, das ganze Volk wird darin unterrichtet."

Es geht hieraus hervor, dass die chinesische Sprache an Deutlichkeit manches zu wünschen übrig lässt; es galt in alter Zeit bei den Chinesen der Grundsatz: "vorher reislich überlegen, was man schreiben will, und dann den Gedanken kurz ausdrücken", daher muss auch der Leser sorgsam darüber

上的 指籍 問題 等 思 見 見 生 ま 出 る憲美国同川盟漢母る同 是古結鏈原語落世聖必多に 旨書與百周目沿萬民日愈 ひななるないないないから Entrangent Supposer ? Ho 上古結鎮而治後世聖人易之 以書致百官以给常民以祭上古結總而始後世聖人易之人為沒得的治世里人為之以書契百官以治萬民以察

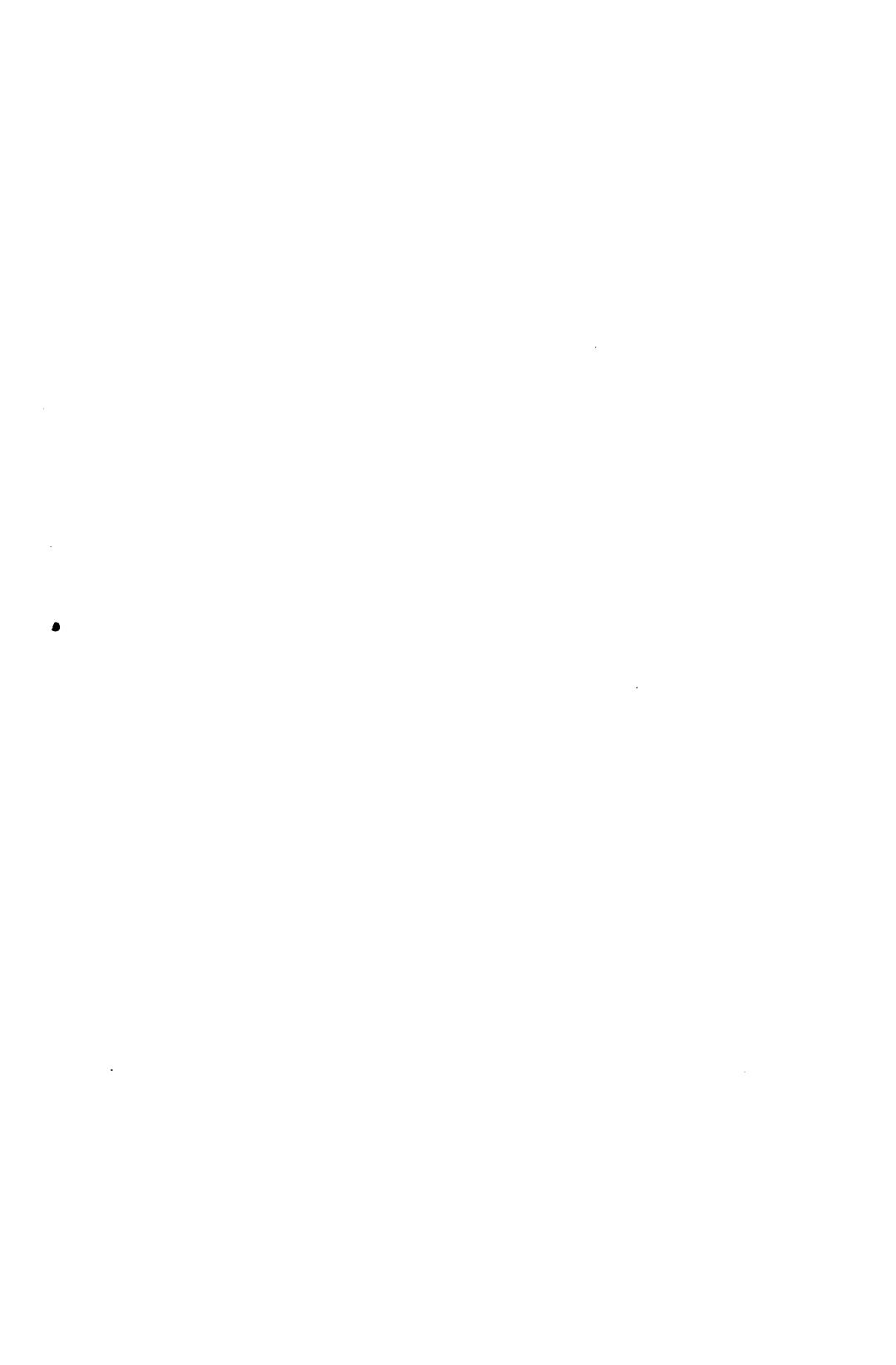

nachdenken, was gemeint ist, und möglicherweise kann er den Sinn missverstehen; in Folge dessen sind die alten Überlieferungen schwer zu deuten. Dass auch die jüngere Schriftstellerei nicht besonders klar ist, davon liefert die Polemik des Stanislas Julien gegen Pauthier ergötzliche Beweise. Diese beiden französischen Gelehrten hatten ein chinesisches Reisewerk, welches von Indien handelte, übersetzt und Julien corrigirt die Übersetzung seines Vorgängers in folgender Weise:

Pauthier: Jetzt, zufolge einer genauen und passenden Aussprache, nennt man es In-tu.

Julien: Heute ist es, einer genauen Aussprache gemäss, passend, In-tu zu sagen.

Pauthier: Andere haben nur Kleider, welche die Form des Thaues (rosée) haben.

Julien: Einige tragen keine Kleider und gehen nackt.

Pauthier: Die Menschen sind diesen Läppereien sehr ergeben.

Julien: Es giebt viele Menschen, welche blossfüssig gehen.

Pauthier: Sie zieren ihre Nasen mit grossen herabhängenden Ringen.

Julien: Sie haben eine lange Nase und grosse Augen etc. etc.

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Entwicklung der Kyai-Schrist, so wird das erste Zeichen erklärt als aus \_\_\_ ,oben entstanden, die Tswanform | lässt aber vermuthen, dass neben — noch ein anderes Zeichen für "oben" bestand, ähnlich dem Zeichen Leist, aufrecht", dessen einfachere Form  $\perp$  san , oben ist.  $\stackrel{\bullet}{\smile}$  ku , Alterthum wird erklärt als , zehn und "Mund" (was durch zehn Mäuler geht), es dürste aber eher die Zunge des Mundes sein, wie das hebräische קדמני qadmoni "das Vordere, die Vorzeit" oder eine Pslanze wie das ägyptische 🔌 as im Sinne von 🛓 tr Reise. Ausfallen der Körner (Ausfallen der Haare), schimmelig werden (wie man vom "grauen" Alterthum spricht); der halbrunde untere Theil des Tšwanzeichens ist im Kyai viereckig geworden. R ist die Quaste, welche im Kyai K in einzelne Striche aufgelöst ist. 😆 ist zusammengesetzt aus 👤 "Erde" und [] "Mund" und bedeutet "Glück", in Verbindung mit der Quaste deutet es auf den Gebrauch der Knoten als Schrist hin; B ist das Zeichen für "Frösche", 🏗 dasselbe, nur viereckig; 즀 r "und" soll ursprünglich ein Backenbart gewesen sein, es ist jedenfalls etwas Einschliessendes, Vereinigendes, wie in. Das Zeichen für "regieren" enthält das

Zeichen des Wassers, wie wir schon bei einer frühern Gelegenheit auf die Ähnlichkeit von gouverner "regieren" und gouvernail "Steuerruder" hingewiesen haben; doch könnte das Zeichen für Wasser 4 auch die "Hand", Tswan ₩, sein; das Zeichen y kommt entweder von dem vorigen oder von =, wie die Li-Schrist zeigt; das Zeichen Z, Kyai , dürste eine mäandrische Figur sein, der Aussluss, der Quell, in Folge dessen die Ursache u. s. w. "nach" besteht aus dem Knoten oder der Quaste, dem Zeichen für "Finsterniss", und "gehen", das letztere 7 erinnert an das hieroglyphische 7, und dem entsprechend scheint 3 das Kyai 2, "führen" zu sein, während 1 auch im Tšwan sonst als vorkommt, dem Sinne schliesst sich "nach" als "folgen" an; H ši "Geschlecht" wird als dreimal zehn erklärt, mir scheint es ein Baum zu sein, der Zweige treibt, es kommt im Tswan auch als vor und war dann das ägyptische אלף, hebräisch אלף eleph , tausend, Familie, Stamm"; das Zeichen für "heilig" besteht aus "Ohr" und "Mund". der untere Theil scheint ein Wassergefäss, das Symbol der Reinheit zu sein; das Zeichen für Mensch stimmt im Tswan mit dem hieratischen 🧻 (🎓 Kopf) überein, das Kyai stellt es wie zwei Füsse in schreitender Bewegung dar (man vergleiche Zweibeinige; das Zeichen für i "verwandeln" ist mir unklar, es hat Ähnlichkeit mit einem Vogel oder sonstigen Thier;  $\Psi$  ist die junge Pslanze, daher tši so viel wie "hervorgehen, entstehen", es ist möglich, dass diese Form zu Z wurde, da es sich aber als III the "Pslanzenkeim" und in tšhu "herauskommen" erhalten hat, so liegt die Vermuthung nahe, dass  $\nearrow$  ein anderes Vorbild hatte, etwa wie das ägyptische  $\frown$   $\delta$  , die Schlange", welche ebenfalls diese Grundbedeutung hat; dass das Kyai nicht immer die Tswanzeichen rein und lauter nachahmte, beweisen die Tswanform 3 und 3), denen die einzige Kyaiform 1, gegenübersteht, letztere ist offenbar das zusammengesetzte Zeichen, bestehend aus 🗦 und 人; das Zeichen für Schrist ist ein Pinsel und ein Tintensass, oder eine Rohrseder, ähnlich dem ägyptischen **Hì** an "schreiben"; es wäre möglich, dass man das Zeichen Reine Hand mit einem Holz, ähnlich Knochen) für den Pinsel gebrauchte, als dieser autkam;  $mathbb{H}$  min "Volk" scheint ähnlich tšhin "Unterthan" zu sein. Es dürste aus diesem schwachen Versuche einer Erklärung hervorgehen. dass die chinesische Schrift eine werthvolle Fundgrube für das Verständniss der Begriffsentwicklung ist, und es wäre nur zu

wünschen, dass die Analyse dieser Schrift noch mehr fortgeführt würde, nach Art der dankenswerthen Andeutungen, welche Schott in seiner chinesischen Grammatik gegeben hat.

Die Verwendung des Pinsels und des billigen Papiers hatte jedenfalls eine grosse Ausdehnung des Schreibgeschäftes, eine Vermehrung des Wissens und in Folge dessen des Wortschatzes zur Folge. Während das von Hyu-šin unter dem Titel "Verständige Deutung der einfachen und abgeleiteten Zeichen" um das Jahr 100 verfasste Wörterbuch nur 9353 Zeichen erörterte, hatte das von Tsin-tsyao im 5. Jahrhundert zusammengestellte schon 24.000 Zeichen, denn im Jahre 453 sollen allein über tausend neue Zeichen aufgestellt worden sein. Eine Fülle von neuen Begriffen mag mit dem Buddhismus nach China gekommen sein, der den Chinesen, welche keine Fremdwörter annahmen. Anlass zur Erweiterung ihrer Sprache und Schrift gab, indem sie einem Wortzeichen ein Begriffszeichen einschoben und dadurch den frühern Begriff, wohl auch den frühern Laut modificirten. Auch die Ersindung des Bücherdrucks mittelst Holztafeln im 6. Jahrhundert trug zur Vermehrung von Sprache und Schrift bei, da durch den billigen Bücherdruck die an einem Orte autgestellten Schriftzeichen bald in den übrigen Theilen des Reiches bekannt wurden. So wuchs die Zahl der Wortbilder allmählich bisüber CO.000 an, von denen jedoch viele veraltet, d. h. in der Gegenwart nicht mehr angewendet sind und nur in älteren Büchern vorkommen. Das unter dem Kaiser Kan-hi 1716 veröffentlichte Wörterbuch Tse-tyan (Gesetz der Zeichen), welches gegenwärtig noch für alle amtlichen Schriften massgebend ist, enthält 42.000 erklärte Schriftzeichen, umfasst aber nicht alle Ausdrücke für Schöngeistiges und für die Kunstsprache der Gewerbe. Diesen Zeichen stehen in der lebendigen Sprache 450 Lautverbindungen gegenüber, welche indessen durch verschiedene Tonhöhe vervielfältigt werden; wo auch diese Verständigung nicht ausreicht, greift auch der Chinese zu demselben Mittel, welches unsere vielsilbigen Wörter schuf, er fügt dem Worte ein erklärendes bei, wie er in der Schrift dem Laute ein erklärendes Zeichen beigefügt hat.

Die grosse Zahl der Schriftzeichen übersichtlich zu ordnen, bot von jeher Schwierigkeiten. In alter Zeit sollen die Zeichen (zuerst von Pao 1078 vor Christo) in jenen sechs Abtheilungen geordnet sein, die man auf Thsah-ke zurückführt und welche wir bei der Ku-wen-Schrift besprochen haben; später wurden die Zeichen nach Materien geordnet. Hyu-sin stellte 100 nach Christo

540 Stammzeichen oder Classenhäupter auf, als deren Abzweigungen die übrigen Zeichen betrachtet wurden; gegenwärtig nimmt man 214 Classenhäupter an, welche zuerst von Mei-tan in seinem 1615 beendigten Wörterhuche aufgestellt wurden. Diese Eintheilung ist zwar nicht streng etymologisch, da Urtypen, wenn nicht eine Zahl anderer von ihnen abgeleitet waren, als abgeleitet unter Classenhäupter geschoben wurden, aber sie gestattet wegen der geringen Zahl von Classenhäuptern ein leichteres Aufsuchen der Wörter in den Wörterbüchern. Aus diesem Grunde muss man darüber hinwegsehen, dass  $\gamma$  ya "Gabel" unter dem Classenhaupte  $\gamma$  "Hisin "Brunnen" unter dem Classenhaupte — zu suchen ist u. s. w.

Die chinesische Schrift dient als allgemeines Verkehrsmittel in den weiten Provinzen dieses grossen Reiches und wird auch in Japan und Anam gebraucht; es ist natürlich, dass sie in den verschiederen Ländern in verschiedenen Dialecten gelesen wird, wie etwa das Latein in Deutschland anders ausgesprochen wird als in Frankreich und England; z. B.

|   | В            | eamtensprache   | Canton | Niù-p | o I   | Fo-kyen | Japan | Anam         |
|---|--------------|-----------------|--------|-------|-------|---------|-------|--------------|
| 天 | Himmel       | thyen           | thin   | thin, | thyen | thyen   | ten   | thyen        |
| 國 | Reich        | kwo             | kwok:  | kok,  | kwok  | kok     | kok   | l.üok        |
| E | Sonne        | ži              | yat    | nih,  | nyeh  | žit     | nitsi | nlıüt        |
| 文 | Schriftschmi | ack <i>icen</i> | man    | van,  | wan   | bün     | mon   | van u. s. w. |

Die Erlernung der Schrist in der Jugend geschieht nach Art unserer Fibeln, die Chinesen besitzen Elementarbücher wie das von Julien verössentlichte "Buch der tausend Worte", in denen die elementaren Kenntnisse zugleich mit den Zeichen gelernt werden; im Grunde genommen sind die chinesischen Kinder nicht schlimmer daran als unsere, die Wörter lesen, die sie nicht verstehen.

Nur in Bezug auf die Wiedergabe fremder Namen ist die chinesische Wortschrift unbehilflich, zumal ihr auch die Laute b d g r mangeln; Frankreich wird durch fa-lan-si-kwo (kwo ist Reich) wiedergegeben, und in dem erwähnten von Julien übersetzten Reisewerke ist es vorgekommen, dass der chinesische Autor es vorzog, eine Stadt begrifflich statt lautlich wiederzugeben. Julien fand nämlich eine Stadt Še-wei verzeichnet, die sich auf keiner Karte findet. Er war in Verlegenheit, bis ihm einfiel, dass im Chinesischen še-wei wo man hört bedeutet, er suchte das entsprechende Sanskritwort und fand sravas, wonach also die Stadt Sravati gemeint war.

# II. JAPANISCHE SCHRIFT.

Die Einwohner Japans (sprich ža-pan, denn das Wort ist das chincsische ži-pen "Wurzel der Sonne", d. h. Ostland) sollen in früherer Zeit eine Bilderschrift besessen haben, ihre Literatur aber stammt erst aus ihrem Verkehr mit China im 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Der Reichthum des Wissens, welchen die gelehrten Chinesen besassen, imponirte den japanischen Herrschern, und sie bewarben sich förmlich um chinesische Gelehrte, welche ihre chinesischen Bücher mitbrachten und chinesische Literatur in Japan in eben derselben Weise zur Herrschaft erhoben wie die Kirche die lateinische Literatur in Deutschland zur Zeit des Mittelalters.

# 1. Manyokanna.

Da jedoch die fremde Sprache nur Eigenthum der gebildeten Classen werden konnte, so richteten die Buddhistenpriester, welche im 8. Jahrhundert nach Japan kamen, ihre Sorgfalt darauf, auch dem Volke eine Literaturschrift zugänglich zu machen, und wie sie in China versucht hatten, eine Lautschrift aus chinesischen Wortzeichen zu bilden, so strebten sie diess auch in Japan an, wo ihnen die mehrsilbige Sprache diese Aufgabe erleichterte, da die japanischen Sylben meist in Vokale ausgehen. Auf diese Weise dürste die Manyokanna entstanden sein (Schrift der zehntausend Blätter), welche diesen Namen nach dem Titel einer mit chinesischen Lautzeichen geschriebenen Gedichtsammlung Manyosin führt. Es giebt verschiedene Zusammenstellungen dieser Schriftzeichen, welche in einzelnen Formen von einander abweichen, im Ganzen und Grossen aber übereinstimmen. Die auf der beifolgenden Zusammenstellung gegebene ist nach Rosny's Angabe, 118 der auch die übrigen Syllabare entlehnt sind, eine andere von Siebold 114 gegebene, stimmt in manchen Figuren mit denjenigen überein, welche in beifolgender Zusammenstellung als "chinesische Prototypen" (der japanischen Katakanna) aufgeführt sind, so z. B. gleich das erste Bild 1 1, welches wohl mit der Katakannaform, aber nicht mit der entsprechenden Thsaoform übereinstimmt.

## 2. Katakanna.

Die Breitspurigkeit der chinesischen Kyai-Schrift mag die Ursache gewesen sein, dass der Buddhistenpriester Simo-mitsino Mabi, der später Faulmann, Geschichte d. Schrift.

| Chines.<br>Prototypen | Katakanna | Manyo<br>Kyai | kanna<br>Theac | Firakanna | Yamato-<br>kanna | Zyak-seo | Lautwerth |
|-----------------------|-----------|---------------|----------------|-----------|------------------|----------|-----------|
| 伊                     | 1         | 以             | 17             | 3         | Sh               | り        | i         |
| 呂                     | n         | 呂             | 为              | わ         | ろ                | h        | ro        |
| 八                     | ム         | 波             | 馊              | H         | 没                | 7条       | fa        |
| 1=                    | =         | 1=            | 尔              | 17        | IZ               | J.       | ni        |
| 保                     | ホ         | 保             | 冇              | は         | 件                | 际        | fo        |
| 1                     | 7         | 血             | 松大             | ~         | 亚                | Λ        | fe        |
| 止                     | r         | 公公            | 数              | 8         | 34               | 止        | to        |
| F                     | 4         | 护             | か              | h         | か                | 劣        | tsi       |
| 利                     | 1)        | 利             | 罗              | n         | 和                | y        | ri        |
| 奴                     | 又         | 奴             | X              | 13        | ぬ                | 13       | nu        |
| 流                     | 儿         | 田田            | 為姓和            | 3         | 2                | 3        | ru        |
| 流平                    | J         | 遠             | 变              | き         | 为                | 419      | wo        |
| 和                     | ワ         | 华             | 本              | H         | 和                | お        | wa        |
| h                     | ħ         | 迦             | 各多多            | th        | 77~              | 力か       | ka        |
| 护舆多                   | F         | 與             | 芬              | 上         | لمفيد            | 为        | yo        |
|                       | タ         | 大             | 多              | 方         | 3                | り        | ta        |
| 礼曾                    | V         | 亦豐            | 学              | 17        | 多程               | 12       | re        |
| 原                     | ソ         | 倒             | 多              | 3         | 为市               | 3        | so        |
| 州                     | */        | 津             | 湾              | 13        | 康                | 芝        | tsu       |
| 一子                    | 子         | 疝衝            | 辞              | 叔         | F3,              | <b>注</b> | ne        |
| 奈                     | ナ         | 奈             | #3             | Th        | 校                | 3,       | na        |
| 州子奈良牟宇                | 7         | 良武字           | B              | 15        | 己                | 6        | ra        |
| 牟                     | 4         | 武             | 门              | v         | 过令               | 35       | mu        |
| 宇                     | 47        | 字             | 刊号             | }         | 13               | 5        | u         |

| Chines.   | Katakanna -   | Manyo<br>Kyai    | okanna<br>Thsao | Firakanna  | Yamato-<br>kanna | Zyak-seo            | Lautwerth  |
|-----------|---------------|------------------|-----------------|------------|------------------|---------------------|------------|
| #         | #             | 爲                | 3               | <b>3</b>   | 22               | مو                  | wi         |
| 乃         | 1             | B                | 迺               | 0          | x                | $\int_{0}^{\infty}$ | no         |
| 可念        | #             | 京众               | \$              | <b>4</b> 2 | **               | N                   | 0          |
| 八         | 7             | 久                | 久               | 3          | 7                | 明                   | ku         |
| 世         | 7             | 臣                | 视               | \$         | 格                | 3                   | u ya       |
| 未         | -             | 萬                | 弟               | *          | 3                | 3                   | ma         |
| 介         | <i>h</i>      | 計                | 計               | V          | W                | vt                  | ke         |
| 不         | 7             | 不                | 季               | 2          | 2                | 不                   | fu         |
| 己         | ן ב ן         | 5                | +2              | \ \        | 4,               | 77                  | ko         |
| IK        | I             | 江                | (2              | 12         | K                | 12                  | e          |
| 天         | テ             | 天                | 3               | 7          | 3                | ł                   | te         |
| 139       | P             | 安                | 五               | a          | 历                | こ お そ               | а          |
| 廃         | 4             | 佐                | 经               | 7          | 术                | ع                   | sa         |
| 出         |               | 幾                | 李               | わさきゆめみ     | X                | 考                   | ki         |
| 弓         | ן ב           | 由                | 盐               | 13         | P                | <b>考</b>            | yu         |
| 女         | X             | 女                | 1/2             | l do       | 纪                |                     | me         |
|           | Ξ             | 美                | 奚               | 4          | ¥                | おると                 | mi         |
| Z         | سن ا          | 7                | 色               | 7          | <b>£</b> .       | 7                   | si         |
| <b>**</b> | r             | 惠                | 至               | 卖          | 型                | 2                   | уc         |
| 比         | Ł             | <b>发佐幾由女美之惠飛</b> | 充               | U          | et               | V?                  | fi         |
| 毛         | E             | 毛                | 写出性多越发级人包究定     | 8          | 了历我教的父子点型比毛      | 7                   | 1110       |
| <b> </b>  | t             | 世                | 五               | 44         | Z                | 44                  | <b>s</b> € |
| 漠         | 7             | 寸                | す               | 7          | वं               | 3                   | 874        |
| ,         | \ \mathcal{Y} |                  | <br>            |            |                  |                     | n          |

308 Katakanna.

unter dem Namen Kibino-Daisi oder Kibi berühmt wurde, und der sich zwanzig Jahre zu seiner Ausbildung in China aufhielt (er starb 775 vor Christo), eine Vereinfachung der Zeichen vornahm und so jene Schriftform bildete, welche den Namen Katakanna, d. h., entlehnte Bruchstücke zur Lautbezeichnung" führt, welche in der vorstehenden Zusammenstellung japanischer Schriften in der zweiten Columne dargestellt ist. Wir haben derselben, Rosny's Vorgange folgend, eine Reihe chinesischer Prototypen in Kyai-Schrift vorgesetzt, zweifeln aber, dass dieselben sämmtlich wirklich die entsprechenden Prototypen sind, da einzelne wenig Ähnlichkeit zeigen, wie o = wo, wa, re, na, ra u. s. w., während bei den meisten unzweifelhaft die Katakannaformen sich als Theilzüge der gegenüberstehenden chinesischen Zeichen erweisen.

Die Zeichen der Katakanna, wie die aller japanischen Syllabare haben eine eigene Reihenfolge, welche nach den drei ersten Zeichen I-ro-fa heisst, und deren Entstehung noch nicht aufgeklärt ist. Dass dieselben hintereinander gelesen einen Vers geben, welcher lautet: "Farbe und Dust schwinden dahin, was kann in unserer Welt von Dauer sein? Ist (das Heute) in des Daseins Gebirgsthal versunken, so war es ein gaukelnder Traum, der keinen Rausch zurücklässt", erklärt die Entstehung des Syllabars nicht, denn dieser Sinn konnte sich zufällig ergeben; aber es fehlte uns an Mitteln, diese Frage aufzuklären. Noch ein anderes Dunkel liegt über dem Entstehen dieses Syllabars. Dasselbe ist nämlich unvollständig, da es kein Zeichen für die japanischen Laute b p d dz g z enthält. Als die Buddhisten in China ein Lautzeichen aufstellten, gaben sie sorgsam jedem chinesischen Laute ein eigenes Zeichen; nimmt man nun auch in Betracht, dass die Laute b d g dz den Chinesen unbekannt sind, so bleibt noch immer die Frage übrig, warum für p und z keine eigenen Zeichen aufgestellt wurden. Es ist doch kaum anzunehmen, dass das japanische Lautsystem sich mittlerweile verändert habe und es dadurch nöthig geworden sei, durch Accente ハ fa, ノヾba und ノヾpa zu unterscheiden.

Die Katakanna wird auch zur Lautbezeichnung chinesischer Wörter gebraucht, ja chinesischen Texten vollständig beigeschrieben, obgleich die Wortstellung in beiden Sprachen eine verschiedene ist; die Verschiedenheit wird dadurch ausgeglichen, dass bei abweichender Wortfolge den chinesischen Wörtern links -1, =2,  $\equiv 3$  oder  $\perp$  "oben",  $\uparrow \uparrow$  "Mitte",  $\uparrow \uparrow$  "unten" beigeschrieben wird, während der japanische Katakanna-Text rechts von der

chinesischen Schrift entlang läuft. Wir geben als eine Probe dieser Schreibart folgenden Vaterunser-Text: 115

Japanisch:

den Menschen werden verzeihen und uns nicht versuche jedoch

mata aveni madoreasezuto iyalomo-sukuitamaye seazareaikava.

errette

your Ungl

lück.

也 Japanisch: Chinesisch: tan weithyen thi Japanisch: Chinesisch: Chinesisch 天≛ 過 sei Himmel Erde Muster, unsere Speise bitten dich täglich schenken auch unsere Vergeben Himmel und Erde sei Gesetz, unsere Nahrung täglich – schenken Himmel in seiender unser Vater dein Name werde Bist im Himmel welcher unser Vater dein Name sei höchst heilig, deine Herrschaft gelange zu uns, deinWille auch Vergebung thun Menschen auch, du obgleich nicht dulden wir werden versucht doch bitten tilgen Unglück ameni masimasu aga mitsi'si, tsai tsiii thien 地炎 ametsutsini 所す 我, i kwo さ 叉系 法レ kya 80 子 子 父 君 各 二 、 我, æ % tamesinare aga 君に fa no 18i 之享 no tši kun-fu kyun min tan wei tši ži 食ョ 不能 yen kynn sici œ mina lhsin kyun ži ži kutero figotoni fodokositamaye mata aga tsumirodzi yurusitamaye aremo 我 君 為 被べ 迷ළ 至了 日 tattomarekere geheiligt, 神ど 憨 žiu no 君に 上又系 而ス <u> 8</u>jy yeu no tši deine Herrschaft zu 我, 政ジ 請に und unsere mimatsurikoto areni itarikere, mi kokure 73. kynn mi hoe ni lšiii lin 上妖怪矣ッだがっ 當是 過ス Schuld vergieb wir auch 請ュ uns gelange, dein Wille bitten dich vergeben wir taŭ i khi no kyun i unten thxiii kyun še mijen iio thsii wei tähi yaa kreai i

Ein Vergleich dieses Katakanna-Textes mit dem Syllabar lässt sosort einige Eigenthümlichkeiten dieser Schrist erkennen, wie die Verbindung von einzelnen Strichen in einen Zug, z. B. = = = 7 ma u. s. w., die Andeutung der Wiederholung einer Sylbe durch z. B. initsitsi, die Verwandlung der Silbe tsu in den folgenden Consonanten, z. B. tattomarekere statt ta-tsu-to-ma-re-ke-re, wie auch aus ni-tsu-fon der bekannte Name "Nippon" wurde; der Übergang von Lauten in lautähnliche wie i in wi, fe in e und ye, endlich das Vorhandensein sremder Zeichen wie £ tama, Æ domo, welche aus der chinesischen Schrist entnommen wurden; doch kommen derlei fremde Zeicher in der Katakanna-Schrist wenig vor.

#### 3. Firakanna.

Nicht lange darauf, im Jahre 809, wurde durch zwei Buddhistenpriester, Go-mioo und Kokai ein anderes Syllabar, das Firakanna eingeführt. <sup>116</sup> Wenn erzählt wird, dass Go-mioo 12 Zeichen, Kokai die übrigen aufgestellt habe, so ist es offenbar, dass der Erstere eine Buchstabenschrift einzuführen suchte. denn die japanische Sprache besteht aus den 12 Lauten: a e i o u k s t m f r n, da tsi und tsu die Laute ti und tu, welche im Syllabar nicht vorkommen, vertreten, und y=i, w=u ist. Diese Buchstabenschrift scheint keinen Anklang gefunden zu haben und deshalb dürfte Kokai wieder zu dem Syllabar gegriffen haben.

Was nun die Firakanna selbst betrifft, so bedeutet der Name "entlehnte Schriftzeichen zur Lautbezeichnung". Die Schriftform ist die chinesische Thsao-Schrift, sie ist aber viel einfacher als die Thsao-Manyokanna, in manchen Fällen hat sie nur die Thsaoform der Katakanna Schrift, in anderen sind die Formen der Manyokanna in Thsao-Schrift übertragen; überhaupt besteht neben dem auf Seite 306 und 307 gegebenen Syllabar noch eine grosse Zahl von Typen-Varianten, welche Thsaoformen chinesischer Schrift enthalten, so dass offenbar eine schr freie Auswahl chinesischer Lautzeichen stattgefunden hat. So kommt z. B. neben der Form für a D vom chinesischen in Annahmer, Frieden", (Weib unter Dach) noch Bals a vor, das aber vom chinesischen herstammt; Ist hi ist das chinesische the se ist wie Katakanna tas das chinesische ist, aber als ki stammt es vom in das chinesische ist, aber als ki stammt es vom ist das chinesische ist, aber als ki stammt es vom ist das chinesische ist, aber als ki stammt es vom ist das chinesische ist wie Katakanna tas das chinesische ist, aber als ki stammt es vom ist das chinesische ist wie Katakanna tas 
Wir geben im Folgenden als Schriftprobe ein japanisches Vaterunser um Dialect von Yeddo:

され 天に さらかと ぎのある イーのか かしゃめ かんかん でんがかん でく あり かわん ので さがり またり まない しょう ませのくらり しゃかん あまれてん あれらん しょう ませのくらり しゃかん あまれてん あれらん あれらんしょう ませのくらり しゃかん あまれてん あれらんしょう もせのくらり しゃかん あまれてん あんまん あれらんしょう もせいくり しゃかん あまれてん

Lesart: Ko-re ten-ni go-tsi-a-ku-za-mo a-ru .ein-si-u-ga wo-tv-to-sa-ma im Himmel wohnender des Menschen Vater (2. Zeile) wo na-zi-ya ka-zi-ko-si wa-ta-ku-si-si-u-de wo-mi-no ta-te-tsu- ku (3.) dein Name werde verehrt bei uns welcher du re-ri-si-ga wo-n go-ku a-ri go-fo-n-ide go-za-ri-mu-su to-wo-ri(4.)mi-na te-n-zi-o-nigründest dein Reich es gebe in deinem Willen ist was alles im Himmel mo u-ki-yo-ni-moko-tesa-ye-a-ru(5.)ko-so fi-yo-n-no fa-go-ku-mi-wo ma-i-nitsi-nitsi und auf Erden möge geschehen und nothwendige Nahrung täglich do-u-zo wo-a-ta-ye (6.) a-so-bo-si wa-ta-ku-si-ga fu-so-ku-wo go-me-n na-sa-re-te gieb Fehler verzeihe unsere uns ku- (7.)da-sa-n-si wa-ta-si-ga fo-u-mo yo-no fito-ni si-a-me-n mo-si-soro-ye (8.) den Menschen vergeben wir na-ke-re-do (9.) wo-ka-mi-sa-n wo-re-dzi-a-to me-i-wa-ku-sa-su-ru-koto nicht sei du versuchen uns te-n-ma-to i-u-ka-ra wo-su-ku-i na-sa-re-ma-se. sondern vor dem Bösen errette.

#### 4. Yamatokanna.

Der Erfinder dieser Schrist ist nicht bekannt, sie ist auch nur eine Abart der Firakanna und der Thsaosorm der Manyokanna, wie die Vergleichung dieser drei Schristen auf beiliegender Zusammenstellung lehrt. Yamatokanna bedeutet "japanische Schrist".

# 5. Das Syllabar Zyak-seo's.

Zyak-seo war ein Bonze von der Pagode Jensisi, der im Jahre 1001 die Jahresabgaben Japans nach China trug, dort fünf Jahre verweilte, sich als Schönschreiber einen Ruf erwarb und ein Syllabar für die japanische Sprache ausarbeitete. Wie eine Vergleichung mit den vorigen lehrt, ist dieses Syllabar nur eine Variante des vorigen, gewissermassen nur ein anderer Schriftzug.

Die beiden letztgenannten Schriften sind in Japan weniger im Gebrauch als die Katakanna und Firakanna, indessen ist es bei der Freiheit der Schriftzüge und der Auswahl der Lautzeichen, welche die Firakanna gestattet, sowie bei der engen Verwandtschaft, welche die Syllabare der Yamatokanna und Zyak-seo's mit der Firakanna und ihren Prototypen haben, jedem Japanesen leicht, das in solcher Schrift Geschriebene zu lesen.



# III. DIE TATARISCH-MONGOLISCHEN SCHRIFTEN.

Mit welcher Oberslächlichkeit bisher über die Abstammung der Schristen geurtheilt wurde, beweist die Thatsache, dass es unter den Paläographen und Kennern der orientalischen Schristen als ausgemacht gilt, die Tataren und Mongolen hätten ihre Schrist von den Syrern entlehnt oder welmehr die syrischen Missionäre hätten ihnen die Schrist gebracht. Die Thatsache, dass die Nestorianer wie die Mandäer ihren Glauben im 7.—9. Jahrhundert bis nach China verbreiteten und die Ähnlichkeit der tatarisch-mongolischen Schristzeichen mit den syrischen genügten, diese Meinung apodiktisch aufzustellen und Alles, was dagegen spricht, unberücksichtigt zu lassen.

Treten wir jedoch dieser Frage näher, so ergiebt sich sofort, dass die Meinungen deshalb nicht übereinstimmen können, weil einige tatarisch-mongolische Zeichen der nestorianischen, andere der mandäischen Schrift näher stehen; Nestorianer und Mandäer haben aber so verschiedene Lehren, dass von einem Zusammenwirken derselben so wenig die Rede sein kann als von dem Zusammenwirken christlicher und jüdischer Priester. Vergleichen wir zunächst die Alphabete, so finden wir

| Nestorianisch 117 | Tatarisch (Uigurisch) 118 | Mandāisch <sup>119</sup> | Lautwerth      |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| 2                 | ) <sup>2</sup>            | •                        | a              |
| <b>3</b>          |                           | <u></u>                  | b              |
| 4                 |                           | 2.                       | $oldsymbol{g}$ |
| 4                 |                           | न                        | d              |
| a                 |                           |                          | h              |
| •                 | ے میں                     | 4                        | v              |
| •                 |                           | 5                        | z              |
| •                 | **                        | <b></b>                  | Z.             |
| 7                 | ۷ م                       | 2                        | t              |
| 3                 | ح خ                       | 4                        | y              |
| 6 ~               | <b>&gt;</b>               | V                        | $m{k}$         |
| 7                 | <b>÷</b>                  | <b>L</b>                 | l              |
| α <b>α</b>        | ly s                      | = ==                     | 77)            |

| Nestorianisch | Tatarisch (Uigurisch) | Mandäisch     | Lautwerth |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------|
| ۲.            | - ) <del>-</del>      | v             | n         |
| ۵             | _                     | <b>—</b>      | 8         |
| ٨.            |                       | 5             | d         |
| \$            | ٠                     | V             | ph, f     |
| e,            | _                     | \ \mathcal{m} | 8         |
| •             | <u> </u>              | 1 5           | q         |
| 7             | 3                     |               | r         |
| æ             | <b>*</b>              | 44            | 3         |
| A K           |                       | <b>ઝ</b> .    | t         |
|               | ء د ۲                 |               | tš        |

Wenn sich Vambery darauf beruft, dass durchreisende Nestorianer seine tatarischen Handschriften für nestorianisch gehalten hätten, so beweist diess nur die äussere Ähnlichkeit dieser Schriften; lesen konnten die Nestorianer die tatarische Schrift doch nicht. Wenn Vambery ferner darauf hinweist, dass die drei Vokale and im und für die tatarische Sprache so wenig ausreichen als die arabischen Vokale and im und geschen die und daraus Folgerungen auf die unzureichenden Consonantenzeichen macht, so übersieht er dabei ganz, dass die syrischen Alphabete Zeichen enthielten, welche den Tataren charakteristische Formen für b d g z gegeben hätten, warum wurden diese nicht entlehnt? Wir haben gesehen, dass die Kopten das ganze griechische Alphabet annahmen, trotzdem sie mehrere Laute desselben nicht aussprechen konnten; was hinderte die Tataren sämmtliche 22 Zeichen des syrischen Alphabets zu entlehnen? Ohne Zweisel kannten die christlichen

Tataren die syrische Schrift, wie noch jetzt die buddhistischen Mongolen tibetanische Religionsbücher neben ihren mongolischen Büchern haben und das Tibetanische ebenso gut oder schlecht lesen und verstehen wie die deutschen Mönche im Mittelalter die lateinischen Kirchenbücher; dass sie aber die syrische Schrift nicht rein und voll annalmen, deutet darauf hin, dass sie selbst schon eine Schrift hatten, wie sie diese Schrift auch noch lange anwendeten, nachdem sie mit der mohammedanischen Religion die arabische Schrift erhalten hatten.

Es ist möglich, ja wahrscheinlich, dass die Tataren ihre Schrift entlehnten, denn darauf deutet der Gebrauch verschiedener Zeichen für diese ben Laute hin: wenn  $\rightarrow$  neben  $\searrow$  sowohl für t als d gilt,  $\triangle$  neben  $\searrow$  für u, so beweist diess, dass verschiedene Zeichen vorhanden waren, dieselben aber lautlich nicht unterschieden wurden. Diesen Unterschied finden wir in der kalmückischen Schrift:

a e i o u ö ü n b p 
$$\chi$$
 k g m l r t d y ts dz s v

wobei wir gerne zugeben wollen, dass auch hief offenbar differencirt und auch lautlich nicht streng unterschieden wurde, da  $\Omega$  auch neben  $\delta$  als t vorkommt, ähnlich wie bei den Runen aus P das  $\uparrow$  t wurde und die etymologische Untersuchung der nordischen Sprache eine strenge Unterscheidung dieser Laute in den Sprachwurzeln nicht findet.

Nun tritt noch die merkwürdige Erscheinung auf, dass gerade diejenigen syrischen Zeichen, welche mit den tatarischen übereinstimmen, ganz verschieden von denjenigen sind, welche das phönikische Alphabet aufweist. Man vergleiche:

| Nestori-<br>anisch | Phönikisch      | Mandäisch | Laut-<br>werth | Nestori-<br>anisch | Phönikisch | Mandäisch  | Laut-<br>werth |
|--------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|------------|------------|----------------|
| 2                  | 4               | •         | а              | מע                 | ۳          | <b>=</b> ( | m              |
| •                  | Y 7             | <u> </u>  | u, v           | <u> </u>           | 4          | v          | 11             |
| ~                  | HA              |           | Z              | \$                 | 1 (A b)    | V          | p              |
| 4                  | $\bigcirc \Phi$ | ے ا       | <u>t</u>       | •                  | 4          | <u> =</u>  | <b>7</b> ·     |
| •                  | 2               | _         | y              | *                  | W 41       | 42         | 8              |
| 6 7                | FK              | *         | k              |                    |            |            |                |

Man beachte ferner, dass nestorianisch • v, mandäisch a, nestorianisch • i, mandäisch a ist, und man wird erkennen, auf welchen Irrwegen sich die bisherige Methode der Paläographie befand, welche absolut allen Zeichen des gleichen Lautes denselben Ursprung zuschrieb.

Hiermit dürste eine andere höchst interessante Thatsache zusammenhängen. Die Phönikier schrieben ihre Buchstaben einzeln von rechts nach links; das beweisen die langen vertikalen Schwänze, welche die meisten Buchstaben haben, z. B. y L y melek "König". Dagegen tritt in den syrischen Schriften eine Bindung der Buchstaben ein, die nur von einzelnen unterbrochen wird, z. B. acle malkut "Reich". Diese Bindung der Buchstaben, die daraus entstandene verschiedene Form derselben (am Anfang, in der Mitte, am Ende eines Schriftzuges und alleinstehend, z. B. estrangelisch Ende-k, A Mitte-k, Anfangs-k, A alleinstehendes k) stammt jedenfalls aus Babylon, da auch in den babylonischen Talmudistenschulen die hebräische Quadratschrift entstand, welche assurit (assyrische) heisst und gegenüber der ältern Schrift das Streben nach Verbindung der Buchstaben zeigt, wie 3 n an Stelle des ältern Y, an welches nur die Finalform ; erinnert, > k an Stelle des ältern 7, an welches ebenfalls die Finalform 7 erinnert; nimmt man noch in Betracht, dass die Syrer erwiesenermassen 120 in Säulen von oben nach abwärts schrieben, z. B. , g weshalb auch bei der liegenden Schrist die griechischen beigesetzten Vokale quer gestellt erscheinen, und die hier stehende Zeile von oben , g nach abwärts zu lesen ist: men tesbu xto disaia nbio, aus dem Gesange des 🙎 Propheten Isaia", so ist das dieselbe Form der Schrist, welche die mon- 2 golischen Völker haben, und deren Ursprung aus die Kerbhölzer zurück- 1 führt, welche nach chinesischen Nachrichten die tatarisch-mongolischen "J Völker von jeher besessen haben. Was mögen sich denn unsere Paläo- - graphen unter den conventionellen Einschnitten dieser Kerbhölzer vorstellen, mittelst deren die tatarisch-mongolischen Fürsten ihre Völker zusammenberiefen, genau die Anzahl der beizustellenden Pferde. die Orte der Aufstellung der einzelnen Stämme u.s.w. bestimmten? Conventionelle Zeichen sind auch unsere Buchstaben geworden, und das, was von dem Gebrauch der Kerbhölzer berichtet wird, stimmt vollkommen mit dem überein, wie die Schrift von jeher in Briefen verwendet wurde. Macht doch die vorstehende syrische Zeile genau den Eindruck eines Kerbholzes, auf welchem an einen von oben nach unten zu laufenden Einschnitt rechts und links verschiedene Einschnitte angebracht wurden, und denselben Eindruck macht die mongolische Schrift z. B. in daptar "die Abtheilung mandzu eines Buches", griechisch  $\delta \varphi \theta t \rho \alpha$  (diphthera) "ein zum tepdelin Schreiben zugerichtetes Thierfell", aramäisch nann tiphtai pefterdär "Secretär, Finanzminister", wobei die Vergleichung des mongolischen und Mandžu-Wortes den Wechsel zwischen t und d, r und l erkennen lässt.

Was die Tradition unter der Erfindung eines Alphabets mitunter versteht, dafür liefert die mongolische Schrift ein entsprechendes Beispiel. Nach dieser Tradition wurden die mongolischen Buchstaben oder Isaguhr von dem Buddhistenpriester Sagdža-Bangida oder Saadža-Bandida unter dem Kaiser Kubilai-khan im 13. Jahrhundert erfunden; aber wie man sich durch einen Vergleich mit den obigen, angeblich von den Syrern eingeführten Zeichen überzeugen kann, besteht seine Erfindung nur darin, dass er die Consonantenzeichen mit den Vokalzeichen zu Sylben verband: 121

Diesen Zeichen fügte Gdžögdži Orsirr 56 Zeichen in 14 Abänderungen in zwei Classen (leichte und schwerer auszusprechende Zeichen) hinzu, nämlich:

Ferner wurden gebildet aus  $\mathcal{L}$  ba,  $\mathcal{L}$  pa,  $\mathcal{L}$ , welches sowohl ya wie za bedeutet, blieb ya allein und sa wurde  $\mathcal{L}$ , ferner  $\mathcal{L}$   $\dot{n}$  und  $\mathcal{L}$  ar in  $\mathcal{L}$  yühr.

Hieran schliessen sich die Debeskerr oder Endbuchstaben:

Hieraus dürste hervorgehen, dass die Mongolen in früherer Zeit ohne Vokale schrieben und erst durch die Buddhisten eine vollständige Vokalbezeichnung erhielten, die aber, wie aus den vorstehenden Beispielen ersichtlich ist, Vieles an Genauigkeit zu wünschen übrig lässt. Die syrische Schrist vermochte ihnen kein Bedürsniss nach einer vollständigen Vokalbezeichnung einzuslüssen, wahrscheinlich lernten sie von den Syrern nur ihre uralten Begristszeichen als Lautzeichen zum Schreiben verwenden. Dass die im Norden Asiens wohnenden Völker eigene Schristzeichen besassen, beweisen die runenartigen Inschristen an den Felswänden Sibiriens, wie 122

Das sind Zeichen, welche an die himyarischen Formen erinnern.

Es ist übrigens gar kein Grund vorhanden, anzunehmen, dass die tatarischen und mongolischen Völker von jeher in einem Zustande der völligen Unwissenheit und Rohheit gelebt hätten. Freilich wird man eine allgemeine Kenntniss des Lesens und Schreibens bei diesen Völkern nicht erwarten dürfen, zumal ja auch in Deutschland und noch mehr in Frankreich, England, Spanien, Italien Viele des Lesens und Schreibens unkundig sind; bei rohen Völkern ist die Schrift das Eigenthum der Geistlichkeit, welche sich noch gegenwärtig bei den Mongolen aus den Söhnen der edlen Familien recrutirt, wie in Deutschland zur Zeit des Mittelalters. Wenn nun auch die gegenwärtigen Religionen dieser Völker aus der Fremde importirt sind, so hat sich doch auch

The same of the second state of the second s

I' was the first of greener as at knowner an except we AND HER COMMENCERNIA TO THE PARTY AND SOUTH AND THE SECOND and which will be taken in the Linear states and There are a second of the training all latter There besief white as at mapping. the second to the different states one of their materials Livery we with the Mr. Mountains entern names mese. Therewer reserved an interiori lectici enimone han nice uch ar The with the filter a leterate made this time more than the School with the their of the family of the person of the best them. and Substitution hater or hourses engere konne, weith se ned and seasoned be described to the season of the s in the note one made and knowner being see underenent Zone water an a run in factor for the gentlem norm series an made see in Timearriver of a se et lost from West sensities. Let la win a I have the training and a companion of the Nacr emperied. So have the first and agreed the comment of the same with the same of the The Art would be here's addition of the course of the second Section the company with the course was the kindless time and are at the time and the state of the Western Strategier and Schooling in Continue of the Conti THE REPORT OF THE SAME OF THE PARTIES OF THE PARTIES. THE WALL AND THE or on Ville sealth with the trule fire

### 1 I - I to a transition South

 Bandida die mongolische Schrift erfunden habe, nämlich dahin, dass dieser König aus den vorhandenen Consonanten und Vokalen ein Syllabar bildete. Das Alphabet der Koreaner besteht aus drei Abtheilungen:

|     | Vokale   |                |       | Stammz   | eiche <b>n</b> |                | Abgeleitete Zeichen |     |                |
|-----|----------|----------------|-------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----|----------------|
| alt | neu      | Laut-<br>worth | Name  | alt      | neu            | Lant-<br>worth | alt                 | neu | Laut-<br>worth |
| -   | t        | G              | Kiok  | П        | 1              | k              | 7                   | 7   | kh             |
|     | <b> </b> | ya .           | Niun  | L        | L              | 98             |                     |     |                |
|     | 4 1      | 55             | Tikut |          | 2=             |                | E,                  | 三   | th             |
| 4   | 4        | yō, yē         | Liul  | 2        | 2              | 1              | Ī                   | 巫   | ph             |
|     | 1        | 0              | Miom  |          | 1              | 779            | Ņ                   | ス   | ta             |
| 11  | 业        | 310            | Piup  | Н        | H              | p              | 大                   | え   | ds             |
| -   | -        | ũ              | Sios  | $\wedge$ | 1.             | 8              | △☆                  | ささ  | h              |
| TT  | 1        | уū             | Yi    |          |                | у              | Ō                   |     | h              |
| -   | -        | Ħ              | Hein  | ΔΟ       | Δ              | h              | Ò                   |     | ń              |
| 1   | 1        | ī              |       |          |                |                |                     | 1   |                |
| •   | 3        | ā              |       |          |                |                |                     |     |                |

Hieraus wurde folgendes Syllahar gebildet 1 ka, 1 kya, 1 ko, kö, 1 kyo, kyö, 1 ko, 1 kyo, 1 ku, 1 ki, 1 kä, L na, L nya u. s. w.

Man erkennt auf den ersten Blick, dass die Zeichen aus den einfachsten Elementen, der rechten Ecke, linken Ecke, der Höhle, dem Zickzack, dem Quadrat, der halbgefüllten Grube, dem Winkel, dem Strich, dem Dreieck und dem Kreise, zusammen 9, respective 10 Zeichen gebildet sind, aus 1 y wurden dann sämmtliche Vokale, aus k t p s die Laute kh th ph ts dz durch einfache Zufügung von Strichen gebildet. Es giebt kein Volk in ganz Asien, von welchem diese Zeichen entlehnt sein könnten.

Die Anwendung des Pinsels zum Schreiben hat den ursprünglich geraden Strichen einen chinesischen Zug gegeben, welcher sie in Verbindung fast wie eine Art chinesischer Schrift erscheinen lässt. Wir geben als Probe hier einen doppelsprachigen Text aus einem Gedichte, welches ein koreanischer

Minister einem chinesischen Gesandten beim Abschiede überreichte; 128 eine

귝 周 쓔 送 至, 有 片 中 枯 外 亡 出 外 軍 圣 失

少人なりませる

以地包朝

刘治

戏 兄 习)何

产 必

**是** 发 生 楚

**地越** 

aufmerksame Vergleichung der Zeichen mit dem vorstehenden Alphabet lässt Laut für Laut trotz aller Flüchtigkeit der Zeichen erkennen:

Son ts'am kun o Tsă nu tai hyon t'yon tyờ

Huk yu tun oi in mu i ha pyur rak t'i k'i tyoi hyon ha p'ir pun Tsu Wor.

#### Das heisst:

"Überreicht meinem geehrten Bruder dem Kriegsrathe Wu-tse-yü bei seiner Rückkehr nach Sina.

Obwohl es mittlere und auswärtige Völker giebt, ist es doch eitel zu unterscheiden zwischen Eingebornen und Fremden. Alle Menschen kommen als Brüder zur Welt, warum also eine Grenze setzen zwischen Tsu und Yü."

#### 2. Die Niutši-Schrift.

Ein anderes tatarisches Volk, welches von den Chinesen seine Schrift entlehnt haben soll, ist das Volk der Niutsi. Wuttke erzählt darüber Folgendes:

"Ambikhan oder Apaoki, am Anfang des 10. Jahrhunderts, Gründer der Macht der mongolisch-tungusischen Kitan (oder Liao), welche von 916 bis 1126 über einen grossen Theil der Tatarei und Nord-Chinas herrschten, hatte in seinem Dienste viele Chinesen. Von diesen erlernte er ihre Schrift nach der Schreibart Li. Manches Ungeeignete bei ihrer Anwendung fühlend,

veränderte er selbst oder einer von seinen Leuten sie dergestalt, dass sie etwas passender aussiel, und zwar geschah diess, wie angegeben wird, im Jahre 920. Ambikhan ergriff die chinesischen Wortzeichen nicht nach ihrem Sinne, sondern nach ihrer Lautung, und bildete so eine Silbenschrift, wozu ja die Einsilbigkeit der chinesischen Wörter ihre Figuren geeignet machte. Ungefähr 3000 Zeichen wurden ergriffen, wobei manches ab- und zugethan ward. Die Züge wurden gross ausgeführt. Seitdem hatten die Kitan nicht mehr nöthig, für Verträge sich der Kerbhölzer zu bedienen.

Niutši. 323

Vom Jahre 1119 an zerstörten die Yutši (Niutši oder Kin\*) die Herrschaft der Kitan und traten in ihre vorwaltende Stellung ein, bemächtigten sich auch der chinesischen Provinzen Pitšeli, Šensi und Šansi. Sie hatten bisher in Schriftlosigkeit dahin gelebt. Nun (1119) ergriffen sie die Schrift der Kitan, aber liessen sie nicht unverändert, sondern machten sie wieder für ihren Bedarf sich zurecht. Chinesische Geschichtsschreiber berichten, dass ihr Haupt Akuta, der sich zum Kaiser unter dem Namen Taitsu aufwarf (1123—1134), dem Kušin Auftrag ertheilte, für die Sprache der Kin eine Schrift aus dem chinesischen Zuge Kyai-tse zurechtzumachen nach Art des von den Kitan befolgten Verfahrens; neben der von Kušin aufgestellten habe ferner Kaiser Hitsun (1134—1148) eine kürzere machen lassen. Jene hiess "die grosse", diese "die kleine". Die neue Schrift war eine aus Abkürzung ausgewählter chinesischer Wortzeichen mit Zusätzen gebildete Silbenschrift und wurde ab und zu in den Ländern der Mandžu und von Tungusen gebraucht."

Nachdem der Engländer Wylie in einer nordchinesischen Grenzstadt eine sechssprachige Inschrift aufgefunden hat, welche die Niutsi-Zeichen neben chinesischen, uigurischen, Devanagari, Passepa und tibetanischen Zeichen enthält, kennen wir das Syllabar dieser Schrift und müssen gestehen, dass uns dieselbe ebensowenig chinesisch vorkommt wie die koreanische Schrift, obwohl die quadratische Form der Zeichen und der chinesische Schriftzug bei oberflächlicher Anschauung zu der Meinung verführen können, dass diese Schrittzeichen chinesische seien. Wir geben auf Seite 324 als Beleg dieses Syllabar.

Es sind 81 Zeichen, genau so viele als der brahmanische Himmel Quadrate enthält, und man wird unwillkürlich zu diesem Vergleich geführt, wenn man betrachtet, wie ungleich der Sprachausdruck behandelt ist; neben 7 Sylben b sind nur 2 Sylben mit ts vorhanden, während ku fehlt, ist ga zweimal vorhanden und lautlich nicht unterschieden.

Vergleicht man ferner dieses Syllabar mit der japanischen Manyokanna, so bemerkt man auf den ersten Blick, dass diese Zeichen nicht chinesisch sind; dass es auch mit dem chinesischen Syllabar, welches im 5. Jahrhundert

<sup>\*</sup> Ein nomadisches Volk, die Keniter oder griechisch Kinaioi, hebräisch vor keni wird in der Bibel angeführt (I. Mose, 15, 19, IV. Mose, 24, 22, Richter 4, 11) sie leiteten ihr Geschlecht von dem Schwager Moses ab.

| 泵          | 4           | 艇        | h    | 就  | mo                | 前为  | sam        | 引社 | tu  |
|------------|-------------|----------|------|----|-------------------|-----|------------|----|-----|
| 接          | ba          | 顶        | ha   | 孩  | mu                | 较   | san        | BE | toa |
| ラア         | bha         | 稅        | dža  | 放  | na                | 愈   | ša         | 餓  | u . |
| 京及         | bhā         | 放        | džro | 就  | ňu                | 雉   | 88         | 犯  | va  |
| 厇          | bhi         | <b> </b> | džva | 症  | ni                | 级   | ši         | 凌  | oe  |
| 苁          | bhu         | 放        | ka   | 訊  | ni                | ÎĒ  |            | 熱  | vi  |
| 知          | bo          | żĒ       | ki   | 莎  | om                | 常   | šu         | ħĚ | wa  |
| #女<br>X を  | bu          | 杨        | ko   | 配  | p                 |     | <b>s</b> i | 羧  | ya  |
| sou        | těa         | 朋友       | kya  | 萷  | pa                | 微   | 811        | RN | yan |
| 717<br>* * | tšo         | 須        | la   | 节节 | pu                | FT  | sca        | 静  | yu  |
| F处         | da          | 鈍        | lo   | 就  | r                 | 311 | sva        |    |     |
| 刘龙         | dhe         | 凤        | 776  | 舒  | ra                | 31  | t          |    |     |
| 群          | dhya        | 新        | ma   | 经为 | re                | 貀   | ta         |    |     |
| 葭          | d <b>ha</b> | 旐        | mań  | 新  | ri                | 鄉   | tā         |    |     |
| 薍          | di          | 而多       | mah  | 分升 | roa               | āī  | te         |    |     |
| 以外         | ga          | Πħ       | me   | 青冬 | 8                 | 死   | tha        |    |     |
| 411        | ga          | 舱        | mi   | ÀF | <b>8</b> <i>a</i> | 913 | ti         |    |     |

von Buddhisten ausgestellt wurde, um die Verbreitung buddhistischer Literatur in China zu sördern, nichts gemein hat, beweisen solgende Zeichen der letzteren:

Die Niutsi-Zeichen scheinen vielmehr, ebenso wie die koreanischen Zeichen aus nationalen Elementen gebildet zu sein, und hier trifft es sich merkwürdig, dass die koreanische Schrift aus 9 Grundzeichen besteht, während das Niutsi-Syllabar 81 Zeichen (das Quadrat von 9) enthält, diese Elemente dürften in gerader Form folgende gewesen sein:

||| キキ干ー=++++・フコロロ◆×川田上井に月月月見

vielleicht nur 9, da die liegenden Striche identisch mit den stehenden sein können; dennach wären diese Sylben Wörter gewesen, die aber jedenfalls einen andern Laut hatten als die obigen Sylben, denn, wie schon Wylie hemerkte, liefert ein Versuch der Analyse keine Lösung des Räthsels; die tatarischen Worte müssen somit dem Begriffe entsprochen haben, den die chinesischen Sylben ausdrücken.

Wir zweiseln nicht, dass, nachdem jetzt der Lautwerth dieser Zeichen und doppelsprachigen Inschrift in derselben bekannt sind, auch dieses Räthsel seine Lösung finden wird.

# 3. Die uigurische Schrift.

Die Schrift wird abweichend von der mongolischen Schreibart nicht in Säulen, sondern in Zeilen von rechts nach links geschrieben. Wir reproduciren auf Seite 326 ein Facsimile aus Vámbéry's Werke, 124 welches einerseits zeigt, wie schwer diese Schrift zu lesen ist, anderseits aber eine so grosse Ähnlichkeit mit der arabischen Schrift verräth, dass die der zweiten Zeile überschriebenen arabischen Worte sich vom tatarischen Texte fast gar nicht unterscheiden, woraus auch die Verschmelzung des uigurischen und arabischen Ductus in der türkischen Diwany-Schrift sich erklärt. Der Text lautet im Deutschen:

Alles Innere und Äussere kennend, Alles ist dir klar,

Vom Auge mir entfernt, bist meinem Herzen nah.

Dein Ganzes ist Wissenschaft, heller als Sonne und Mond,

Zu seiner Beschreibung genügt kein Geist, kein Lob.

Allen hast du eine Beschaffenheit gegeben,

Und geht Alles zu Grunde, bist du dennoch am Leben.

Den Einen Schöpfer beweisen die Geschöpfe,

Der beide erschaffen hat, sein Zeuge ist bereit.

Keine Ähnlichkeit giebt's für sein Gesicht und Aussehen.

Eine Beschreibung erreicht nicht sein Aussehen.

تعلیم عدم درم مداریم حدل عبدت بدلیل ورمهمار مدو الدستو رسز ورمترامع درم دستمر معلمه عدم ورم معلمون ورمترامع موردو دميا دميا ملمون تو ميسار رساز ميا رساز مدوده anyga oxxaxı i:ox yüzi mengseki haring bilkıllük sen kün aydin yaru Ne its tas biliklik ey hakk ul ya zin XannuXXa töretting ne ersalikin tär<del>Aken</del> biringe töremis danaz معدموني مريل وين منتمنع ل متمتر ا ولاعلمهما جهز لامز على ملز لملامة yox dür ne ersa sen ox sen tirik noteklikke takmes özi mengseki. töremis iki bir tanuzi anuz netecklikke yeter köngül ökti yox küzümdin yirazsin köngülke yazin صبة والإراف عدم = مستموع دستدو الم معتمل مدنع م متم عدله لمنز ويلدم لام معنى - ولمي مستعد متر بيمتون دمتر دهين يمتريهدلين

Die vorstehende uigurische Schrift ist von rechts nach links zu lesen, die Transscription in lateinischer Cursiv umgekehrt, so dass das erste Wort derselben von links nach rechts dem ersten uigurischen Worte rechts u. s. w. entspricht.

## 4. Die kalmückische Schrift.

Die Kalmücken oder Eulet haben dieselben Schriftzeichen wie die Uiguren und die Mongolen, auch bei ihnen ist aus der Zusammensetzung von Consonanten und Vokalen ein Syllabar gebildet, <sup>125</sup> welches sich von dem mongolischen durch schärfere Unterscheidung der Vokale auszeichnet:

Wir lassen hier ein Stück aus einer kalmückischen Erzählung folgen:

d. i. kämätsi gesprochen äyn also yamar was für ugä Worte sonosto xoy werden buey gehört kämän gesprochen tsurkän Herz dokšiksär wild mit iräd als er gekommen war tsolyolduksandu sich zu unterreden tusimaell Minister äyn also kämän gesprochen yabudäl Geberde inu aber go erhaben tölguen Sehen sädkill Gemüth inu aber am zgolantäy ruhig bäyä Körper ütsäskülängtäy ansehnlich gägän Angesicht inu aber tunggulak heiter köböön Jüngling xamiga ädzä woher iräbäy gekommen kämän gesprochen

saguksaudu auf das Gefragte köböön der Jüngling äyn also kämän sprach:

"Als er (der Prinz) also gesprochen, kam er wild zu dem Alten gesprengt. "Was werden (sprach er) für Reden vernommen?" Da sprach also der Minister. "Deine Geberden verrathen einen erhabenen Seher, ruhig ist dein Geist, voll Ansehen dein Körper, heiter dein Antlitz, woher kommst du wohl, Jüngling?" So sprach er und der Prinz erwiderte mit folgenden Worten."

# 5. Die mongolische Schrift.

Nachdem wir bereits Seite 318 das Syllabar der mongolischen Schrift nach Saadža-Bandida's Anordnung gegeben haben, lassen wir hier nur noch als Probe den Text des Vaterunsers folgen, den wir einer russischen Quelle entnehmen, für dessen richtige Transscription wir aber nicht bürgen.

Ogtarxoi tai menu etsei dzinu nerā kāmuk tor kintolāl ulgu boltoxai tsini oron ireko boltoxai tsinu tāxāl ogtarxoi tor botoko mitu yertindzu tor tsu botoko boltoxai menu etor bori
krakleku tedzilī bitan tor etoki etor tsu uggon
suoranā bitanu uilātoksan buro xu uoni bitan tor
kirilan suoranā bitan ber tsu bitan tor buwu xu
uilātuktsitun uoni amu xoled ukbi bitani sintsilākulel ewiki kemun iuker etse ketaxa ketolken
suoranā tsi bir tsalesi oron noktsikson kiked irā
etoi tsannu torši ber oron kiked iunā kodzon
bā tson ibulai lunā tokosoksan bulai an matu
ber butogo boltoxai.

Eine andere mongolische Schrift, welche von Passepa aufgestellt wurde, wird unter Indien und im Zusammenhange mit der tibetanischen, von der sie entlehnt wurde, erörtert werden.

# 6. Die mandžurische Schrift.

Über die Entstellung der mandžurischen Schrift wird erzählt, dass Kaiser Taitsu dergi hoan-ti im Jahre 1599 einem Manne vom Geschlechte Naran, genannt Erdeni Bakši ("der köstliche Gelehrte"), seinem Schreiber und Dolmetscher, sowie dem Gagai Džargutsi befahl, nach Massgabe der mongolischen Schrift eine mandžurische herzustellen. Diese getrauten sich anfangs nicht, diess zu thun, weil die mongolische Schrift seit Alters auf unveränderlichen Regeln bestanden habe und darum ihr Alphabet nicht für das Mandžurische passend umgeändert werden könne. Auf ihre Gegenvorstellung antwortete der Herrscher: "Da wir sehen, dass die Chinesen und Mongolen für ihre Sprache eine eigene Schrift haben, warum sollten wir, die wir noch keine besitzen, nicht auch eine erhalten, damit wir uns schriftlich verständlich machen können und mit ihrer Hilfe unsere unwissenden Landsleute ihre eigene Sprache besser kennen lernen lehren? Wenn wir uns immer im Schreiben des Mongolischen bedienen, so werden Die, welche diese Sprache nicht verstehen, niemals aufgeklärt werden. Schreibt den Buchstaben a und hängt an denselben ein ma, so wird daraus das Wort ama (Vater), schreibt den Buchstaben e und hängt daran me, so habt ihr eme (Mutter). Ich habe bereits Alles überlegt, führt es im Ganzen aus. Darauf machten sie sich an's Werk und lösten nach dem gegebenen Winke ihre Aufgabe, so dass durch verschiedene Zusammensetzungen und Verdopplungen alle mandžurischen Wörter geschrieben werden konnten. Der Kaiser befahl ihre Bekanntmachung im ganzen Reiche, damit Befehle und Vorstellungen, die bisher mongolisch geschrieben worden waren, hinfort mandžurisch verfasst würden. Indess mangelte doch noch Manches zur richtigen Wiedergabe der Aussprache, und 1641 beaustragte der Kaiser seinen Vertrauten, den Daxai Bakxi (Takai), der schon Tsai-tsu's Kanzleivorsteher gewesen sein soll und nachmals der Gesetzgeber genannt wurde, diese mandžurische Schrift zu verbessern und zur Vollkommenheit zu bringen. Daxai half manchen Mängeln der bisherigen Buchstaben ab, ergänzte das Fehlende durch Beifügen von Häkchen und Punkten zu ihnen und ordnete die Sylben nach ihren Endungen, vermehrte auch die 12 Eintheilungen des Syllabariums behufs richtigerer Wiedergabe der chinesischen Aussprache. Eine Auswahl von Gelehrten ging ihm bei seinen Bemühungen zur Hand. Damit hatte er die mandžurische Schrift zum Abschlusse gebracht, in der fortan geschrieben wurde. 126 Eigenthümlich sind

uns nicht betrügliche Versuchung in mögest fallen lassen, Amen.

der mandžurischen Schrift die Buchstaben  $\stackrel{*}{\cdot}e$ ,  $\stackrel{*}{\cdot}\mu$ ,  $\stackrel{*}{\cdot}g$ ,  $\stackrel{*}{\cdot}ki$ ,  $\stackrel{*}{\cdot}kh$ ,  $\stackrel{*}{\cdot}e$ ,  $\stackrel{*}{\cdot}p$ ,  $\stackrel{*}{\cdot}dz$ ,  $\stackrel{*}{\cdot}$ ,  $\stackrel$ 

المركاتية والمائية والمعلى المعلال المراهد المهلية المائع المعارس المعليل المعملين والمدور المناباء المراباء المعارسة والمعارض المعارسة ال لينل ستبكريا مالمسيمار ديره جا يتبتري لينظير هليق، مل وينل ملهم جا هديهليدهر جا وينهر وبلهم ويلاميدين معلى عبر عهديم بدري ليدر عدر في عديسك يديل لهل يسفيدني في بديد في بديد في بديل فيمن في المهمنافي فاروفهم الريميه والموالي والموالي والموالي المنها الموامل والمراهدين المرام المرام الموارد

Schuldnern im Verzeihen möge, wir dich hossen, unser tägliches gebräuchliches Brot bekdun be gwebureta be mende begdun gurun Reich möge sich nahen, dein Besehl gesetzter Erde auf mende ume Himmel in seiender unser Vater, wir be simbe erezundžeme meni enengge Apka de bisirengge meni beŭgglendžireu, sini ýese be alifi na de yaburengge apka de bisire adali odžoroo, goden uns von schuldig gemachtes alles du wirst vergeben ijarkijag**an** ama, be tši žūga leni baitalaramara za ursebe de lifaburen, gern deines Namens Heiligkeit veko be enengge mende erfüllt Himmel in seiend gleich herrschen gebui aduringge be iletulebureu, heute greelore uns mögest geben, du uns gleichfalls gewiss gleichmadali modžoroo, yeli offenbaren mögen, boreo, si meni

# IV. DIE KEILSCHRIFTEN.

Das Vaterland der Keilschriften ist Mesopotamien (μεσο-ποταμία, Zwischenstrom-Land"), das alte Sinear, keilschriftlich (Lander) d. h. das Land der Überschwemmung. Die Keilschrift ist später auch auf die armenische, medische und persische Sprache angewendet worden, in anderen Ländern scheint sie nicht gebraucht worden zu sein; zwar zeigt ein in Deutschland gefundener Stein, der in Grimm's Runenwerke abgebildet ist, Keilformen, doch sind dieselben so wirr gehauen, dass eine Vergleichung mit der mesopotamischen Keilschrift unmöglich ist. Die Keile wurden gewöhnlich in feuchten Thon geritzt, der dann entweder in der Sonne getrocknet oder zu Ziegeln gebrannt wurde; aber die Verwendung der Thonerde kann nicht die Ursache dieser Schriftform sein, denn auch in Ägypten brannte man Thon zu Ziegeln, doch wendete man keine Keilschrift an. Es müssen also andere Ursachen, wahrscheinlich religiöse Anschauungen, zur Erfindung dieser Schriftart geführt haben.

Zu dieser Vermuthung ist wenigstens insofern Grund vorhanden, als der einfache Keil — as "Assyrien" und den "Gott Assur" bedeutet, dass derselbe Keil aufrechtstehend ¶ dis als Zeichen der Person vor Personennamen steht und dass endlich der Winkel ﴿, der aus dem schrägen Keil ← entstanden ist, den "Gott Ao" (den Jehova der Juden) bedeutet; — as ist ägyptisch as das Zeichen der Städtegründerin Isis, die identisch mit ¶ "Osiris-Assur" ist, die Istar der Assyrer und neck Esther der Juden, deren Mädchenname hadassa (Myrthe) den Stamm ds wie ¶ dis hat und sich an die deutschen Disen (Waldfrauen, Walküren, Hagedisen, Hexen) anlehnt, wie anderseits Assur (auf den Inschriften Atura) sich an den norddeutschen Thorr anlehnt, dessen Rune ebenfalls der Keil ▶, der Donnerkeil, ist.

An den Ufern des Euphrat und Tigris siedelte sich in alter Vorzeit ein ackerbautreibendes Volk wie am Nil an, jenes fleissige und erfinderische Volk, welches Kham (die Erde) als seinen Ahnherrn verehrte und welches, verweichlicht durch die Fülle des Genusses, später eine Beute der Hirten und Jägervölker wurde, Sklaven des Landes, dessen freie Bebauer sie einst waren. Von dem Schicksal dieser Eingebornen ist uns nichts bekannt geworden, die älteste Geschichte zeigt uns bereits die nördlicher wohnenden Assyrer als Herren des südlicheren Babyloniens, vor ihnen soll nach der biblischen

Tradition Nimrod, der Jäger, im Lande geherrscht haben, dessen Name nach ägyptischer Etymologie auf ein Zwergvolk deutet; so viel ist aber sicher, dass die Assyrer Erben einer ältern Priesterweisheit waren, deren Sitz Babylon war, und dass die älteste Sprache dieses Landes nicht die assyrische, sondern eine turanische war. Was uns zu dieser Ansicht bestimmt, welche von Oppert in Paris gegen Halévy, der die Erfindung der Keilschrift den Semiten zuschreibt, verfochten wird, ist insbesondere der Umstand, dass die Keilschriftformen denselben Charakter des Ineinanderschachtelns der Zeichen an sich tragen wie die Sprache turanischer Stämme, in welcher die älteren Inschriften geschrieben sind, während die Assyrer, welche den semitischen Stamm in Babylon vertreten, in Zeichen, wie in der Sprache der Flectirung huldigten.

So declinirt die alte Sprache:

die assyrische:

ki-ta mit itti mit

ki-ni-ta mit ihm it-ti-su mit ihm

ki-bil-ta mit ihnen it-ti-su-nu mit ihnen

ki-mu-ta mit mir uit-ti-ya mit mir

· ki-mi-ta mit uns it-ti-ni mit uns

ki-zu-ta mit dir it-ti-ka mit dir

ki-zu-bil-ta mit euch it-ti-ku-nu mit euch.

Es scheint dieser Einschachtelung der Begriffe dieselbe Tendenz zu Grunde zu liegen, welche die chinesischen Schriftzeichen in Vierecke einschachtelte, und es musste auf diese Weise eine Anhäufung von Strichen entstehen, welche das Lesen und Schreiben zu einer verwickelten Beschäftigung machte; in der That scheint die ältere Schrift auch viel complicirter gewesen

zu sein als diejenige, welche uns in den assyrischen Inschriften entgegentritt. denn es giebt auch Inschriften älterer Form, welche einen solchen Charakter tragen. Wir haben auf Tafel VI eine Inschrift abgebildet, welche denselben Text in archaistischer, complicirter Form und in der vereinfachten aufweist: derselbe lässt erkennen, dass auch in der archaistischen Form einfache Zeichen vorkommen, sowie dass die Vereinfachung nicht willkürlich stattfand, sondern nur durch Anwendung verwandter Zeichen. So ist verstellt an nicht die doppelte Form von E su, kat "Hand", die einfache Form zeigt E ka, gerade so, als wenn die Ägypter statt — nn "nicht, abwehren" die leere Hand a gebraucht hätten, den gleichen Begriff wie ägyptisch hatte alt: neu sa geben, stellen , eigentlich eine geöffnete Hand, oder wohl nur der Begriff des Offenseins, dem neu bit, mal Haus und neu ka Thor gegenüberstehen. Wenn an Stelle des an "Stern, Gott" das Zeichen getreten ist, so ist wohl keine Vereinfachung vorhanden, da dieselbe wäre, welches bar, mas lautet und "Kreis" bedeutet, sondern eine Analogie mit ut, par "Tag" dessen alte Form dessen alte Form Cein Kreis war. Man hat die älteren Formen für corrumpirte Bilder gehalten, und es ist möglich, dass einige Bildformen sich in die Schrift eingemischt haben, im Ganzen macht die Keilschrift jedoch nicht den Eindruck von Bildern, sondern eher von der Fortbildung eines Systems, ähnlich demjenigen, welches wir in den chinesischen Pa-kwa's kennen gelernt haben, und das nicht auf der Abbildung von Gegenständen beruhte, sondern auf der Entwicklung der Zahlenbegriffe.

Diess dürste insbesondere aus dem Umstande hervorgehen, dass Thiere, welche wir bei den Chinesen und Ägyptern der Natur nachgebildet finden, in der Keilschrift durch Begriffszeichen dargestellt werden. So heisst das Pferd Thier kurra oder Thier des Landes der Überschwemmung (Thier von Sinear), der Esel Thier su-ab-an (die Zeichen bedeuten Legion, Thal, Gott oder Stern), war Sibeon war der Vater Ana's, der in der Wüste das Melken ersand, als er seines Vaters Esel hüthete (1 Moses 36, 24); das Kameel Thier a-ab-bu (Thier, Sohn des getheilten Thales, womit wahrscheinlich sein Höcker gemeint ist); der Löwe Thier a-mah (grosser Hund, ohne das Thierzeichen); Eber, Delphin Am-si(grosshörnig, scheint sich bezüglich des Delphins

Fragen wir nun nach dem Volke, welches die Keilschrift erfunden hat, so werden besonders zwei Namen genannt: Sumir und Akkad. Der Name Sumir kommt in der Bibel nicht vor, sondern nur Babel, Erek, Akkad und Chalne; der zweite Name hat sich als Irak noch bis auf den heutigen Tag erhalten, die Griechen nannten eine Stadt in Mesopotamien Orchoe, deren Einwohner nach Strabon eine eigene Secte chaldäischer Astronomen bildeten, der Keilschriftname ist arah-ki "Stadt der Monate" (oder Tempel des Mondes?); den Namen Babel haben wir schon Seite 68 erörtert, ist das Stadtzeichen als Tempel aufzufassen, so wäre dort der Tempel des göttlichen Wortes (wie das indische Brahma) gewesen; Chalne dürfte identisch mit bit-an-na "Haus des (Fischgottes) Oannes" gewesen sein, und Akkad, keilschriftlich zeh, ist eine Reduplication von bur, welches in der alten Sprache "zehn" bedeutete, das wäre das hebräische vor asar, verwandt mit a zar "reich werden" und ver asar "glücklich sein", wonach Akkad und Asur und Osiris ebenfalls verwandt wären.

Die Reduplication bur bur erinnert an Barbar, Menschen mit fremder. unverständlicher Sprache, welches Wort sich lautverschoben in unserem "murmeln" erhalten hat; das ist das biblische משם balal sephat "er verwirrt die Sprache", womit der Name Babel erklärt wurde und identisch mit משם imqe sapha "unverständliche Sprache", welches Jesaias XXIII, 19 gebraucht wird: "Dazu wirst du das starke Volk nicht verstehen, das Volk von tiefer Sprache, die man nicht vernehmen kann, und von undeutlicher Zunge, die man nicht verstehen kann"; emqa ist aber in der Keilschrift "der Magier", und Könige, wie Nebukadnezar, führen diesen Titel; weiters ist die Zusammensetzung von 10 und 5 (bar), also barbar, das Symbol der Istar (Isis), deren Symbol, der Stern Å, im Ägyptischen 5 bedeutete und deren ägyptischer Name has den Knoten zeigt (hebräisch mit zava = Eva); endlich heisst im Hebräischen mit agad "binden", mit agudda "der Knoten", wonach keilschriftlich bur so viel wie bu "Knoten" wäre, das Wort akad wird aber auch auf "befestigen" (einer Stadt) bezogen, und diess erinnert an

das ägyptische dat kt = kt "bauen", unser "kitten", welches die Babylonier mit Erdpech sehr gut auszuführen verstanden. Folgen wir dem Doppelsinn dieses Wortes, und erinnern wir uns daran, dass die Chaldäer als Weber berühmt waren, dass dort die langen, den Körper umwickelnden Gewänder und das Flechten der Haare, ja selbst des Bartes Mode war; folgen wir den Auseinandersetzungen Lenormant's, der das Wort Chaldäer mit den griechischen Namen Khaldauoi, Kardakes, Karduxoi, Kordiaioi etc. vergleicht: erinnern wir uns an die Sage vom gordischen Knoten, dessen Verschlingung nach der Sage nur der weiseste Mann hätte lösen können; berücksichtigen wir, dass im Hebräischen אלד אפוע מולד zalad "graben" bedeutet, wovon zoled "der Maulwurf" abstammt, dass der hebräische Name der Chaldäer כשדים kasdim mit כשר kasad "einschneiden" zusammenhängt, so dürste wohl die Annahme berechtigt sein, dass die Akkad jene Urbevölkerung waren, welche den Ackerbau, die Messkunst, die Erbauung von Städten übten, und wie sie das Land vermassen und mit Kanälen durchzogen, auch den Himmel vermassen und den Grund zu der spätern weltberühmten babylonischen Weisheit legten. Die Sumerier dürften ein späteres Volk sein, da sie die Bibel nicht kennt; im Hebräischen bedeutet שמר šomer "der Wächter", welches Wort auf Hirten, also Semiten, deutet.

#### 1. Die akkadische Keilschrift.

Ihrer Ursprünglichkeit gemäss wardie akkadische Keilschrift vorwiegend ideographischer Natur, d. h. die Zeichen drückten Begriffe aus; diese Form ist besonders in den astrologischen Bemerkungen zu finden, welche die Assyrer aufbewahrt haben, z. B. 127

das Land verkleinert werden.

Um den Unterschied zwischen akkadischer und assyrischer Sprache zu illustriren, geben wir in Folgendem den Anfang eines zweisprachigen Textes einer Krankheitsbesprechung nach Lenormant.

#### Akkadisch:



Eine besondere Eigenthümlichkeit der chaldäischen Schrift ist das eigenartige auf mathematischer Grundlage beruhende Zahlensystem, welches

jedenfalls in diesem Lande der Feldmesser seinen Ursprung fand und sich erst später zu den übrigen Völkern: Indern und Agyptern verbreitete. Bei den Runen fanden wir die Zweiheit potenzirt 2:4:8:16, bei den Chaldäern finden wir Ahuliches in Bezug auf die Dreiheit, nämlich is 3, as 6, es 30, us 60 = sosse (unser Schock),  $60 \times 10 = 600$  ner,  $60 \times 60 = 3600$  sar. Neben dieser Rechnung und zum Theile in sie verwickelt finden wir die Zehner-Rechnung, welche auf Strichen aufgebaut bis zur Zehn reicht und diese letztere potenzirt: 1, 1, 2, 111 3, 44, 45, 44, 6, 44 7, 44 8, 44 9, 40, 44 20, 44 30, 44 40, 45 50. Hieran schliesst sich das Sexagesimalsystem mit \ 60 als erster Potenz, nach welchem \ (1 \times 60 + 1) 61,  $(56 \times 60 + 16)$  3376 sind, dieses System wird bis 3599, d. i.  $59 \times 60 + 59$ fortgesetzt; mit 3600 fängt eine neue Reihe an, welche in derselben Weise durchgeführt wird, z. B.  $(1 \times 3600 + 8 \times 60 + 16)4096$ ,  $(1 \times 3600 + 8 \times 60 + 16)4096$ ,  $(2\times3600+36\times60+20+1)$  9381; ein Beispiel einer höhern Ordnung ist bisher nicht gefunden worden. 128

Wir finden hier den Ursprung der ägyptischen und indischen Zahlenbezeichnung; jene führte das Zahlensystem einfach fort, indem für Zehner, Hunderter und Tausender Zeichen aufgestellt und die Zahl entsprechend vermehrt wurde, dieses (das indische) übertrug die Potenzirung des Sexagesimalsystems auf das Decimalsystem, indem es die nicht benannten Reihen durch Nullen (arabisch sifr "der leere Raum", wovon der Name "Ziffer" herstammt, der von den leeren Nullen auf die Zahlzeichen übertragen wurde) ausfüllte.

# 2. Die assyrisch-babylonische Keilschrift.

Die babylonisch-assyrische Keilschrift erinnert lebhaft an die japanische Firakanna-Schrift, obwohl letztere fast ebensoviel Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung aufkam als jene vor unserer Zeitrechnung, beide also über tausend Jahre auseinander liegen; aber gemeinsam ist beiden der Gebrauch fremder Wortbilder als Silbenzeichen und die Einmengung fremder Wortbilder in der Weise, dass diese wie erratische Blöcke die ebene Sylbenschrift durchbrechen. Wir haben bei der Betrachtung des Namens Akkad gesehen, dass derselbe sich eng an Assur anlehnt, wir können uns jedoch der That-

sache nicht verschliessen, dass die unaufgelösten Wörter in der assyrischen Keilschrift nicht assyrisch sind, wir müssen also die Assyrer als ein fremdes Volk betrachten, welches die Urbevölkerung unterjochte, und es wäre dabei sehr wohl möglich, dass die Assyrer fremde Wörter in ihre Sprache aufnahmen, wie sie auch den ganzen akkadischen Cultus angenommen zu haben scheinen. Demnach wäre das Verhältniss zwischen beiden Völkern dasselbe gewesen wie in China zwischen Mongolen, Tungusen und Chinesen; jene Völker eroberten das Land, setzten ihre Fürsten auf den chinesischen Kaiserthron, beugten sich aber vor chinesischer Wissenschaft; die Fürsten und Vornehmen lernten die chinesische Sprache und Schrift, während für das gemeine Volk die heimische Schrift zum Schreiben ausgebildet wurde, wie bei den Tataren, Mongolen und Mandžuren; wenigstens lässt sich das Vorkommen der aramäischen Buchstabenschrift neben der Keilschrift nur auf die Weise erklären, dass die Assyrer eine Schrift besassen, während die Fürsten die heilige Schrift der Urbewohner annahmen, wie sie ja auch das Hohepriesterthum sich aneigneten.

Wie ferner die Japaner Wörterbücher anlegten, in welchen den chinesischen Wortzeichen die japanische Aussprache und Bedeutung beigeschrieben ist, so fand man auch in Niniveh Vokabularien, welche die akkadischen Wortzeichen in der Mitte tragen, während links die akkadische Aussprache, rechts die assyrische Erklärung beigeschrieben sind, z. B.

Die Auffindung dieser Tafeln hat die volle Entzisserung der Keilschriften erst ermöglicht; auf einer derselben fand sich eine Inschrift König Sardanapals V., die wir auf dem Titelbilde reproducirt haben und welche vollständig lautet: 180

Erklärung: Elle he-kal bedeutet "Palast", hier steht es aber für "ich". Das folgende Zeichen | zeigt an, dass ein Eigenname folgt, es vertritt den Königsschild der Ägypter; der folgende Name besteht aus den Zeichen für Gott, schuf, Sohn (das französische Dieudonné), akkadisch an-ak-a, assyrisch Asuridanna-palla, woraus Sardanapal wurde; ( ist das Zeichen für König (sar), für Legion und Herrscher, beide Zeichen können also König der Legionen und König der Könige gelesen werden; hierauf folgt wieder König, dann der Name Assur, bestehend aus dem Zeichen für Land, Assyrien und nochmals Land, wie denn in der alten Schrift die Erklärungszeichen bald vor, bald hinter dem Namen stehen, ein Beweis, dass verschiedene Schreibarten in dieser Schrift verschmolzen sind; 👺 sa ist Fürwort "dem", hierauf folgt ein Gotteszeichen und Tak "Schöpfer", sie bilden den Gottesnamen Nabu (hebräisch נבו Nebo der Gott der Offenbarung, Merkur), die folgende Gottlieit heisst: tas-mi-tuv (wir haben sie Seite 32 schon besprochen), 27 yy uzni sind "Ohren", 🏋 bedeutet den Dual; hierauf folgen das Begriffszeichen rapastuv, ausgiebige, dann die Lautzeichen is-ru-ku, schenkten, i-hu-zu, geöffnet", ( > ) bedeutet Augen (mit dem Dual), darauf folgen die Lautzeichen na-mir-tu "sehen", uš-šu "Grundlage", tip-sar-ru-ti "Herrschaft", sa "der" →in , den", hierauf das Königszeichen mit der Pluralform | →→→ mis, dann die Lautzeichen a-lik "gestanden" may-ri-ya "vor mir", mak-mi-ru "Schrift", su-a-tu "diese" i- yu-uz-zu "geoffenbart", ni-ni-i-ku "in Verehrung", an-ak Nebo's (siehe oben), >> ilu "des Gottes", kip-sa-an "des Verbindenden", šum-ku "das Zeichen", ma-la "geringste", in-na "zweiten", asmu "Laut". in "in", Edip, Add Plural = dippi "Tafeln", aš-ţur "habe ich geschrieben", as-rut "gezeichnet", ab-ri "geordnet", a-na "zum", ta-mar-ti "Unterricht",

si-ta-us-si-ya, meiner Diener, ki-rib, in (Mitte), he-kal-ya, meinem Palast, u-kin, aufgestellt.

Die Inschrift heisst demnach: "Ich Sardanapal, König der Legionen, König von Assyrien, dem Nabo und Tasmut ausgiebige Ohren schenkten und geöffnet haben die Augen, um zu erkennen die Grundlagen der Herrschaft, die den Königen, welche vor mir waren, diese Schrift offenbart haben, in Verehrung Nabo's, des verbindenden Gottes, habe ich alle Zeichen, auch die geringsten, in zweifacher Schrift auf diese Tafeln geschrieben, gezeichnet, geordnet und zum Unterrichte meiner Diener in meinem Palaste aufgestellt."

Eine andere Inschrift, welche von Nebukadnezar herrührt, haben wir auf beiliegender Tafel VI in archaistischer und vereinfachter Schrift abgebildet und lassen hier die Erklärung folgen, wobei wir die untere einfachere Schrift den akkadischen Namen an-pa-sa-du-u-sur-un, d. h, "Gott des Scepters (Nabo) schirme die Krone\*, assyrisch nabo-kudurri-usur, wofür auch nasir gebraucht wird, weshalb der Name einmal נבוכדראצר Nebukadnezar, manchmal נבוכדראצר Nebukodrosor gesprochen wird; das folgende Zeichen ist 😂 sar "König", dann  $\Rightarrow \Rightarrow bab \Rightarrow ib \Rightarrow bab \Rightarrow ba$ za-nin "Erbauer", zw. zw. bit-sag-ga-tu ist der akkadische Name für Pyramide; ( = ( und , und , und , und ) bit-zi-da ist der akkadische Name für Thurm. Zweite Zeile turpallu "Sohn", E Nabo- pall- u- das folgende su-ur (wie oben) also Nabopallassur's; jetzt folgt wieder der Titel "König von Babylon", dann | a-na-ku ,ich", | ho-kal ,Palast", mu-ša-ab, Sitz. # sar-ru-ti-ya, meines Königreichs". Dritte Zeile ina ,in", Tyr Elle ir-si-ti "Lande", 🖂 🔭 🔁 🐧 bab-il-lu, folgt das Stadtzeichen; 💆 🔰 sa welches ki-rib, der Mittelpunkt, ba-bi-lu, folgt das Stadtzeichen; i-bu-us , habe ich gemacht. Vierte Zeile. i-nc-miy-ra-at , unter , ki-gal-lu "Tiefe des Flusses", E ( - E ) i-ši-it-sa "seine Grundlagen",

BABYLONISCH-ASSYRISCHE KEILSCHRIFT.

|   |   | • | · |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| · | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | > |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

u-ša ( ) ( ) ar-ši-id-va "tief gefügt habe ich". Fünste Zeile: kupri "Asphalt" agurri "Ziegelstein", - E = u-za-ak-ki-ir-ša habe ich erzählt", - A hu-ur-sa-ni-iš "auf den Cylindern". Sechste Zeile 🕒 itti mit", bi-tu-uk-ka "mit deinem Beistande", Gott (Sur-ut) Meroday, "Palast", — i-bu-šu "gemacht", — la "nicht", — [] i-na, in , in , in , in , in , in seiner Mitte , i-na , in , ba-bi-i-lu, Babylon\*, ( - # si-bu-ti , zu Sitze\*, + luuk-šu-ud auserwählt\*, 14 14 14 1 lu-uš-ba-a-li dem er wiedergiebt siebenfach", E 🐼 🂢 🖺 🛏 - id-tu-ti , seine Fruchtbarkeit". Achte Zeile: 1 1 1 li-bu-u-a "durch mich", ina "in", ki-ir-bi-ša Mitte der Stadt (wie oben), and bis zu da "Tagen", al-ma-at-ya-ya-ut-da-li-bi-i-lu "wird herrschen \*

Die Inschrift lautet demnach: "Nabukodonosor, König von Babylon, der Erbauer der Pyramide und des Thurmes, Sohn des Nabopallassar, Königs von Babylon, ich sage: Ich habe erbaut den Palast, den Sitz meines Königthums, das Herz Babylons im Lande Babylon, ich habe seine Fundamente tief unter das Niveau des Flusses legen lassen, ich habe erwähnt seine Errichtung auf den mit Asphalt und Ziegeln bedeckten Cylindern, mit deiner Hilfe, o Gott Merodax, du Erhabener, habe ich diesen unzerstörbaren Palast erbaut, dass der Gott herrsche in Babylon, welches er sich zu seinem Sitze auserwählt hat, dem er versiebenfacht die Zahl seiner Geburten, dann wird durch mich Babylon herrschen bis zu den jüngsten Tagen".

Die eursive Form der untern Inschrift auf der Tafel erschwert wohl das Lesen, aber noch viel undeutlicher sind die Cylinder mit kleiner Schrift, an denen die Keilschriftforscher die Geheimnisse dieser Inschrift entziffern müssen-

#### 3. Die medische Keilschrift.

Die Inschriften des persischen Königs Darius sind in drei Sprachen, assyrisch-babylonisch, medisch und persisch, sämmtlich in Keilschrift abgefasst und aus diesen Inschriften die medische Keilschrift bekannt geworden. Ihrer Form nach schliesst sich dieselbe eng an die assyrische an, ist aber einfacher, vermeidet die Durchkreuzung der Zeichen, hat wenig Zeichen für geschlossene Silben und als klarsten Beweis, dass sie von den Assyrern entlehnt ist, einzelne Ideogramme, welche in alter Weise, aber mit Hinzufügung des Zeichens Egeschrieben sind, so z. B. kommt das Wort Thier a-ab-ba, Kameel in der medischen Keilschrift als TEE--YYEE EVE vor. Diese Schrift kann also kaum von den medischen Königen herrühren, welche laut Berosus nach der grossen Fluth und vor der assyrischen Dynastie in Babylon geherrscht haben sollen; eher dürfte die Schrift nach der Eroberung Ninivehs im Jahre 625 vor Christo durch Kyaxares entstanden sein, indem wahrscheinlich auf Befehl des Eroberers gefangene assyrische Priester die Keilschrift der medischen Sprache anpassten, wenigstens ist einem solchen Vorgange die persische Keilschrift entsprungen. Wir lassen hier zur Vergleichung die beiden Syllabare folgen. 188

| Assy-<br>risch | Medisch  | Laut-<br>werth | Assy-<br>risch | Medisch                                       | Laut-<br>werth | Assy-<br>risch | Medisch                 | Laut-<br>werth |
|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Y¥             | YYY      | a              |                | ELYY                                          | ya             | <b>►</b> ₹₹4   |                         | ta             |
| F              |          | i              | <b>&gt;</b>    |                                               | ka             | -              | <b>►</b> Y►             | ti             |
|                | FYYY     | u              | (IE)           | <b>√!</b>                                     | ki             | FEET           | E                       | tu             |
| S-Y            | E        | $ar{a}$        | YEY            | Y                                             | ku             | EYAY           | E-YY                    | da             |
| <b>-</b>       | <b>-</b> | ī              | EYYY?          | <b>                                      </b> | ga             | <b>→</b> ▼     | <b>→</b> ✓ ✓ <b>→</b> → | du             |
|                | •        | ū              | -\\\           |                                               | gi             | FET            | EE                      | at             |
| 7 74           | ŤŤ⊨      | ha             | -   =          |                                               | ak             | 27             | <b>⊨</b> Y              | ut             |
|                |          | hi             | <b>-</b>  4 4  | -112                                          | ik             | YY≡Y           | <u> </u>                | <u>t</u> u     |
| <b>-</b>       | -114     | hu             | FFE            | ==                                            | uk             | #              | <b>Y</b> =              | pa             |

| Assy-<br>risch | Medisch              | Laut-<br>werth | Assy-<br>risch  | Medisch                                | Laut-<br>werth | Assy-<br>risch | Medisch      | Laut-<br>werth |
|----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1              | -                    | рi             | **              | <b>*</b>                               | ni             | <b>(=</b> ]3   | <b>⟨⊧</b>  > | ul             |
| E              | E                    | <b>b</b> a     |                 | <b>←</b>                               | ` nu           | $\Psi$         | ¥            | ša             |
|                | <b>~</b> .           | ы              | <b>&gt;&gt;</b> | <b>&gt;&gt;</b>                        | an             | <b>(</b>  -    | <b>1</b> -   | ši             |
| <b>11</b> -    |                      | bu             | ₩>              |                                        | in             | III            | E            | ห้น            |
| <b>►► Y</b>    |                      | ap             | ₽₩              | ₽Ħ                                     | un             | 44             | *            | ชั่ง           |
| <b>Y-YY</b>    | <b>             </b> | ip             |                 | FETT                                   | ra             |                |              | aš             |
| =              | <b></b>              | ир             | -114            | -1114                                  | ri             | 1              |              | iš             |
| E              | YEY                  | ma, ra         | 171             | ₽ΥΫ́Υ                                  | ru             | <b>▶</b>       | 1-111        | sa             |
| 佳              | <b>E&gt;</b>         | mi, ri         | <b>▶</b> ₹₹₹    | -111                                   | ir             | #              | **           | <b>ક</b> વ     |
| -*             |                      | mu, vu         |                 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | u).            | FETT           | EM           | <b>ક</b> ાં    |
|                | EE                   | im             | FE              |                                        | la             | Y>+\{E         | E            | จิน            |
| E              | ME                   | um             | # <u></u>       | <b>⟨</b> = <b> </b> 4                  | li             | <b>***</b>     | FETT         | as             |
| Y              | <b>-=</b>            | na             | <u>Y</u> +Y     | FYYE                                   | lu             | ⊨Ĭ             | <b>F</b>     | is             |

Wirlassen hier als Probe den Anfang der Inschrift von Behistun folgen: 188

U Da-ri-ya-ra-u-iš ga ir-ša-ir-ra ga ir-ša-ir u i-naIch, Darius König der grosse, König der Könige, ich König
ga-an sin-ik-ka ya da-a-ya-ū-iš-na na u i-iš-da-aš-ba-ša-ak-ri ir-ša-ma ru-ū-hu
der Perser, König der Provinzen, ich Histaspes Sohn Arsama
sa-bi-ak-ri ha-ka-man-nu-ši-ya.

Enkel, der Achämenide.

4

### 4. Die armenische Keilschrift.

An den Felswänden am See Wan befinden sich ebenfalls Keilschriften, von denen man annimmt, dass sie in armenischer Sprache abgefasst sind. Dr. Mordtmann 188 hat die Zeichen derselben mit den assyrischen verglichen und sie mit diesen übereinstimmend gefunden, z. B.

Sind die Ansichten Dr. Mordtmann's richtig, so würde diese Keilschriftart mit den vorigen identisch sein und es sich nur um die Sprache handeln, weshalb wir an dieser Stelle nicht weiter darauf einzugehen haben.

## 5. Die persische Keilschrift.

Einen ganz andern Charakter als alle vorigen Keilschriftsysteme hat die persische Keilschrift; sie ist eine Buchstaben- und keine Silbenschrift, insbesondere wenn die mehrfach aufgestellte Ansicht richtig ist, dass die Verschiedenheit der Consonanten vor gewissen Vokalen auch eine Verschiedenheit in der Aussprache bedinge; es wird nämlich k vor a und i  $\nearrow$  anders geschrieben als vor u, wo dann  $\nwarrow$  steht,  $- \nwarrow$  m vor a, m vor a, m vor a, i wo dann m vor m vo

Dem Scharsinne Oppert's 184 ist es gelungen, dieses Räthsel zu lösen, und er hat die Lösung in derselben Weise gefunden wie der Versasser der vorliegenden Schrist bei seiner Erklärung der Runen etc., indem er sich nämlich vom Begriffe und nicht vom Laute leiten liess; es ist diess neuerdings ein Beweis, dass die bisherige Methode, die Veränderung der Zeichen in der Corrumpirung derselben zu suchen, verlassen werden und eine neue befolgt werden muss, welche den Begriff der Zeichen zur Grundlage der Vergleichung nimmt.

Oppert schreibt die Ersindung der persischen Keilschrift dem König Kyrus zu und schliesst diess daraus, dass die Zeichen, welche den Namen dieses Königs bilden, schmeichelhafte Attribute desselben sind; wir möchten aber aus demselben Umstande schliessen, dass die Schrift nur auf Besehl des Königs Kyrus von babylonischen Priestern ausgestellt wurde, und dass von diesen die Schmeichelei herrührt. Nur eine tiese Kenntniss der Keilschrift, wie die babylonischen Priester sie besassen, konnte eine solche Auswahl tressen, ebenso dürste auch ein fremdes Ohr die seinen Lautunterschiede ängstlicher ausgesasst haben.

Im Allgemeinen ist über die Schriftveränderung zu bemerken, dass das Streben nach Einfachheit vorherrscht, zusammengesetzte Keile wie oder wurde in den einzigen Winkel & — und in den einzigen Strich — und und gelöst, Durchkreuzungen vermieden u.s. w. Wir lassen nun die Entwicklung der persischen Keilschrift aus der babylonischen nach Oppert's Angabe folgen und bemerken nur noch, dass die eingeklammerten Vokale darauf hinweisen, dass der Consonant nur vor diesen Vokalen gebraucht wurde, wie oben erwähnt worden ist, und dass die persischen Wörter dem babylonischen Bedeutungen entsprechen.

| Persisch Babyloni                      |          |       | Babylonisch      |
|----------------------------------------|----------|-------|------------------|
| YYY                                    | a        | aura  | sa Herrscher     |
| TTY                                    | i        | isti  | Ziegelstein      |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 16       | นาน   | sul gross, breit |
| 1                                      | k (a, i) | karta | kak Werk         |
| <b>(Y</b>                              | k (u)    | kuru  | wt Sonne         |

| Pe                  | rsisch          | Babylonisch      |  |  |  |
|---------------------|-----------------|------------------|--|--|--|
| (1) = g (a, i)      | gaitha          | ₩ Himmel und Erd |  |  |  |
| ( <b>⊆</b> g (u)    | guzaka          | mir Seite, Ferse |  |  |  |
| KYY kh              | khsaita         | kan mächtig      |  |  |  |
| = 1 y 1 (a, i)      | tatšara         | mal Haus         |  |  |  |
| 1 (u)               | turiya          | die vier Element |  |  |  |
| YY d (a)            | dāta            | Befehl           |  |  |  |
| Ell d (1)           | dipi            | zu Text          |  |  |  |
| (E) d (u)           | duma            | tul Wolke        |  |  |  |
|                     | thukhra         | ₹ ¶ glänzend     |  |  |  |
| K! 办                | <b>pa</b> ntšu  | ya fünf          |  |  |  |
| <b>=</b>            | bavana          | iz Stoff         |  |  |  |
| YK 1                | fràtha          | wis Vielheit     |  |  |  |
| <b>≥</b> ( n (a, i) | nâla            | bi Röhre, Kanal  |  |  |  |
| <b>((</b> ≥ n (u)   | nuna            | in Wimper        |  |  |  |
| - Yy   m (a)        | mathista        | nun Herr         |  |  |  |
| Y(≥ m (i)           | miżda           | di Belohnung     |  |  |  |
| = (= m (u)          | musti           | E zak Faust      |  |  |  |
| T (a, i)            | rāza            | ma Gehemmiss     |  |  |  |
| -{{ r (u)           | ruti            | mu Wort          |  |  |  |
| -=Y1                | lakhsa          | pin Gründung     |  |  |  |
| Y<- v               | yāta            | ♣ ši Andenken    |  |  |  |
| - YE v (a, u)       | rahist <b>a</b> | Paradies         |  |  |  |
| 4 0 (i)             | ridā            | ip berühmt       |  |  |  |
| ₹¥ ± 18             | tšakhr <b>a</b> | mar Wagen        |  |  |  |
| ₹< 1                | šiyatis         | ₹ yi gut         |  |  |  |
| E .                 | spithra         | as Firmament     |  |  |  |

| <u> </u>                                                                                | Persisch              | Babylonisch           |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|--|
| Y Y z                                                                                   | zaruvana              | Y=Y Ewigkeit          | -   |  |
| <b>-</b>  ⟨ ž (a, i                                                                     | ı) · žaya             | pal Lebenszeit        |     |  |
| -{\\ \tilde{\xi} \ (i)                                                                  | žigā <b>la</b>        | sir Meteor, Ko        | hle |  |
| <b>⟨≿⟨</b> h                                                                            | havana                | ( Dpfer               | `   |  |
| $-\langle \xi \check{z} (i) \rangle$ $\langle \xi \langle h \rangle$ $\xi \uparrow thr$ | thruva                | si Horn               |     |  |
|                                                                                         |                       | rtzeichen:            |     |  |
| <b>≥⟨/</b> ⟨                                                                            | khsā yathyia          | <b>  ≿ %</b> König    |     |  |
| ≥< <b>Y</b> <<br><<<                                                                    | bumi                  | Göttin, La            | nd  |  |
| <b>\$</b> \$ <b>YY</b>                                                                  | dahyā r <b>a</b>      | die Länder            | •   |  |
| <b>((())</b>                                                                            | <b>n</b> ā mu         | Name                  |     |  |
| <b>⟨</b> ≡                                                                              | puthra                | Sohn                  |     |  |
| Y17 <b>=</b>                                                                            | <b>p</b> ā <b>rsa</b> | Fürst, Per            | ser |  |
| <del>-</del>                                                                            | frana (?)             | Wasse?                |     |  |
| <b>≥</b> Y <b>&lt;</b>                                                                  | auramazda             | <b>►</b> ► <b>Y</b> ∢ |     |  |

Ausserdem haben die Perser folgende Determination aus der babylonischen Schrift entnommen: V vor Männernamen, --V vor Götternamen, --V vor Götternamen, --V vor Städtenamen, v vor Ländernamen, v vor Flussnamen, trennt die Wörter.

ba-ga "Gott", va-z-ra-ka "der grosse", a-u-ra-ma-z-da-a "Auromaz-dā", h-ya "der", i-ma-a-m "diese", bu-u-mi-i-m "Erde", a-da-a "geschaffen", h-ya "der", a-va-m "jenen", a-s-ma-a-na-m "Himmel", a-da-a "geschaffen", h-ya "der", ma-r-t-i-ya-m "den Menschen", a-da-a "geschaffen", h-ya "der", s-i-ya-a-t-i-m "Annehmlichkeit (Schicksal)", a-da-a "schuf", ma-r-t-i-ya-h-ya-a "den Menschen", h-ya "der", da-a-ra-ya-v-u-m "Daryavus", kh-sa-a-ya-th-i-ya-m "zum König", a-k-u-na-uš "gemacht", a-i-va-m "alleinigen", pa-r-u-v-na-a-m "vieler", kh-sa-a-ya-th-i-ya-m "König", a-i-va-m "alleinigen", pa-r-u-v-na-a-m "vieler", f-ra-ma-a-ta-ra-m "Herrscher".

Vom Zahlensystem haben die Perser nur das einfache Zehnersystem angenommen, doch schrieben sie  $V \leq 0$ , für 60,  $V \leq 0$ ,  $V \leq 0$ ,

### V. DIE KYPRISCHE SCHRIFT.

Auf der Insel Kypern, von welcher der Cultus der Aphrodite nach Griechenland kam, hat man neben phönikischer und Keilschrift arxaistischen Charakters (eine Inschrift beginnt mit den Worten X E E E E E E E ka-itti kat-u-tir-sa, scheint also darauf hinzudeuten, dass die Verwandtschaft der Akkad und Kittim der Bibel eine mehr als nominelle ist) auch Schriftzeichen auf Münzen und Inschriften gefunden, welche keine Ähnlichkeit mit irgend einer andern Schrift haben und sich bei genauerer Forschung als Sylbenzeichen einer griechischen Sprache dorischen Dialectes erwiesen. Die Trachten und Embleme auf den Münzen weisen auf Ägypten hin, und wir werden wohl nicht irren, wenn wir annehmen, dass hier eine ähnliche Schaffung einer Silbenschrift für die griechische Sprache aus der ägyptischen Wortschrift vorliegt, wie wir sie bei der Entstehung der japanischen Schrift aus der chinesischen, der persischen Keilschrift aus der babylonischen gefunden haben, und wenn wir als das Volk, für welches diese Silbenschrift eingerichtet wurde, das karische halten, welches vor den Phönikiern die Küsten des Mittelmeeres und dieses selbst beherrschte und einen Theil des Völkerbandes bildete, der mit Ägypten Krieg führte.

Die Entstehung dieser Silbenschrift muss sehr alt sein; noch wurden die griechischen Laute t, th und d; b, p und ph nicht unterschieden, neben den Silben ka, ke, ki, ko, kii findet sich nur ein ga, dagegen ist das v noch vorhanden, welches in der spätern griechischen Sprache verschwand und ks ist in ki-si noch aufgelöst. Ebenso entsprechen die Zeichen weder den Hieroglyphen, noch der hieratischen Schrift, sie scheinen vielmehr jenen Charakteren ähnlich zu sein, welche wir in Khufus Namen fanden, alte runenartige Zeichen, aus denen sich die hieratische Schrift entwickelt hat. Wir glauben daher am besten zu thun, wenn wir, um die ursprüngliche Bedeutung dieser Zeichen zu erkennen, die entsprechenden ägyptischen Zeichen mit den griechischen Wörtern vergleichen.

# \* 0 )|( X a

Das erste Zeichen ist die Rune hagl, welche in den Hieroglyphen als 🕇 🗷 vorkommt, das zweite ist der Tropfen, der im Charakter der Keilschriftform  $\forall \forall a$  ist, das dritte Zeichen schliesst sich an das erste an, das vierte ist ein Stern. Diesem entsprechen die griechischen Wörter: aigis das Gorgonenhaupt, der Schild der Minerva ist sowohl die strahlenwerfende Sonne als die blitzwerfende Wolke , woran sich ado, ich verletze", agadzomai "ich staune", agnós "heilig", ájos "Gräuel", akoé "Gehör", álkar "Abwehr" und die Göttin Athene anlehnen; da letztere auch die Beschützerin der Künste ist, so könnte das Zeichen auch die Spinne (ard zne) vorstellen, deren Zeichen in den Hieroglyphen längst verloren gegangen ist. \* ist auch das Symbol des Krieges, "Schild und Speer", welche die Göttin trägt; damit hinge Ares der Kriegsgott, aner "der Mann", anthropos "der Mensch", ago "ich führe, versammle, aeidō, ich schwirre (Bogensehne), zwitschere, singe, aristos "der beste" zusammen; ferner haben wir \* als Vereinigung der Geschlechter kennen gelernt, womit ayathos "gut", agapás "ich schätze hoch", agape "Liebe", anτίσ "ich vollende", ar χέ "Anfang", autós "selbst", zusammenhängen, ferner ist \* die Blüthe, daher anthos "die Blüthe", agallis "die Schwertlilie (ägyptisch ), akme, "Spitze"; endlich die Speichen des Rades, daher amphi "um, herum", arithmós "die Reihe". hárma "der Kriegswagen" und dieser als húmadza "Sternbild des Bären" ist zugleich das vierte aus siehen Strichen bestehende Zeichen und verwandt mit aster "Stern"; ) ( ist bei den Chinesen Symbol des Wassers und lehnt sich als Bach zwischen zwei Ufern an den Tropfen an.

### \* + •

sind ihrem Ursprunge nach identisch mit dem vorigen Zeichen, ihre specielle Bedeutung dürste in eidon "sehen" liegen, ägyptisch 🚗, hieratisch 🧝, das zweite Zeichen hat Ähnlichkeit mit der Keilschristsorm († ši "Auge, Gesicht".

## X )( i.

Das erste Zeichen ist der fünfstrahlige Stern der Istar (Aphrodite), die rosenfingrige Eos oder Iris; auf die Erde angewandt ide "das Waldgebirge"; das zweite Zeichen scheint ein Rumpf zu sein, daher isos "gleich", idios "eigen", idéa "Beschaffenheit", da die Körper als gleich und nur das Antlitz als unterscheidend angenommen wurden; es scheint dieses Zeichen aber einen Doppelsinn zu haben und auch der züngelnde Schlangenkopf zu sein, worauf ids "Gift, Pfeil", hieros "Priester", iatér "Arzt" hinweisen.

# ¥ % o.

Das erste Zeichen scheint ein Kraut zu sein, ägyptisch  $\frac{1}{2}$  nn "gleich, ähnlich sein", da die Gräser gleich sind, und hieran schliesst sich homoios "gleich",  $\delta$  "der" (im Sinne von "jeder"),  $\tilde{u}los$  "wollereich, kraus"; das zweite dürste der Vogel sein, ägyptisch  $\frac{1}{2}$ , hieratisch  $\frac{1}{2}$  u, oiōnos, ornis "Vogel", lateinisch avis.

#### Y a

scheint der erste Keim zu sein, das Bedeckende des Bodens, dann auch die Öffnung des Himmels; es ist verwandt mit Y, daher hūō, ich lasse regnen, hūdōr, Wasser, hūgrós, feucht, hūiós, der Sprössling, der Sohn; aus diesem Doppelsinne erklären sich auch hūpér, oben und hūpó, unten, nämlich das Wasser über der Veste und das Wasser unter der Veste, wie die Bibel sagt.

### |- ta

ist die nordische Rune by thurs "der getheilte Stab, das Loos", daher daimon "die Gottheit der Lose", daiomai "ich theile, vertheile", tamias "der Verwalter, Vertheiler" (der jedem durch das Loos seinen Antheil bestimmt), tässo "ich ordne".

### y te

ist die reise Ähre, ägyptisch neben beti "Weizen" fr "die Zeit der Reise", daher deile "die Mittagszeit", téleios "reis", theós "Gott" (der nordische † Tyr), théros "Sommer", als Frucht: téknon "der Geborne", deuteros "der Andere", analog ägyptisch son "Bruder, Schwester".

#### ∧ ti

ist gleichfalls Tyr: dia "zwischen, zwei", dixa "zweifach", timé "Schätzung" (Unterscheidung), dike "Recht", dios "Gott", ägyptisch  $\Lambda$  ist der Siriusstern, der die Zeit theilt und den Beginn der Regenzeit ankündigt.

### F to

kommt, aber sehr selten, in den Hieroglyphen vor; Brugsch erklärt es als einen Schlüssel, womit den Leichen der Mund geöffnet wurde, um das Gehirn herauszunehmen; es kommt vor in ab uar hek "Magie", ferner als hi "steigen, schlagen", wahrscheinlich ist es die einfache Form von dab, bt "Werkzeug zu künstlichen Arbeiten", entsprechend dem griechischen torós "durchbohrend", tomé "Schnitt", toméus "Kneif, Messer", auch tokseito "ich schiesse" schliesst sich an; der Stamm bt dürste sich in unserem "Waidmesser, auswaiden" erhalten haben, to in "Dolch", wahrscheinlich war es ursprünglich ein der Hand nachgebildeter gekrüminter Haken, ein Dietrich, hebräisch » yad "Hand".

### To tu

schliesst sich an das vorige an, es ist die ausgestreckte Hand, ägyptisch hieratisch  $\chi u$  beschützen, hieratisch  $\chi u$  beschützen, hieratisch  $\chi u$  dem entsprechen:  $t \dot{u} p t \delta$  ich schlage,  $t \ddot{u} r a n n o s$  Herrscher,  $t \dot{u} \chi e$  Geschick, Zufall,  $d \dot{u} n a n u i$  ich kann,  $d \dot{u} \bar{o}$  ich dringe ein,  $d \dot{u} o$  zwei, (die Hand mit weggewendetem Daumen, ägyptisch t t).

### J'( ga

ist ähnlich dem oben besprochenen i, wie jenes die Isis, ist ga die gaïa "Erde", nich gähne", gaméo "ich verbinde, heirathe", ägyptisch () numarmen".

## 1 ka

scheint eine Vereinigung der Symbole von Himmel und Erde zu sein oder der Kopf auf dem Rumpfe; dasselbe symbolisirt die Pflanze  $\chi a$ , die Schwertlilie", griechisch agallis, hieran schliessen sich käktos "die stachlige Pflanze", kardia "Herz" (lateinisch carduus "die Distel"), von der Blüthe: katharós "rein", kainós "neu, blank", kalós "schön", kára "Kopf" (dagegen der runde Auswurf kakós "schlecht"), auf den Stengel beziehen sich: kanön "Rohr", kaulós "Stengel", karterós "stark", auf die Vereinigung von Gipfel und Boden kai "und", katá "von oben nach unten", auf den Blüthenstaub kálös "Thau".

#### 2 ke

#### ₩ ki

scheint ein Weg zu sein, griechisch kéleuthos, ägyptisch he, auf das Gitter des letztern weist kinklüs "Gitter, Gitterthüre", wie im Gebirge für Wege Thüren in den Zäunen angebracht sind, serner kibotos "Kasten, Kiste" (das Verschlossene), auch der rankende Epheu kissos dürste sinnverwandt sein

#### $\bigwedge$ ko

ist griechisch korüphe, Gipfel, gōnía, Winkel, koïlos, hohl, kólpos, Busenfalte, Bauch, (ägyptisch [] kr), kórüs, Helm, gónü, Knie, kōlon, Glied, Fuss, (ägyptisch, ), kōnos, Zapfen der Pinie, koleós, Scheide der Schwertes.

#### ¥ kü

ist das ägyptische , hieratisch ?  $\chi sf$  "Lotos", griechisch kúamos "Bohne", küros (Sonne) Name des bekannten persischen Königs; es ist verwandt mit \*, daher küános "schwarzblau" (wie der Nachthimmel), küéō "schwanger" (Wolke, Knospe), küklos "Umkreis", küma "Woge", küliks, lateinisch calix "Kelch" (ägyptisch \*, hieratisch 
# + pa

Wassers und der Erde, der Erreger der Wogen, der Wassermesser, das Rückgrad der Welt, die Stabsäule, um welche sich die Sphären drehen, die Weltesche Yggdrasil, der Mittelpunkt der Welt. An ihn lehnt sich das griechische basileis "König" und Pallas Athene die jungfräuliche Erde, Pan der Feldgott, pater "Vater", pàxos "stark, dick". Merkwürdigerweise ist auch in der Keilschrift pa, eine vereinfachte Form von Feld, Mass" und die Bedeutung "salben" hängt mit dem gesalbten König zusammen.

# 4 pe

ist die Rune 4 sol (Sonne), das ägyptische — ma "Sichel", das hebräische 4 nun (Augenblick) und entspricht den griechischen Wörtern: belos "Blitz, Pfeil", peiro "ich durchbohre", pésso "ich erweiche durch Wärme (also der Sonnenstrahl), reife, koche", pézus "Bug, Ellenbogen".

### **₩** pi

ist verwandt mit o, einer Krautsorm, daher blos "Leben, beweglich" wie queck in Quecksilber, wohl auch mit der Quecke, dem Unkraut des Feldes, pilos "Filz", piasma "Mast, Dünger".

### S) po

ist die nordische Rune R reid, daher griechisch póa "Kraut, Gras, Weide", bóskō "ich weide", botáně "Weide, Futterkraut", poreúō "ich reise", póros "Durchgang, Weg", potamós "Fluss", poi "wo"; im Ägyptischen schliesst sich das hieratische — fu "Kalb" an, griechisch būs "Kuh" das gezähmte Thier, das Zeichen war ursprünglich ein Knoten.

### Ų pũ

ist eine Pslanze, griechisch phúō, ich bringe hervor (chinesisch 18e), phúsis "Natur", phúlla "Kraut", puthmén "Boden", ptūō "ich speie", dann auch verwandt mit pūr "Feuer" (der Erde).

#### **V** la

ist verwandt mit dem ägyptischen un "sein, existiren", hieratisch griechisch lagós "Hase", lagnela "Wollust", das ägyptische Zeichen des Hasen ist eng verwandt mit der Schlange, "... ro, das schattenhaft hinschleichende Thier, Symbol des Lebens, der Zeugung, der Seele, griechisch lass "Volk, Leute", im Sinne von Nachkommenschaft, niedriger Abkunft.

### 8 le

dürste ursprünglich 00 gewesen sein, die Augen, daher leusso, ich schaue, die Léda, welche zwei Eier legte (an Stelle des ursprünglichen Welteis), Léon, der Löwe (das Thier mit den leuchtenden Augen), leukos, leuchtend, weiss (im Ägyptischen heisst der Löwe maau-zesa, schrecklich anzuschauen, auch die Katze führt den Namen mau von den leuchtenden Augen, wie auch ma, die Feder, weiss bedeutet), lédanon "Baumharz" hat auch seinen Namen von der leuchtenden Farbe, wie èlektron, der Bernstein".

# Z li

ist wohl das ägyptische "ru" "fliessen", griechisch lelbo "ich tröpfle, giesse" (von dem Stamme lib), liparis "klebrig", limne "Sumpf".

#### + 10

ist eng verwandt mit \*, daher arithmós, die Reihe\* = logídzomai, ich rechne\*, lóyos, Wort\*, es ist auch das Rückgrat, daher lóyos, Hinterhalt\*, lóbē.

Beschimpfung\*, im Chinesischen ist = ein verwachsener Mensch. ein Faulmann, Geschichte d. Schrift.

Zwerg mit vorstehender Brust und Höcker, ein viereckiger Körper und bedeutet Unglück, wie das griechische loigós "Unheil", loksós "schief".

### ) ( ma

scheint ein Körper mit Brust zu sein, madzós "Brust", malakós "weich", lateinisch mollis, die wogende Brust, mainomai "Wuth, Raserei".

### X me

ist das ägyptische , hieratisch , ms , bilden, gebären , doppelsinnig, wie die meisten alten Zeichen, kann es sowohl als Wurzel, wie als Zelt, Familie aufgefasst werden, dem entsprechen melanthron , Haus, Höhle, Zimmerdecke , méyas , gross , métron , Mass , mésos, metás , mitten , méter , Mutter .

#### M mi

ist das ägyptische M, hieratisch M tm "vereinigen", griechisch mignümai "ich mische",  $miain\bar{v}$  "ich besudle", miasma "Besleckung", misos "schlecht", das ägyptische tm hat den Begriss der untergehenden Sonne und des Grabes.

#### □ **□** mo,

ägyptisch , hieratisch , mon "Fülle", , hieratisch hm "Weib", hieratisch , hieratisch , hieratisch , hieratisch , no "alles", griechisch mo ylós "Riegel, Querbalken", mónos "allein", mon "Theil, Schicksal" (verwandt mit ta), moi yeia "Ehebruch", mūsa "Göttin des Gesanges".

# T na,

ägyptisch , hieratisch , nach , fächeln , griechisch naus, lateinisch navis , Schisse, nach , schwingen , nao , ich sliesse, bin voll , nao , Tempel (ägyptisch Y Stütze sür Götterbilder, Götterfest), nake , Fell, Vliess (ägyptisch zab , Fell ).

# s ne,

ägyptisch  $\psi$ , hieratisch  $\Im$  as "Pflanze",  $\Im$ , hieratisch  $\Im$  nu "Knospe, Vase",  $\mathring{\dagger}$ , hieratisch  $\mathring{\dagger}$ , nfr "jung, schön", griechisch néos "jung", néis "unwissend", neiros "Unterleib", nēdús "Bauch, Höhle", nēiás "Quellnymphe", néphos "Nebel".

## N ni,

nikáō "ich siege", nikē "Sieg", ägyptisch  $\sum$ , hieratisch  $\bigotimes$  nyb, "die Siegespalme, der Ölzweig, die Siegeskrone", verwandt mit der Krone  $\bigotimes$ , hieratisch  $\bigotimes$  nt.

### 75 1:0,

nomás "auf der Weide umherschweifend", daraus nomádes, nomé "Weide", noterós "feucht", ägyptisch ] ] nn "gleich sein" (ursprünglich Grashalme).

$$Q$$
 ra,

ägyptisch hieratisch, ph, hk: "Hintertheil, Magie", r "Loch, Mund", griechisch rhá zis "Rücken" (deutsch ist verwandt "recken, Rachen"), rháptō "ich füge zusammen", rhaiō "ich zerschlage, zerschmettere", mit der Bildform dürfte rháks "die Weinbeere" verwandt sein.

ägyptisch \( \); hieratisch \( \) thu "Gewitter", unser "regnen", griechisch rheu "ich sliesse, ströme", rheuma "Durchsall".

agyptisch hr "Haar", griechisch rhiges "ich entdecke, schaudre" (sträubendes Haar), rhiges "Kälte, Frost" (Gänsehaut), auch rhis (die schnaubende) "Nase", ägyptisch "hieratisch 3, dürste hiermit verwandt sein.

ägyptisch  $\chi$  šn "wenden, winden" griechisch rhôdon "Rose", rhoid "die Granate", rhôos "die Strömung", rhope "die Neigung nach unten" (ägyptisch  $\gamma$  rt "die Rübe").

## V sa,

ägyptisch —, hieratisch — s (Muskel), davon griechisch sainō, ich wedle mit dem Schweife, schmeichle", salos "das Schwanken", sanis "Thierslügel, Pfahl" (ägyptisch ), hieratisch ), verwandt mit , hieratisch ), sa "Sitz" und — ma "offenbar", griechisch saphēs "offen, klar", verwandt mit ). hieratisch = sa "wissen"; das kyprische Zeichen ist das in den Hieroglyphen selten vorkommende Zeichen für Scheide, Schwanz, griechisch saūros "die (langschwänzige) Eidechse", deren Hieroglyphe — die ursprüngliche Bedeutung verloren hat.

# ш se,

ägyptisch the hieratisch to sumpfland), das Gebiet des Poseidon, dessen Dreizack in den Hieroglyphen nicht mehr vorkommt, an den aber opprupi "Jahresanfang" und au "ehrwürdig" erinnern; hiermithängt zusammen griechisch semnos "ehrwürdig, alt", sebas "Scheu, staunen", ferner ägyptisch st. mnt "Westen", griechisch selene "Mond", Symbol der Fruchtbarkeit.

#### ( si,

agyptisch T, hieratisch T sb, siu "Nacht", griechisch sight", ich schweige". sight "Stillschweigen", simós "hohler Bauch"; verwandt damit ist ägyptisch H, hieratisch H st "Jagd", hierher gehört das kyprische Wort sigünnes "Wurfspiess", griechisch sideros "Eisen" (lateinisch sidus "Gestirn", griechisch aster), sidző "ich schiesse".

### **¥** so

#### ) sil

scheint das ägyptische , hieratisch , weihen, darbieten zu sein, griechisch spéndō , ich sprenge, giesse aus , oder auch die einfaché Hand hieratisch , worauf das griechische sû , du hinweist, sowie sûn, ksûn , mit, sammt, ägyptisch , hieratisch , hieratisch , fassen, , ma ist lautverwandt mit , ma, griechisch sūrinks , Pfeife, Flöte.

## O va,

ägyptisch , hieratisch , griechisch báthos , Tiefe, Höhe", bállō , ich werfe, erinnert an den Bogen und die Steinschleuder; ebenso barüs , schwer"; eine solche Schleuder scheint ägyptisch , hieratisch , ma , Gewicht, gleichen" ursprünglich gewesen zu sein.

## I ve

dürste der Thurm, ägyptisch II, hieratisch II sein, griechisch bebai, besestigen, bebaios, seststehend.

# A l vo

dürste einerseits das ägyptische fu "Weite" (Wolke, Wind), daher borécs "Nordwind", boáō "ich ruse", boé "Stimme" (vom Stürmen), andererseits bōmós "Untersatz, Gestell, Fuss einer Statue, Altar" sein, ägyptisch finatisch ts, hieratisch fab "Osten, Altar".

Wir lassen nun als Schriftprobe den Anfang der Inschrift von Dali, welcher sich auf dem Titelbild befindet, folgen: 186

.x +V0x HF43-SITHT.HI.40 Y02 F 12 8 X AT 7F.4+ ST 25/17 .ሥያ ሥዮ8 ላት . ኡ∨ተ

Im Griechischen heisst diess:

"Ότε : ταμπτόλιν 'Ηδαλιον : κατεβόρκων Μάδοι : κάς Κετιέβες : Ιν τοί : Φιλοχύπρων. Γέτει τω 'Ονασαγό όαυ βασιλεύς: Στασίχυπρος: κάς ά πτόλις: 'Ηδάλιον ἄνωγον 'Ονάσιλον : τὸν 'Ονασίχυπρον τὸν ἰατήραν : κὰς : τοςκασιγνήτος: ἰὰσθαι: τὸς ἀνθρώπος: τὸς ἰν τῷ: μαχᾳ: ἰγκι μαμένος: ἄνευ: μισύων : χασαπαι : εὐυρητάσαντυ : βασιλεύς κάς :

Diese schwer zu übersetzende Inschrift sagt, dass dem Arzte Onasilos, dem Sohne des Onasagoras, sowohl zusammen mit seinen Assistenzärzten, als auch allein für sich, für ihre während des Krieges mit Kition und den Medern ohne Honorar geleistete ärztliche Hilfe jetzt nachträglich auf Conto des Königs Stasikypros und der Stadt anständige Remunerationen in Geld bewilligt und ihnen, im Falle diese nicht flüssig zu machen wären, genau nach ihrer Lage und Grenze bestimmte Felder und Gartengrundstücke als Äquivalent zur Nutzniessung angewiesen werden, so lange die Familie des Onasilos in dem Tempelgüter-Complexe von Idalion lebt.

# VI. DIE PHÖNIKISCH-HEBRÄISCHE SCHRIFT.

Phönikien wurde von Griechen und Römern als das Land bezeichnet, in welchem die Buchstabenschrift erfunden wurde, und wir möchten diese Nachricht nicht ganz von der Hand weisen, trotzdem wir gesehen haben, dass die phönikisch-hebräischen Zeichen uralte Runen sind. Es ist bisher noch keine Inschrift mit Buchstabenschrift aufgefunden worden, welche älter als die moabitische wäre, und auch die Inschristen mit nordischen Runen sollen aus der christlichen Zeit herstammen. Wäre es nicht möglich, dass die Runen nur als Wort-, Zeit- und Zahlzeichen gebraucht wurden, und dass die Idee mit denselben Laut für Laut zu schreiben, erst durch den Verkehr mit Ägypten entstand? So einfach die Theorie der Buchstabenschrift uns erscheint, so einfach war die Idee, aus welcher Gutenberg's Erfindung entstand, und doch wurde diese nahe liegende Idee Jahrtausende lang nicht

beachtet. Wir haben zudem gesehen, wie vieldeutig die Runenzeichen, auch die phönikisch-hebräischen, waren; wir haben gesehen, dass die Ägypter ihre Lautzeichen nicht zu Wortbildern zu vereinigen wagten, ohne meist Begriffsbilder als Erklärungszeichen beizugeben; es musste irgend einmal der Versuch gemacht worden sein, diese Zeichen wie die ägyptischen, aber ohne Erklärungszeichen zusammenzustellen, und da sich zeigte, dass sie auch ohne Erklärungszeichen gelesen werden konnten, fand der Versuch Nachahmung; der lebhafte Handelsverkehr, der schon damals bestand, trug die Kunde davon in andere Länder, und die Buchstabenschrift machte von nun an alle Wortschrift und Silbenschrift überflüssig. Wer der gesegnete Mann war, der diese Idee durchführte, ist uns nicht bekannt; ich habe die Vermuthung ausgesprochen, 187 dass Moše es war, und wenn ich auch die Meinung, dass die Gesetztafeln den ersten Versuch boten, nicht aufrecht erhalten kann, weil die wörtliche Überlieferung dieser Gesetze eine schwankende ist, so deutet doch der Umstand, dass kein Name genannt wird, darauf hin, dass die Erstndung von einem Manne gemacht wurde, der seine Idee göttlicher Eingebung zuschrieb, daher, wenn Moše keine Person, sondern nur ein Ehrentitel war, von dem betreffenden Hohenpriester.

Wenn etwas beitragen konnte, die Buchstabenschrift zu ermöglichen, so war es die Einführung eines eigenen Zahlensystems, wie wir demselben bei den Phönikiern begegnen, welche so wie die Ägypter die neun Einheiten durch Striche darstellten und für 10 wie für 20 eigene Zeichen hatten, nämlich → 10 und H oder N 20; ähnliche Zahlensysteme finden wir auch bei anderen Völkern, und selbst die Franzosen haben in ihrem quatre-vingt = 80 eine Erinnerung daran bewahrt. Für dieses Zahlensystem bot die Eilfzahl der Laute die Basis, indem die beiden letzten als Potenzen gebraucht wurden; dass aber die Juden trotzdem den Zahlwerth ihrer Buchstaben beibehalten haben, dass dieser Zahlwerth der Buchstaben von Palästina nach Griechenland übersiedelte und hier in gleicher Weise neben der Strichzahl existirte, beweist, dass zwei verschiedene Zählungsmethoden in Kanaan bestanden, und dass hier auch der einfache Lautwerth neben dem Zahlwerth sich entwickeln konnte. In gleicher Weise finden wir in Agypten die Lautzeichen von dem Zahlwerthe losgelöst, ebenso in Indien, China und Himyar, nur die Juden und Syrer behielten den Doppelwerth der Zeichen als Laut und Zahlzeichen.

Das Schriftsystem, welches wir in der Überschrift als phönikischhebräische Schrift bezeichnet haben, war anfangs ganz auf das Land Kanaan
beschränkt, denn weder im Norden, noch im Osten, noch im Süden des
Landes finden wir ähnliche Systeme: im Norden die kyprische Silbenschrift,
im Osten die Keilschrift, im Süden die Hieroglyphenschrift, selbst die
Inschriften der Wüste von Hauran haben ganz verschiedene Zeichen.

#### 1. Die moabitische Schrift.

Während man noch vor Kurzem die phönikische Schrift für die älteste hielt, ist in dem ehemaligen Lande Moab eine Inschrift des Königs Meša, der im 9. Jahrhundert vor Christo mit den Juden Krieg führte, gefunden worden, welche älter als alle phönikischen Inschriften ist. Wir haben das Alphabet derselben Seite 133 gegeben und beschränken uns daher hier nur auf eine Wiedergabe dieser merkwürdigen Inschrift, welche wir auch in den Titel dieses Werkes aufgenommen haben, wobei wir noch darauf aufmerksam machen, dass das l hier eine rundere Form hat als jene, welche wir in das Alphabet aufgenommen haben, weil sie sich mehr der hebräisch-phönikischen Type nähert; auch zeigt die Inschrift, dass die Form der einzelnen Buchstaben nicht gleichmässig gehauen ist, vielmehr sich ein bemerkbares Schwanken zeigt. <sup>188</sup>

74m y 6y. wy 19.0 my 1

Transscription und Übersetzung nach Nöldeke.

(1) anoki mešā. ben kmoš [dštor]. melek moab [had]i(2) [d]iboni | Ich Mešā Sohn des Kamos König von Moab aus Dibon.

abi. malak ül moab. šlišin šath ranoki. malak

Mein Vater hat geherrscht über Moab dreissig Jahre und ich habe geherrscht

(3) ti. a zar. abi | vaads. habbamath zoth. likmoš. baqar zah.
nach meinem Vater und angelegt Altar diesen dem Kamoš auf der Fläche
bi [miqom ve] (4) šd. ki. hošidni mikal. hasšelakin. vki

weil er mir geholfen aus allen Nöthen und weil er mich bkol. hirani. sonai. [om (5) r] i. melek qmsehen liess das Unglück aller meiner Feinde. Es erhob sich Omri König von vayinnu eth moab yamin rabbin kitheenaph. kmoš ba[ra] (6) soh Israel und drückte auf Moab Tage lange, weil zürnte Kamoš auf (sein Land) vayay lephoh bnoh adnnu qam hu vyamar und ihm folgte sein Sohn und sprach gleichfalls ich will drücken Moab amir.... (7) vaere. boh bime. ubebethoh in meinen Tagen sprach er, und ich sahe sein Unglück und seines Hauses vyisrael abod. abod. alam. vuyiraš дmri. eth.... (8) l... mhedba.und Israel geht zu Grunde ewig und einnahm Omri [das Land?] Medaba rayešeb.. bah.... benoh. arbain šath [vayši]. darin sein Sohn vierzig Jahre und zurück.... und es lag

#### 2. Die samaritanische Schrift.

Die Geschichte der Juden ist, trotz ihrer breitspurigen Chroniken, in Dunkel gehüllt; die alten Hauptorte ihres Cultus lagen in Samaria, wo sich auch die Berge Grizim und Ebal, die Stätten des Segens und des Fluches befinden, der Tempel zu Jerusalem war den alten Traditionen entgegen, und vorzugsweise führte das nördliche Reich den Stammnamen Israel. Nur eine Religionsänderung konnte Jerusalem, die Stadt der Jebusiter, und einen von Fremden (von Phönikiern) erbauten Tempel zur Haupt-Cultusstätte erheben. Die Geschichte hiervon hat nur die eine Partei geschrieben, der andere Theil hat geschwiegen und daher Unrecht behalten, und so gelten nur die jerusalemitischen Juden als die echten und die Samaritaner als Ketzer, welche sich mit Fremden vermischt hätten und dem Leben der Väter untreu geworden seien. Vom politischen Standpunkte ist es müssig, diese Streitfrage zu entscheiden; der Stamm Israel ist, bis vielleicht auf einzelne Familien, ausgestorben; der Stamm Juda hat sich in der Welt zerstreut und dieselbe (wenn auch indirect) erobert.

Dass die Israeliten oder, wie sie jetzt heissen, die Samaritaner, die ursprüngliche Schrift der mosaischen Gesetze treu bewahrt haben, gesteht

selbst der Stamm Juda zu. Im Talmud von Babylon heisst es: "Nachdem das Gesetz den Israeliten in hebräischer Schrift und in der heiligen Sprache gegeben war, wurde es ihnen in neuerer Zeit durch Esra in assyrischer Schrist und aramäischer Sprache gegeben. Nun wählten die Israeliten die assyrische Schrift und die heilige Sprache und liessen den Unwissenden die hebräische Schrift und die aramäische Sprache". Wer sind die Unwissenden? Rabbi Khasda sagt: "die Samaritaner". Dem entsprechend nennen alle Rabbiner die samaritanische Schrift כתב עברי ktab 'ibri "hebräische Schrift", und hier stimmt die jüdische Tradition vollkommen mit der samaritanischen überein, wonach die Samaritaner die Schrift des Moše treu bewahrt hätten. Damit hängt auch zusammen, dass in den hebräischen Texten einige Verwechslungen von Zeichen vorkommen, welche nicht auf Grundlage der jetzigen hebräischen Quadratschrist, sondern nur auf Grund der samaritanischen Zeichen entstanden sein können, so z. B. die von s = b und s = d in וו חלב II. Samuelis XXIII, 39 und חלד I. Chronika XI, 30; von at = י und בי שין in עין Josua XXI, 16; עין I Chronika VI, 44.189

Die samaritanische Schrift stimmt mit der moabitischen nicht vollständig überein, sie weicht ab in \*\* aleph\*, moabitisch \*\*, phönikisch \*\*; letzteres (in der Keilschrift \*\* pa Zepter) dürste verwandt sein mit \*\* same \*\* z, welches im Samaritanischen \*\* ist, wie es auch in der hebräischen Quadratschrift als Deine ganz andere Form angenommen hat. Diese Form erinnert an das ägyptische \*\* oder \*\* arp (= aleph) , Weinkrug\* und erklärt die Ähnlichkeit von hebräisch Ds und Dm (mem , Gewässer, Flüssigkeit\*), demnach kann auch die samaritanische Form \*\* s ein Kelch sein; die phonikische Form \*\* ist die nordische Rune \*\* os und \*\* fe, der Ansang des Tages, dadurch ist \*\* verwandt mit der Hieroglyphe \*\* hru , Tag\*, , der goldborstige Eber\*, und darin kann der Umstand, dass den Juden das Schweinesleisch verboten wurde, umsoweniger beirren,, als es gerade heilige Thiere waren, welche nicht geschlachtet werden dursten.

Einen weitern Unterschied bietet ש zain, Quadratschrift, moabitisch I, aramäisch Z. Die samaritanische Form erinnert an die Hieroglyphe und das aramäische אונין azenin "Wassen", wonach auch i ein Pfeil, ägyptisch wur "Lohn", oder ein Spaten sam zu sein scheint, den nach V. Mose 23, 14 ein jeder Israelit bei sich tragen musste, um seine Excremente in die Erde zu scharren.

Ihm gegenüber stand das Zeichen an tsade, moabitisch W (die linke Seite, die Abzweigung); wir haben schon oben, Seite 102, das Zeichen als Zeichen der Jagd kennen gelernt, war es der Windhund, hieratisch , so lehnt es sich auch an die Hieroglyphe an.

Ihm ähnlich ist a yod, aber dieses dürste hier weniger die Hand als vielmehr das ägyptische hieratische ho, "Silber" entsprechend hod "Glanz", wird yehuda "der Gepriesene", oder auch m, hieratisch m, hieratisch m, "Gold" sein; die Ähnlichkeit der Zeichen für Silber und Gold beweist, dass die ursprüngliche Bedeutung am "Glanz" war.

Die Zeichen † nun, a kaph, a phe haben in der samaritanischen Schrift eine auffallende Ähnlichkeit und schliessen sich an das hieratische m (Höhle) an, damit stimmen mu nava "wohnen" (Höhle), n kaph "die hohle Hand" und m pe "der Mund" (die Mundhöhle) im Begriffe überein; dem entsprechend sind sie als Zeitzeichen: k in der Nähe der Stellung des Thierkreiszeichens des Krebsen, n der Nachmittag (englisch noon "Mittag"), p der Sonnenuntergang. Mit den moabitischen Zeichen haben sie wenig Ähnlichkeit, obgleich sie mit denselben dem Begriffe nach eng verwandt sein mögen; dagegen entspricht n p der nordischen Rune n lagu, welche wir als "Heimkehr der Schiffer" kennen gelernt haben, n der sinkenden Sonne, der Zeit der Getreide-Ernte, n der Rune n naud oder n hagl der Zeit der Befruchtung.

Die Verschiedenheit zwischen der moabitischen, samaritanischen und phönikischen Schrift ist analog der Verschiedenheit der Alphabete in den einzelnen Städten Griechenlands, bevor das ionische Alphabet allgemein angenommen wurde; eine derlei Einigung erfolgte in Palästina nie, da die Israeliten die übrigen Völker nie dauernd unterjocht haben und mehrere Religionsculte nebeneinander bestanden, während die Griechen in religiöser Beziehung eine grössere Einheit erlangten.

Wir lassen hier als Probe der samaritanischen Schrift den Text des Vaterunsers folgen und bemerken nur, dass die vorliegenden Lettern ein verschnörkeltes Gepräge haben, durch welches man sich bei der Vergleichung mit den einfachen Figuren der moabitischen Schrift nicht beirren lassen darf.

ሉሮጦርያ. ምርምምመ። ከአያንም. ምልቱ። አርታሉ. ድርጅታሉድ። ከጅምከ. ርቡንርቹ. ድላምር. ሮምምመድ ነንር ርድርቡ። ርክጀርያ . ንርር መንድ . ርክንድን . አር . ርርያ . ኔክንድ። ታኒርቱ . ርርያ . ዲሉ . ከንሮታላርያ . ድዲምር . ኒርክርያ . ርር⊽ርከ . ከያርላርያ . ታር . አርከተርያ . ርር . ኒክንር። ይከ . ዲድ . ኔክርርያ . ድር⊽ : ዲድር :

## Transscription und Übersetzung:

yi dqaddes šebbašamayim, šmeka, tabo abinu Vater unser in dem Himmel, es werde geheiligt Name dein, es komme rzonka, kašer baššamayim u ken malkudeka, yease Reich dein, gethan werde Wille dein, wie im Himmel so auch auf Erden, le zemnu dabar yom biyomu den lanu hayom, uslaz lanu ad yobodnu, Brot unser nöthig täglich gieb uns heute, und vergieb uns unsere Schulden, labüli yobotnu, v'al torianu salaznu kašer wie wir haben vergeben unseren Schuldnern, und nicht führe uns in ki am haşşilenu Amen. morū. siyon, Versuchung sondern erlöse uns vom Übel. Amen.

### 3. Die phonikische Schrift.

Die phönikische Schrift schliesst sich in ihrer ältesten Form eng an die moabitische, in ihrer jüngern an die samaritanische an; sie unterscheidet sich von dieser dadurch, dass  $\neq$  sich in  $\neq$  und  $\neq$  verwandelt; das erstere ist die Nase mit dem durchgezogenen Strick, \* ist die nordische os-Rune, + die fe-Rune. Das Dreieck des  $\Delta$  daleth verwandelt sich in  $\Delta$  und hiermit wird die Ähnlichkeit, ja Gleichheit der Laute d und r inaugurirt, welche der phönikisch-syrischen Schrift eigen ist (syrisch? dir, arabisch unterscheiden sich wohl z d r ein wenig, aber aus letzterem wird z z gebildet); es muss daher d hier als Kopf zwischen den Schultern aufgefasst worden sein, wie auch daleth die Thüre in ihren Angeln ist; d und r treffen aber auch in dem Begriffe "klein, schwach" (ביש "schwach, ohnmächtig", ריש riš "Armuth") zusammen. Wenn A sich in A rundet, so haben wir schon bei der Istar-Sage darauf hingewiesen, dass letzteres das Ohr ist, welches sich als par sania , hören an שמים šamaim "Himmel anlehnt, auch dieses Zeichen bekommt oft Ähnlichkeit mit d, wie auch בד bad "Theil" mit דל dal "Theil" sich in ברל badal und בחל badal , theilen, trennen vereinigen. 1 verwandelt sich in 🔨, welches den Bergrücken darstellt; 🔦 wird zu = und 🤰 , Formen, welche nur cursive Züge der ältern zu sein scheinen; ebenso wird Y zu ファ; dagegen liegt in der Umwandlung von 工 zain zu Z und N eine Begriffsänderung vor; Z und N sind die Zickzackformen des Bitzes, Nist im Griechischen zu n geworden, entsprechend dem Nu als Blick, Augenblick; dagegen wurde es in der hebräischen Quadratschrift zu # aleph, dem auch

Estrangelo 🕊 zu entsprechen scheint; zu dieser Verwechslung muss der Begriff der "Schöpfung" beigetragen haben. Das Zeichen 

verwandelt sich in L. welches Zeichen sich schon neben dem Namen des Königs Khufu in der Pyramide von Gizeh findet, in den späteren Hieroglyphen ist es verloren gegangen, wenn es sich nicht in II, hieratisch R, verwandelt hat, welches letztere allerdings dem phönikischen H, der cursiven Form von H, sehr ähnlich ist; H dürste eine Vereinsachung von H sein. Der Name zed "Schrecken" lässt sowohl , hieratisch , yai "Himmel", wie , in hieratisch , is "Todtenbett", and die Grust (der Schlitten und die Bretter über dem Grabe, von welchen der Sarg hinabgelassen wird,) ferner | hr "Sarg" אהרן) אהרן Aron "der Hohepriester") zu; endlich stimmt die Figur 📙 genau mit dem demotischen B "Stein, Denkmal" überein, wie mit diesem der Begriff unn χαδαm "besiegeln, verschliessen". Das Zeichen tet ist zuweilen eine durchkreuzte Kugel , wahrscheinlich ein Kuchen (ägyptisch ta Brot), ausserdem hat es die Form  $\biguplus$ , entsprechend der Hieroglyphe  $\biguplus$  (Frauenbrust), die andere Form scheint den Leib overzustellen, und endlich hat es die Form einer Blüthe ()). Z yod wurde zu M, welches eine Hand oder vielmehr eine Kralle zu sein scheint, daneben kommt aber auch m vor, welches ein Halsschmuck (entsprechend הוד hod "Glanz") zu sein scheint; א kaph wird zu  $\rightarrow$ , das ist ein Hammer und die verkehrte Form von  $\not$  a, wie  $\lor$  die verkehrte Form von 4 ist, als Steinhammer ist es mit 75 keph "Fels" verwandt, in der vereinfachten Form 9 ist es dem 7 vav ähnlich, es scheint hier die erhobene Hand zu sein, ägyptisch h, ka "rusen, preisen" oder mit Rücksicht auf die Variante  $\rightarrow$  das ägyptische  $\leftarrow$   $n\chi t$ ,  $\chi u$  "mächtig, stützen", hebräisch כסה kapha, beugen, bändigen, bezwingen. Das moabitische kommt im Phönikischen nur als L vor; das letztere dürste das ägyptische ari, die Wasserschlange, Wasserwoge", wohl auch der Blitz sein, da es dem Zeichen 7 nun sehr ähnlich ist; im Koptischen ist der Name zu laula geworden, das wäre hebräisch לול die Wendeltreppe, verwandt mit unserem "rollen", und לויתן livyadan "die Seeschlange". "א mem (Gewässer) ist in den Zeichen 4 4 ganz identisch mit den späteren Formen für W šin, wie es sich andererseits an w same zanschliesst. Dieses letzte ist die cursive Form von T d. i. als same der sich auf den Berg stützende Himmel, aber das Zeichen kann in seinem Doppelsinn auch die den Regen auslassende Wolke sein, wie שין איז איז sin "pissen" bedeutet. Allen diesen Formen liegt der

Begriff der Nässe zu Grunde, wie auch die Form v die aus dem wasserreichen Boden autkeimende Psianze und 4, wie das samaritanische zumm, das demotische  $\mathfrak{Z}$ , hieratisch  $\mathfrak{T} \mathfrak{T} \mathfrak{T} \mathfrak{U} (=m) sm$  "Feld, Garten" insbesondere die Lotosblumen darstellen. W sade ist im Phönikischen sast ganz identisch mit Y dau, die Phönikier dürsten g und d wenig in der Aussprache unterschieden haben, daher dürste hebräisch אוה stellen, ausstellen hier mit in Betracht kommen, sowie die hieratische Form } der Hieroglyphe 2 sa und die hieratische Form f der Hieroglyphe document das griechische T tau Ähnlichkeit, es ist die stützende Säule wie oben = sama; andererseits ist gade nur eine Verstärkung von I zain, wie w von 🔨 zain; מורה gada heisst "nachstellen" und bezieht sich besonders auf die Jagd, in dieser Beziehung dürste das Zeichen mit der Hieroglyphe tn, hieratisch 25, zusammenhängen, welches ursprünglich jedenfalls ein Lockvogel war; es würde diess mit dem Knoten X übereinstimmen, sowie mit מבה teba "Kiste", ägyptisch X tb , Käsig. " An Stelle des G qoph treten wund h, das erstere ist wahrscheinlich das ägyptische ) zmt "Kupfer", das zweite scheint der Hinterkopf oder vielmehr eine Perrücke zu sein, wie sie die kahlgeschorenen ägyptischen Priester trugen.

Es dürste hieraus hervorgehen, dass der Zeichenwechsel in der phönikischen Schrift nicht auf mechanischen Ursachen beruhte, sondern dass den Phönikiern die Bedeutung der Zeichen wohl bekannt war. Eine Probe ihrer Schrift haben wir bereits in der luschrift von Tugga (S. 255) gegeben.

# 4. Die neupunische Schrift.

Während bis zu Beginn unserer Zeitrechnung die punischen Inschriften zu Karthago, Marseille und in Sieilien den phönikischen Charakter treu bewahren, tritt in späterer Zeit die Schrift in einer merkwürdigen Vereinfachung auf; a wird zu  $\chi$  und dasselbe Zeichen gilt für m, wie für  $\delta$  oder g (same  $\chi$  fehlt), eine Analogie, welche nur das ägyptische  $\chi$  u (=m), s  $\delta$  aufweist, h nahm die Form  $\chi$  an und dem entsprechend  $\chi$   $\eta$  wurde zu  $\chi$  ähnlich dem ägyptischen  $\chi$   $\chi$  (Messer); es ist indessen möglich, dass diess nur cursive Formen der alten Schrift sind, da diese Zeichen meist flüchtig eingeritzt waren, und wir nehmen daher Anstand, in diesen Vereinfachungen einen tiefern Sinn zu suchen. Wir geben hier eine Inschrift als Probe:

ladn hal kmn mlk dšmd qla brka svåda bn brkbdl bn mdšgårn

"Dem Herrn Baal, der Sonne, dem Fürsten der Ewigkeit, welcher erhört die Stimme des Hiempsal, des Herrn, des Sohnes des Hicebal, des Sohnes des Magsibal."

### 5. Die aramäische Schrift.

Die Formen dieser Schrift, welche auf babylonischen Ziegeln neben Keil-Inschristen, ausserdem aber auch in selbständigen Inschristen und nicht nur in Babylon und Assyrien, sondern selbst in Ägypten gefunden wurden, bieten neben manchen mit der phönikischen und samaritanischen Schrift übereinstimmenden Formen auch manche seltsame Eigenheiten. Am auffallendsten und charakteristischsten ist die Öffnung bei den Buchstaben 3 b (statt  $\triangle$ )  $\forall d$  (statt  $\triangle$ ) und  $\forall r$  (statt  $\triangle$ ). Diese Schrift kommt selbst auf persischen Sigeln vor, und es ist daher sehr fraglich, ob sie blos von den gefangenen Juden, oder nicht auch von ihren Nachbarn, den Nabathäern herrührte, die ebenfalls in Babylon gewohnt haben sollen. Wir werden daher annehmen können, dass die aramäische und die phönikische Schrist Schwesterformen eines Stammes sind. Wir erinnern uns hierbei, dass die Keilschrift nicht die ursprüngliche Schrift der Assyrer war, sondern auf die assyrische Sprache in ähnlicher Weise übertragen wurde wie die chinesische Schrift auf die japanische Sprache; die Assyrer besassen aber dieselben Laute wie die Juden, wie auch die aramäische Sprache, welche in Mesopotamien gesprochen wurde, mit der hebräischen eng verwandt ist. Als daher die Juden in das Exil kamen, konnte es ihnen nicht schwer werden, sich mit den Einwohnern zu verständigen, sie wurden daselbst sogar so heimisch, dass viele die Erlaubniss zur Rückkehr nach Jerusalem verschmähten und in Babylon eine Hochschule jüdischer Lehre entstand. Unter diesen Umständen konnte es nicht auffallen, dass sie sich die cursivere aramäische Schrift aneigneten und in derselben Weise ihre Bücher schrieben, wie noch jetzt die Rabbiner neben der heiligen Merubha (Quadratschrift) die cursivere Raschi verwenden. Hiermit stimmt überein, dass die Rabbiner die samaritanische Schrift רעץ rads, "die gebrochene\* nennen.

Die aramäische Schrift hat für uns ein besonderes Interesse dadurch, dass sie die Entstehung der hebräischen Quadratschrift erkeunen lässt. Aus ≠ entstand das cursive ≺, woraus × und \* wurden; aus y b ¬ woraus wurde, obgleich hier der Dialekt mitgewirkt zu haben scheint, indem  $\bigcap p$ später die Form verhielt, welche mehr Ähnlichkeit mit 4 als mit 1 hat, wie denn auch 2 nur am Anfang und in der Verdopplung b, sonst immer u. gesprochen wird. Für g tritt nicht die Form 7, sondern  $\bigwedge$  und  $\bigwedge$  auf, gerade so wie im Griechischen  $\Lambda$  und  $\lambda$  l vertreten; mit Rücksicht auf samal "vergelten" dürsten diese Zeichen mit A, hieratisch A und , ai, zurückkehren verwandt sein; aus d entwickelte sich d, aus h n, doch tritt hier eine auch in der mandäischen Schrift bemerkbare Vernachlässigung der Unterscheidung zwischen a und a hervor, da auch a geschrieben wurde, wogegen n allerdings mehr in der Form H austritt. Y wurde zu 1, Z oder 2 z aber auffallenderweise zum blossen 1; die neue Form i scheint auf einem Wechsel zwischen v und z zu beruhen, da in der althebräischen Schrift r Y oder Y war, dementsprechend kommt + manchmal für v, manchmal für z vor, es scheint das Zepter  $\int us$ , sm gewesen zu sein, das Zepter mit dem Vogelkopfe, dessen Polyphonie den Wechsel erklärt. Zy ist in manchen Schriften ganz identisch mit g in den Formen 1,  $\neg$  und  $\uparrow$ ; dass das Zeichen nicht zufällig klein wurde, beweist die bekannte Evangelienstelle vom I-tüpfelchen; der I-punkt war den alten Griechen und Römern nicht bekannt, er tritt zuerst in der griechischen Uncial in Doppelform auf, in der einfachen erst im 13. Jahrhundert in der lateinischen Schrift; dagegen war dieser Punkt hei den Mongolen  $\tilde{a}$ , Arabern  $\tilde{a}$  und Indern n (indisch  $\tilde{\tau}$   $\tilde{a}$ ), in welcher Form er an das hebräische aln (Auge) erinnert. Auffallend ist, dass von dem Zeitpunkte, wo in der aramäischen Schrift das Yod zu 'wurde, 'Ain aushört () zu sein und sich zu p gestaltet, welches im Arabischen als s vorkommt. y wechselte bald mit 4, die Form > scheint auf einem Beharren bei der samaritanischen Form zu beruhen. Der Übergang von L zu 5 scheint erst zu Anfang unserer Zeitrechnung erfolgt zu sein und findet sich zuerst in der palmyrenischen Schrist. Aus Y entstand I, dann v mit dem Final v; dieser Übergang, der ebenfalls später eintrat, scheint syrischen Ursprungs. Dass an Stelle des = s v trat, kann nur auf der samaritanischen Form beruhen, ebenso die Form 3 p an Stelle des 1 p. Dagegen ist in z die alte Form, im Gegensatze zu der samaritanischen, in der Quadratschrift erhalten, nur

Hieraus geht hervor, dass die Israeliten im Exil keine neue Schrift annahmen, wohl aber ihre Schrift unter dem Einflusse localer Gewohnheiten eigenartig ausbildeten; als sie mit dieser Schrift nach Jerusalem zurückkehrten, weigerte sich der Stamm Israel, dieselbe, sowie die neuen im Exil entstandenen Bücher anzuerkennen; der alte Glaubensstreit entbrannte neu, und jede Partei betrachtete die andere als Schismatiker. Doch scheint die samaritanische Schrift sich im Lande bis zum Untergang Jerusalems erhalten zu haben, denn die Münzen der Hasmonäer und die Revolutionsmünzen aus dem Jahre 66 vor bis 15 nach Christo zeigen den alten Styl; die Schrift Ketab assurit (d. h. assyrische Schrift) blieb die cursive Schrift der Gelehrten und der Bücher. Wir geben hier als Probe der aramäischen Schrift eine in Ägypten gefundene Inschrift:

brikah deba brad thazphi thamnza zi
Osri eloho min dażm biš lo
dbedad wkirze iš lo amrad dammo
qadam osri brikah haui min qadom
osri minaqroh haui pholzo nimodi
uben zasayo (šlemah).

"Gesegnet sei Theba, die Tochter des Thayphi, die dem Gotte Osiris Geweihte. Sie hat nichts mit einem Menschen gethan, sie hat nichts nach dem Willen eines Menschen gesagt, ist unversehrt. Vor dem Osiris sei du gesegnet, vor dem Osiris sei du geehrt, sei eine Ptlegerin, meine Süsseste, und unter Frommen sei geehrt". 140

# 6. Die palmyrenische Schrift.

In den Ruinen von Palmyra oder מדמר (tadmor "Palmenstadt"), welche in einer Oase der syrischen Wüste lag und von Salomo erbaut sein soll,

fand man Inschriften, welche die aramäische Schrift in ihrer Blüthe zeigen und aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung herrühren. Wir geben hier eine Probe:

Übersetzung: Allgemein gesegneter Name in Ewigkeit. Julius Aurelius Alophonos, Sohn des Aalam..... von Akopens. Monat Tebeth, am 24. Tage im Jahre 544 (233 nach Christo). 141

# 7. Die hebräische Quadratschrift.

Da nicht anzunehmen ist, dass die Juden zu jener Zeit, von welcher obige Inschrift spricht, eine geringere Fertigkeit im Schönschreiben besassen als die Palmyrener, so ist wohl anzunehmen, dass die jetzige Form der hebräischen Quadratschrist im Wesentlichen schon damals die jetzige Gestalt hatte; man vergleiche z. B. das Zeichen \* mit dem entsprechenden in obiger Inschrift. Wenn daher Lenormant eine Reihe roher hebräischer Alphabete vom 1. bis zum 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung aufführt und geradezu von einer kalligraphischen Regelung im 11. Jahrhundert spricht, so können wir dem wenig Glauben schenken. Flüchtige Inschriften und Manuscripte sind nicht immer Beweise für den Zustand der Kalligraphie, welche bei den Juden besonders in den Gebetrollen ein Object des höchsten Strebens fand, und gerade das 11. Jahrhundert, in welchem die Juden den grössten Verfolgungen ausgesetzt waren, bot ihnen wenig Muse zu kalligraphischen Meisterwerken; ja, die in solchen Zeiten sich immer stärker äussernde Hingebung an das Hergebrachte könnte nur eine Reaction gegen eine etwas freiere Gestaltung der Schriftzüge geschaffen haben. Einer solchen Reaction mag wohl auch der eckige Charakter der hebräischen Schrift der deutschen Juden. von welcher wir auf Tafel VII eine Probe aus dem 12. Jahrhundert geben, <sup>142</sup> seinen Ursprung verdanken, während der spanische und italienischtranzösische Charakter der hebräischen Schrift rundere Formen zeigte.

Die Anhänglichkeit der Juden an die überlieferten Schriftzeichen geht aus zwei auffallenden Erscheinungen in den hebräischen Büchern hervor: 1. die Masora (es ist fraglich, ob dieses Wort masora "Überlieferung" oder massora "Verbesserung" bedeutet), das sind Bemerkungen über Lesarten und schwierige Worte, welche an den Rand geschrieben wurden, und 2. die Vokalbezeichnung. Die Masorethen erlaubten sich nicht, Buchstaben des Textes zu ändern, auch wenn sie dieselben für falsch hielten, und während in den Targums oder aramäischen Paraphasen des Urtextes die Vokale häufiger geschrieben wurden als in den Worten der heiligen Texte, erlaubte man sich nicht, den Text durch Einfügung von Vokalen umzugestalten, sondern drückte dieselbe nur durch Striche oder Punkte aus, welche den Wörtern des Textes überschrieben, unterschrieben oder in die Buchstaben eingesetzt wurden. Alles diess setzt voraus, dass die Buchstaben des Textes nicht verändert, sondern in den alten überlieferten Formen geschrieben wurden, welche auf den jüdischen Hochschulen zu Jerusalem, Tiberias und Babylon in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung im Gebrauch waren und vielleicht bis auf Esra zurückgehen.

Die Vokalzeichen kamen im 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung auf, um die überlieferte Aussprache auch sichtbar festzuhalten und das Gesetz treu zu bewahren, daher heisst es im Talmud: "Die Kinder Juda haben ihre Sprache sorgfältig gepflegt und Zeichen der Aussprache unter (die Worte) gesetzt, so haben sie das Gesetz bewahrt in ihren Händen. Die Kinder der Galiläer (Samaritaner) haben ihre Sprache nicht sorgfältig gepflegt und nicht Zeichen der Aussprache untergesetzt, so haben sie nicht bewacht das Gesetz unter ihren Händen." In gleicher Weise wurde durch den Ausdruck "macht Hecken um das Gesetz" auf die Vokalisation angespielt.

Anfangs hatten die Juden nur 7 Vokale (entsprechend den 7 griechischen AEHIOΥΩ), also so viele Vokale, als die Woche Tage hat, diese waren:

- . ההם patax (Öffnung des Mundes) a (gleich dem indischen –).
- בול segol (Traube) e (im Indischen ... i).
- . חירק xirek (zischen, Pfeisen) i (dasselbe Zeichen, welches in der Berberschrift alle Vokale vertritt).

- , בפץ kames (zusammendrücken) a, aramäisch o, scheint das Y v zu sein.
- ברי (Trennung) e, dürste wohl mit : sinnverwandt sein.
- י מולם או zolem (Reinheit) o (bezüglich dessen gilt das bei zirek Bemerkte).
- שורק ז sureq (pfeisen) deutet mehr auf das griechische u als auf unser u.

Die Zeichen zolem und sureq dürsten anfangs, so wie pata zund zirek, einfache Striche oder Punkte auf den Zeichen wir gewesen sein, um anzudeuten, dass dieselben nicht als Vokale, sondern selbständig als Consonanten (aber mit Vokal) auszusprechen seien, welcher Brauch sich in der samaritanischen Schrift erhalten hat. An diese Zeichen schliessen sich an das ziece (eben, d. h. ohne Vokal), welches den Wegsall des Vokales anzeigt, das Dages, ein Punkt, welcher theils die harte Aussprache (zw, zb), theils die Verdopplung andeutet, und in zam Ende der Wörter anzeigt, dass es ausgesprochen werde (in diesem Falle heisst der Punkt Mappik), und der Strich Raphe, welcher über einem Consonanten dessen weiche Aussprache anzeigt.

Rabbi Kimzi, der berühmte Rabbiner des 12. Jahrhunderts, erweiterte das Vokalsystem auf 10 Vokale, indem er zireq in 2 theilte, und , kames zatuph (8), sowie \(\tau\) Qibbus (u) hinzufügte.

Neben den Vokalen entstanden auch eine Menge Accente. um die Tonsilbe und die Interpunction oder das Verhältniss der Wörter zu einander anzugeben, sie heissen vow tâmim "Sinn, Weise", ferner zur Bezeichnung der Modulation oder des Tones, nach welchem das Gesetz in der Synagoge halb singend recitirt wird. Wann diese Zeichen entstanden sind, ist nicht bekannt; als Betonung und Interpunction werden sie schon im Talmud bei Hieronymus zu derselben Zeit erwähnt, wo auch die griechische Accentuation geregelt wurde.

Endlich sindet man auf der Schristprobe auf Tasel 7 über manchen Buchstaben wie ne Verzierungen, welche schon Maimonides als Ersorderniss einer nach den Regeln geschriebenen Synagogenrolle erwähnt, sie kommen schon in phönikischen Inschristen vor, z. B. & Å (d b à), ihr Zweck ist unbekannt. 148

Die Schriftprobe auf Tafel VII enthält den ersten Vers der Genesis, den wir schon Seite 151 analysirt haben, er lautet:

brešið bara elohim eð haššamaim veð haarez: v haarez hagða
Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde | und die Erde war
ðohu vicohu vzošek ál-pne ðhom | vruaz elohim mruzepheð
wüste und leer und Finsterniss auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte

dl-pne hammayim: vyomer clohim yhi vayhi or or. auf dem Wasser. Und es sprach Gott es werde Licht und es ward Licht elohim að haor ki tob vyabdel elohin und es sah Gott das Licht, dass gut und es schied Gott izwischen dem ha yošek: rayiqra elohim haor uben laor yom Lichte und zwischen der Finsterniss und es nannte Gott das Licht Tag und layla vla yošek qara rayhi 'ereb rayhi woqer die Finsterniss | nannte er Nacht und es war Abend und es war Morgen der yom eyad.

Tag der erste.

Die zweite Abtheilung der Tafel VII enthält das erste Wort der Genesis, בראשית brešið, welches zugleich den Titel des Buches bildet und oben in eine Verzierung eingeschlossen war, in verzierten Buchstaben nach einer andern Handschrift aus derselben Zeit.

#### 8. Raschi oder Rabbinisch.

Neben der Quadratschrift bedienen sich die jüdischen Gelehrten zu profanen Schriften schon seit alter Zeit einer Cursivform, welche Raši heisst, und welche vielleicht bis zu jener Zeit hinaufreicht, wo die Targums entstanden, denn das Schin z hat eine ganz aramäische Form. Auch von dieser Schrift giebt es verschiedene Arten: eine spanische, eine italienisch-französische und eine deutsche. Wir lassen in den beiden ersteren denselben Text (den ersten Vers der Genesis), folgen, dessen Transscription wir vorhin gegeben haben, und behalten die deutsche für den folgenden Abschnitt vor.

# Spanisch-levantinisch:

ברגשים ברן ולבים גם בשנים וגם בנרץ: וכנרץ בים בכו ובכו וחשך על פני בכום ורוח ולבים צרחפם על פני בעים: וינער גלבים יבי גור ובין בחשך: ייכרן גלבים לגור בי שב ויבדל גלבים בי בגור ובין בחשך: ייכרן גלבים לגור יום ולחשך ברן לילב ויכי ערב ויכי בכר יום נחדי

#### Italienische Raschi.

ברלשית ברל ללהים לת השמים ולת הלרץ: והלרץ היתה תהו ובהו וחשך על־שני תהום ורוח ללהים מרחבים ולתפת על־שני המים: וילמר ללהים יהי לור ויהי־לור: וירה ללהים לת־הליר בי־עוב ויבדל ללים בין הלור ובין ההשך: ויקרל ללהים ללור יום ולחשך קרל לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום לחד:

#### 9. Weiberdeutsch.

Bei den Juden war das Lesen der heiligen Schrift das Vorrecht der Männer, die Weiber lernten nicht hebräisch, sie bedienten sich nur der

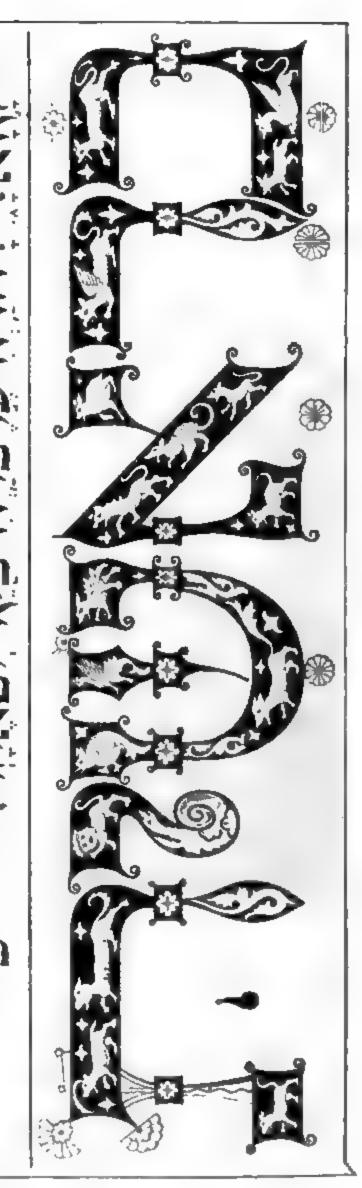

DEUTSCHE HEBRÄISCHE SCHRIFT DES MITTELALTERS.

Landessprache, und daher wurde die hebräische Schrift, mit welcher deutsche Texte geschrieben waren, Weiberdeutsch genannt. Weshalb die Juden gerade die deutsche Sprache bevorzugen und französische, polnische und ungarische . Juden der deutschen Sprache mächtig sind, ist nicht bekannt. Uebrigens ist ihre Sprache ein Gemisch deutscher, hebräischer und aramäischer Wörter mit mancher eigenthümlichen Satzconstruction; fremde Wörter werden germanisirt und umgekehrt; aus הלך halax "gehen" wird holzen, aus דבר dabbar "reden" dibbern gemacht und conjugirt: ich habe gedibbert u. s. w., vor die Vorsilbe er wird ein d gesetzt z. B. derschrecken; auch neugebildete Wörter sind häusig, wie leien sür lesen, benšen sür segnen, breilaht sür Hochzeit, ermegen für ergötzen u. s. w. Die Consonanten werden wie im Hebräischen, n in der Mitte und am Ende wie s, ausgesprochen, & dient für a und o, i für u und ü, 'für e und i, das helle e wird durch y bezeichnet, das unbetonte e wird oft weggelassen, am Ende der Wörter steht nach einem Vokal stets א, fängt das Wort mit i o u an, so wird א vorgesetzt, z. B. איח ich, אונד und. אודר oder. doch wird o auch durch אודר oder. doch wird o auch durch אודר Beifügung eines ' gebildet, z. B. איי au, " ei, " eu, " ö, ü; statt des f dient ב z. B. פֿאַריל faul, statt w wird doppelt-v יו geschrieben, folgt aber noch ein o oder u, so wird ein a dazwischen gesetzt. Die deutsche Raschi oder Weiberdeutsch ist im Ganzen eckiger als die italienische, doch hat sie auch einige Abweichungen, wie z (statt t), t (statt t).

Indem wir hier das Alphabet geben, ersuchen wir die Leser, den folgenden Text des Vaterunsers in jüdisch-deutscher Mundart im Dialekt der polnischen Juden gefälligst selbst zu buchstabiren, wobei natürlich ebenfalls von rechts nach links zu lesen ist.

ת ם ל ק ל ן פ ן פ פ נ ן א פ ל כך י ט ח י ו ה ד י ב ח a h y d h vuz x t y i k l m n s s pf ts q r š t

אונגר פֿאטיר דר דוא ביסט אין היאלי גיהייליגט אול דיין נאאין זיין: אעג דיין קיניגרייך קואין דיין

אונגר אונגר פולדן אוין איר פרדן אין וויא אין היאל: גיב אונג היינט אונגר טעגליך בבוט: אונ׳ פֿרגיב אונג אונגרי פולדן או וויא איר פֿרגעבין אונגרי פולדנר: אונ׳ ברענג אונג ניט לו קיין נפוין זונדרן ביסערם אונ׳ פון בייגן ווארין דיין איג דאם קיניגרייך, אונ׳ דיא אאכטי אונ׳ דיא הערליכהייטי אוין אייביגי אאן.

## 10. Hebräische Schreibschrift.

Wie in der deutschen Schrift seit der Erfindung des Buchdrucks sich ein eigener Schriftzug entwickelt hat, so ist auch bei den Juden eine Schreibschrift entstanden, indem Formen der Weiberschrift abgerundet wurden.

obgleich die Entstehung einiger Formen dieser Schrift wie 2 b aus 2, 2 a aus 7, 8 d aus 9, 9 aus 9, 9 s aus w schwer zu erklären sind; schnell geschrieben und mit Ligaturen versetzt, ist diese Schrift ebenso schwer zu lesen wie unsere Schreibschrift, wenn sie flüchtig geschrieben wird. Wir geben als Probe das vorstehende jüdisch-deutsche Vaterunser in dieser Schrift.

# VII. DIE SYRISCHEN SCHRIFTEN.

Wir haben schon oben Seite 314 Gelegenheit gehabt, von den syrischen Schriften zu sprechen, der Gegenstand ist aber so wichtig, dass wir denselben besonders behandeln müssen. Eine der ältesten syrischen Schriften heisst estrangelo, das ist "Schrift der Botschaft", weil sie die Schrift der christlichen Evangelien war; in der That hat sie grosse Ähnlichkeit mit der hebräischen Quadratschrift, welche die Juden "assyrische Schrift" nennen, der Unterschied beider Schriftarten liegt ausser in einigen minder wesentlichen Buchstabenformen darin, dass die syrische Schrift die Zeichen verbindet, die hebräische Schrift sie getrennt schreibt, obgleich auch ihre Formen gegenüber den phönikischen darauf hinweisen, dass das Streben der Verbindung in ihr vorhanden war, z. B.

| hebräisch | n        | phönikisch | Y |
|-----------|----------|------------|---|
| ,         | k        | *          | K |
| , 0       | ph       | •          | 1 |
| ע "       | <u>8</u> | <b>,</b>   | W |

wobei die Finalzeichen  $u \in k \in ph$   $v \in n$  noch auf die phönikische Form zurückweisen. Das Streben nach Verbindung war also im babylonischen Exil entstanden, und wir glauben, die Heimat dieses Strebens bei den Mongolen und Tataren gefunden zu haben, welche an eine Kerbe ihre Zeichen einritzten. Dieses Streben nach Verbindung ist auch in der noch ältern mandäischen

Schrift vorhanden, d. i. die der Jünger Johannis des Täufers, welche auch in den Evangelien erwähnt werden.

Bevor wir auf die einzelnen Alphabete übergehen, wollen wir dieselben übersichtlich zusammenstellen, wobei wir bei denjenigen Lauten, welche verschieden in der Verbindung und auch am Ende der Wörter geschrieben werden, die betreffenden Finalzeichen beifügen.

| Werth | hebráisch    | man-<br>däisch   | estran-<br>gelo | melchi-<br>tisch | nestori-<br>anisch | yako-<br>bitisch | pešito   | tatarisch  |
|-------|--------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------|
| a     | Ж            | •                | K               | rt               | 1                  | 1                | 1        | <b>y</b> 2 |
| Z.    | ٥            | ==               | -               | ۵                | 3                  | 1                | ء ا      | , ·        |
| g     | د            | 2                | 7               | *                | 1                  |                  | -        |            |
| d     | 7            | <b>4</b>         | 74              | ন                | •                  | 7                | ,        |            |
| h     | 77           | 1 1              | ពា              | J.M.             | •                  | ٦                | а        |            |
| e     | ,            | ٠ ـ ا            | ٩               | م                | •                  | э                | ۰        | -2         |
| \$    | 1            | ]                | 1               | <b>F</b>         | ,                  | ı                | 1        | ĺ          |
| Z     | <del>រ</del> |                  | •               | 44               |                    | ىد               | -        |            |
| 1     | ני           | 1                | +               | 4                | <b>\</b>           | <b>+</b>         |          | 1.         |
| y     | *            | 4                | •               | •                | •                  | 4                |          |            |
| k     | כך           | · 🔻              | w, a            | ધ્ ૩             | 292                | 42               | +0       | ی 🕫 ا      |
| 1     | 5            | J                | 7               | 7                | 3                  | 7                | 12       |            |
| 178   | 60           | <b>5</b> .       | בכ כל           | п                | 24 NO              | PP               | 30       | 7 3        |
| 21    | 12           | ν                | <b>£</b> 3      | 4.7              | 1.1                | 7.4              | ۲,       | } ¥        |
|       | ٥            | ص                | مدة             | 22               |                    |                  | m        |            |
| à     | ע            | -                | ~               | -                | <b>5.</b>          | 4                | 2.7      |            |
| ph    | םפ           | Ų                | ٩               | 63               | 5                  | و ا              |          | 9          |
| 8     | 2.4          | ا س <sub>ا</sub> | 3"              | <b>→</b>         | 2 %                | 5                | 3        | 2          |
| q     | , ,          | ្រា              |                 | <b>.</b>         | -                  | æ                | <u> </u> |            |
| r     | •            | =                | i               | ì                | á                  | 3                | ,        | 3          |
| š     | ש            | 4                | *               | *                |                    |                  |          |            |
| ŧ     | , n          | ગ                | ት               | 22               | A %                | ٦.               | <b>A</b> |            |

## 1. Die mandäische Schrift.

Die mandäische Schrift unterscheidet sich von ihren syrischen Schwestern principiell dadurch, dass sie die Vokale schreibt und in gleicher Linie mit den Consonantzeichen verbindet; die Vokale haben dieselben Zeichen wie die Halbvokale in den anderen syrischen Schriften, doch die Bedeutung ist verschieden; man beachte

mandäisch • a syrisch • v

• i • l a

• u • y

Das • a war das phönikische din (Auge), in der himyarischen Schrift ist das Doppelauge 00 v, wie im Syrischen das einfache Auge, während din nur durch die Augenhöhle vertreten ist, im Mandäischen durch ein Zeichen, welches dem b sehr ähnlich ist (wir haben phönikisch ob als "Ohr" kennen gelernt); hier kann also von keiner Corruption die Rede sein, hier beruht der Zeichenwechsel auf dem Begriffswechsel, und wenn dzu v und a werden konnte, so mochte letzteres wohl den o-Laut oder d-Laut haben.

A g hat keine Ähnlichkeit mit den phönikisch-hebräischen Formen λ, es ist jedenfalls die Hieroglyphe oder λ, hieratisch λ, die Haube scheint eine Krone zu sein; wir haben im hebräischen Levi, der mit dem Buchstaben gimel zusammenhängt, den Uebergang zum Wasser (das ägyptische Priesterzeichen fraufe, die wichtigste Ceremonie der mandäischen Johannisjünger) zur Geisterbeschwörung und zum Schlangenzauber kennen gelernt.

 $\exists d$  und  $\boxminus r$  sind aramäische Formen und entsprechen dem tatarischen  $\exists r$ , nicht dem phönikischen  $\triangle$ , die tatarische Finalform  $\Rightarrow$  ist verwandt mit dem kalmückischen  $\bigcirc k$  und scheint daher eine ägyptische Vase  $\boxed{ }$ , hieratisch  $\boxed{ }$ , oder  $\boxed{ }$ , hieratisch  $\boxed{ }$ , ab "Herz" zu sein. Wir haben duleth als den Begriff "theilen" erkannt; Wasser war das erste Mass, Mengen von

Flüssigkeiten ergaben ein Gewicht, wie in unserer Sprache noch immer "Mass" eine bestimmte Quantität Flüssigkeit ist; ferner haben wir daleth als "Mitte" kennen gelernt und das Herz galt als Mitte des Körpers, möglicherweise hing das Zeichen auch mit der Hieroglyphe dem Hochgericht zusammen, denn hebräisch padan ist der "Richter". War die Stange die Windfahne, so war der Begriff identisch mit der Bewegung der Thüre in den Angeln, mit der Bewegung des Kopfes zwischen den Schultern. Die Ähnlichkeit der Zeichen dund rlässt eine Ähnlichkeit in der Aussprache vermuthen, und so finden wir in der persischen Keilschrift, wie in der Sindh- und Multhanschrift einen Laut tr.

h fehlt im mandäischen Alphabet, es war identisch mit  $\chi$ , im Pehlewi sind sogar a, h und  $\chi$  identisch.

 $\triangle v$  ist, wie oben bemerkt, das syrische y, in der hebräischen Quadratschrift ist y der Winkel oben  $\cdot$ .  $\triangle$  ist das verkleinerte syrische  $\triangleright ain$ , verwandt mit  $\triangleright b$  und  $\triangleright k$ , so dass  $y \nmid b = u$  und k hier wechseln, ähnlich wie die nordische Rune k kaun, moabitisch k vav, himyarisch k k griechisch k k ist; es ist der Zwischenraum.

z tritt im Aramäischen erst in jüngerer Zeit auf und herrscht in allen syrischen Alphabeten vor, wie es auch als i in die hebräische Quadratschrift übergegangen ist, wo es dem i vav sehr ähnlich sieht. Die Weiberdeutsch hat die Figur: erhalten, welche in der jakobitischen Schrift als 5 in der Pehlewi als 5 vorkommt, jedenfalls die Schlange, ägyptisch , hieratisch ; wie hier u und z wechseln, so wechseln in der altgriechischen Schrift si oder 4 s. Die Schlange ist der Bohrer Rati, mit welchem Odhin Fialar's Felsen durchbohrte, das blinkende Schwert und als solches ist 1, aramäisch pur asenin "Waffen", aufzufassen.

wechselt in gleicher Weise mit s, samaritanisch — sin, selbst mit ägyptisch — n. Sinai ist der heilige Berg, chinesisch — san, ägyptisch — hieratisch — und — , hieratisch — mu, h, a. Dieses Zeichen ist aber nicht nur der Berg, sondern auch das wellige Land, in seiner Diminutivform sogar das Ackerland, die Ackerfurchen, denn das Zeichen bedeutet "Berg, Thal, Land, Volk", immer im Sinne der Fruchtbarkeit, wodurch es sich an das hebräische zeth, den Ackerzaun H anlehnt. Als Bergthal ist es das mandäische 4 s, tatarisch , welches als v k auch die Grube, hebräisch 22 gebe "Cisterne, Teich, Sumpf", ägyptisch • hm ist.

ל ist das Segel, ägyptisch , hieratisch און חוד (Wind), hebräisch שש שׁפּשׁ "Byssus, feine Baumwolle", arabisch בּשׁל qutn "Kattun", durch die Farbe verwandt mit שיש tit "Töpferthon" und של tale "Lamm", דלה dala "Fäden", das tatarische ב ist die umgekehrte Form davon.

 $\angle y$  tatarisch  $\Rightarrow$  ist in gleicher Weise das umgekehrte v, das demotische  $\angle t$ , welches mit a verwandt ist, wie  $\Rightarrow$  sowohl a als t ist; als syrisch  $\Rightarrow$  ist es das Hintertheil, der Schwanz (siehe unter l).

erwähnt und mit  $\clubsuit$ , hieratisch  $\circlearrowleft$ , ht "Herz" verglichen haben, es ist aber auch verwandt mit  $\longrightarrow$ , hieratisch  $\frown$ , k "der Kessel" (der rauschende Kessel, das Chaos der nordischen Sage) umsomehr, als diesem Zeichen das weibliche  $\longrightarrow$  nb und  $\clubsuit$ , hieratisch  $\image$ , nu gegenübersteht und dem mandäischen  $\backprime$  n entspricht; das hebräische  $\Lsh$  kapf bedeutet auch "Pfanne, Schale".

I hat in allen syrischen Alphabeten die umgekehrte Form des phönikisch-aramäischen Ll, welches letztere dem syrischen und tatarischen la mehr entspricht. Das letztere scheint mehr der Schweif des Löwen der hieratische Löwen der Schweif zu zeichnen scheint; der Löwe, ägyptisch ar = l heisst hebräisch ner oder ner oder der lawi; list der zwölfte Buchstabe im Alphabet, der letzte Stamm Israels, der nachgeborne Sohn Benjamin. Ägyptisch heisst ar aber auch die Schlange hieratisch f, und diese Form scheint unser l umsomehr vorzustellen, als es dem g ähnlich ist. Lamed heisst behren, die Schlange war das Symbol der Arzneikunst.

N ist oben unter k besprochen.

s ist, da — das Hintertheil ist, ), hieratisch , wovon das nestorianische s die umgekehrte, der Hieroglyphe mehr entsprechende Form zu sein scheint; der Lautwerth hk kann um so weniger beirren, als nestorianisch s arabisch h ist. Ausserdem entspricht —, hieratisch htp., hieratisch htp., hieratisch htp., das Allerheiligste", sei es als Sonnenuntergang aufzusassen oder als Hobel,

wobei zu bemerken ist, dass hk die Magie bedeutet. Auch die Zeichen hieratisch hieratisch nuhen verdienen Beachtung, insoserne das mandäische Zeichen die verkürzte Form davon sein könnte.

'Ain ist unter b besprochen.

ph ist das tatarische pp, das ägyptische pp, hieratisch pp, ursprünglich die klaffende Muschel, daher pp, Mund pp, ferner pp, hieratisch pp, der Hauch, der Wind, welche letztere Form allerdings mehr das syrische pp erklärt, welches nicht unter die Zeile geht; auch die markomannische Rune pp pp hat Ähnlichkeit, soferne sie die verkehrte Form des obigen Zeichens ist; als Hieroglyphe könnte es pp, hieratisch pp, das Weib sein, hebräisch pp pp das Mädchen pp.

ist dasjenige Zeichen, welches zum arabischen wurde, ägyptisch M, hieratisch M, siehe swasserreiche Feld, verwandt mit M, hieratisch M, kühl", insoferne M M M (siehe oben) ist.

קבה qeba "der faltige, wasserreiche Magen des Kameels", arabisch בּה qibbat; damit verwandt ist קבה qoba "das Weib", חוד צמרם "Eva", deren Hieroglyphe unter ph aufgeführt wurde, wonach die Zeichenähnlichkeit ebenfalls auf Begriffsverwandtschaft beruht.

R ist unter d besprochen worden;  $\delta$  unter  $\chi$ .

wie nara "wohnen" heisst und die Isis die Göttin des Familienlebens ist; übrigens ist auch  $\int_{-\infty}^{\infty} h$  hieratisch  $\int_{-\infty}^{\infty} h$ , an "die Säule" verwandt, weil das Zeichen ursprünglich ein Zelt war.

Es dürste hieraus hervorgehen, dass die mandäische Schrist aus dem Boden einer alten Bilderschrist entsprossen ist, der ihr mit ihrer Schwesterschrist gemeinsam war, und dass in ihr jene Elemente stark vorhanden sind, welche die tatarisch-mongolische Schrist bildeten. Ob diese Secte der Überrest eines eigenen Volkes war, oder ob die Schrist in religiösen Schristen den Weg von Innerasien nach dem Jordan sand, können wir nicht beurtheilen.

# 2. Estrangelo.

Wie bereits erwähnt, hat die Estrangelo-Schrist eine grosse Ähnlichkeit mit der hebräischen Quadratschrist, sicherlich nur, weil die letztere eben aus Assyrien stammt; wo sie von dieser abweicht, zeigt sich gleichfalls der

Ursprung darin haben, dass dieselbe einen Vokal, vielleicht das reine a ausdrückte, welches auch im Hebräischen als Vokalzeichen auftritt; die Folge davon war, dass am Ende der Wörter ein Aufbiegen des Striches erfolgte, um etwa ein y ähnlich dem slavischen Jer auszudrücken, einen Hauch, mit dem das Wort endigte. Da durch die Verbindung manche Eigenthümlichkeiten der Zeichen verwischt wurden, so hob man in solchen Fällen die Verbindung auf, oder man nahm, wie bei k, andere Zeichen zur Verbindung. So würde dr zu b, szu geworden sein, bei anderen Buchstaben, wie bei k müssen aber innere Gründe vorhanden gewesen sein, welche die Verbindung nicht zuliessen, denn hier konnte keine Verwechslung eintreten.

Bezüglich der Bedeutung der Namen der syrischen Zeichen bin ich in der angenehmen Lage, die Ansicht eines gelehrten Syrers, des nestorianischen Erzbischofes Monsignore Bartatar, nach seinen mündlichen Mittheilungen anführen und mit meinen Untersuchungen vergleichen zu können:

I und Kaleph, alpha: navis, navicula, scapha, "Schiff, Schiffchen, Boot". Ich habe i oben als Schwanz charakterisirt, mit Beziehung auf "Schiff" dürste es das Steuerruder sein, zu dem ja der Fischschwanz den Anstoss gegeben haben soll; das Zeichen Kist das hieratische und hängt mit "Schiff" genau so zusammen, wie mit diesem das deutsche vulgäre "schiffen".

sitziges Speisesopha". (Ich habe das Zeichen als "Höhle" erklärt, was mit "Haus" zusammenhängt, das Sopha werden wir später kennen lernen, es hat eine andere Form, auch die sitzenden und liegenden Figuren haben in der hieratischen Schrift eine andere, nämlich die umgekehrte Form, z. B. z Mensch, Kuh, Kuh, Kogel, doch ist es möglich, dass die Richtung der Schrift nicht allzu massgebend war.)

Schwanz" (die letztere Bedeutung mag zu dem Punkte am Ende des Zeichens Anlass gegeben haben, in der Estrangelo geht das ganze Zeichen unter die Zeile; das mandäische g war die Wasserschlange, das syrische scheint identisch mit dem mandäischen k und q, die Cisterne, der Magen oder der Wasserschlauch; es ist zu beachten, dass no gama "schlürfen, trinken" bedeutet, wenn gome, die ägyptische Papyrusstaude ihren Namen vom Außaugen des Wassers hat, so mag auch das Kameel, welches das Wasser lange in seinem

Magen bewahrt, den Namen davon haben; dasselbe bedeutet , hieratisch km, das wasserreiche Ägypten).

weisen auf die Grundbedeutung "theilen" hin, ägyptisch f, hieratisch f, winkel, Ecke, und f die Hälfte, f das Hochgericht. Estrangelo f konnte daher nur am Ende stehen, da es in der Verbindung gleich f war, und ebenso nestorianisch f, da es in der Verbindung gleich f war, welches am Ende f oder f geschrieben wird; die Punkte hängen offenbar mit der Vokalbezeichnung zusammen.)

und a he, heta, arabisch haiat: figura, physiognomia, "Gestalt, Aussehen". (Als solches wäre es das himyarische οο wawe (die beiden Augen und äthiopisch Φ, mir scheint aber der Begriff hier nicht activ, sondern passiv zu sein "von schönem Aussehen, jung", daher ägyptisch [], hieratisch [], sah "die Halle", hebräisch [], hekal "das grosse Haus, Palast, Tempel", [] pr-a "die hohe Pforte".)

a und e: var, vara: clavus, uncinus, hamus, "Nagel, Angelhaken". (a stimmt mit hebräisch i v als Haken überein, e ist aber das phönikische O din "Auge", möglicherweise war es nur das Gebogene, der Nasenring; übrigens schliesst sich die nestorianische Finalform e an den Haken an, am Anfang und in der Mitte wurde es nicht gebraucht.)

n und t zain, zait: pugio et oliva fructus, "Dolch und Olivenfrucht". Das mandäische und Estrangelo-z sind als Finale dem nestorianischen t a ähnlich und bereits beim mandäischen Alphabet als Waffe erklärt. Die Olive dürste sich auf die nestorianische Form beziehen, welche sich der ägyptischen Hieroglyphe t a "Brot, Speise", t hieratisch t "Salbe" nähert, und hieraus dürste sich auch die Pešito-Form von t und t erklären, welches sich als "Theil" auch auf die "Frucht" beziehen kann, welche sowohl Wurzel als Krauthaupt (ohne Leib) ist.

~ zet, zeta: instrumentum quo confricatur, "Instrument zum Reiben" (Reibeisen?). (Ich habe das Zeichen als unebene Fläche oben erörtert, was mit der vorstehenden Erklärung nicht im Widerspruch steht.)

Let, teta: frustrum panni, quo detergitur, Lappen, Tuch zum Abwischen". (Diese Erklärung kann sich auf das mandäische Segel, nicht auf die

vorliegende Figur beziehen; dieselbe geht unter die Zeile, bedeutet also etwas Unterirdisches; hierbei mache ich darauf aufmerksam, dass die tatarische Form - Ähnlichkeit mit der Hieroglyphe ... Kupfer, natürlich in umgekehrter Form hat, sowie dass die Figur in gleicher Weise die umgekehrte Form der Messer-Hieroglyphe st, kt ist, wobei es für uns gleichgiltig ist. ob dasselbe ein Steinmesser oder ein Bronzemesser war.)

• yod, yoda: manula, vola et lineola, "Händchen, hohle Hand, kleine Linie". (Ich habe schon bei dem mandäischen Alphabet auf die Ähnlichkeit von yod und kaph hingewiesen, beides bedeutet im Hebräischen "Hand" und insbesondere den Zwischenraum zwischen den Fingern und die hohle Hand.)

(Der Grundbegriff ist wie bei yod der Zwischenraum, wist in Form und Bedeutung dem  $\lambda$  zähnlich; e ist ähnlich der hieratischen Form  $\sim$ , welche ich bei dem mandäischen k besprochen habe, es kann auch das hebräische Haarzopf, Schwanz (des Affen) bedeuten;  $\mathfrak{g}$  scheint das tatarisch-mongolische  $\mathfrak{g}$  zu sein, das ägyptische  $\mathfrak{g}$  oder  $\mathfrak{g}$ ;  $\mathfrak{g}$  ist wie vorhin erwähnt, das grössere yod.)

Alamed oder lamda: stimulus, "Stachel". (Das Zeichen ist ähnlich der Hieroglyphe), hieratisch f, "Grenzpfahl", welches in auch in Verbindung mit der Ebene vorkommt, ferner mit der Hieroglyphe f, hieratisch f hk "Skorpionstachel, Zepter der Hirtenfürsten", wobei zu bemerken ist, dass hk "Magie" bedeutet, analog למד lamad "lehren", wobei zu bemerken ist, dass hk "Magie" bedeutet, analog למד lamad "lehren", תורה talmud "die Lehre" gleich תורה tora "die Lehre", von תורה yora "zeigen, anzeigen", daher das ägyptische — rmn.)

≥ ≈ mim, mima: mater, matrix, "Mutter, Mutterleib". (Das Zeichen z ist bereits bei dem mandäischen m als Isis, die Kuh, besprochen; auch die geschlossene Form z lehnt sich an das hieratische ≼ an; ≈dagegen ist das ägyptische ≪, hieratisch ≫, mh "Fülle, Norden", die Wolke, die Därme, welche den Wind verursachen, der Schlauch, die Gebärmutter.)

nun, nuna: piscis, pisciculus, "Fisch, Fischchen". (Das hebräische nun bedeutet nicht nur den Fisch, sondern auch die Nachkommen, daher ist I nur das Kleine und das hebräische In verwandt mit k; ist im Mongolischen gleich k "das Ruder", welches dem Fischschwanze nachgebildet ist; so erkläre ich mir auch die Finalform — in gleicher Weise. Beachtenswerth ist, dass Anfangs- und Ende-Nun in der Verbindung — die

einsache Form des phönikischen Nun geben, das letztere ist der Nu, der Blick, Augenblick, Blitz, das ägyptische  $\longrightarrow$ , hieratisch  $\longrightarrow$ , ma "Sichel"; ich habe oben bemerkt, dass die Verbindung ursprünglich einen Vokal ausdrückte, da nun mongolisch n=a ist, so konnte der Schweif von  $\searrow$  in der Schriftlinie aufgehen und musste am Ende der Wörter selbständig hervortreten. Übrigens kann auch als Pfeil, als Sonnenstrahl, ungebrochen gedacht werden.)

same, senka: fulcrum, sustentaculum, "Gestell, Grundpfeiler".

(a ist identisch mit »  $\chi$  als —, hieratisch a, der Erdboden, die Grundfeste, als ), hieratisch a, das Hintertheil, wienerisch "Gestell"; ägyptisch hieratisch a, us, uts das Faulbett, das Symbol des Osiris, der als Himmel, pt, sich an die bei beth erwähnte Bedeutung anlehnt, das Bettgestell hieratisch aft "Truhe" verwandt mit der bei dem mandäischen Alphabete erwähnten Hieroglyphe , aft "ruhen" und mit ; hieratisch aft, hieratisch aft, hieratisch aft, hieratisch aft, pt der Feste des Himmels.)

(Insoferne es sich an eine Hieroglyphe und das althebräische  $\Delta b$  anschliesst, ist es , das Weib, die Schönheit", hiermit hängt noch and pata , offenherzig, unbefangen, leicht zu verführen" und põi "Einfalt" zusammen, insoferne in alter Zeit unverheirathete Mädchen jedem Fremden zugänglich sein mussten; erst mit dem Brautschleier schlossen sie sich der Aussenwelt ab; aber diese Begriffe scheinen mir mehr auf das samaritanische  $\Delta p$  zu deuten; sist dem ägyptischen  $\Delta$ , hieratisch  $\Delta$ , ähnlich, das ist der Hauch aus dem Munde, das Hervorbrechen des Kindes, ägyptisch  $b\chi$ , papa "gebären", hebräisch and paday "eröffnen, loslassen, [einen Gefangenen] befreien".)

welches im mandäischen Alphabet erklärt ist; an das wasserreiche Feld schliesst sich die Saat an, die Eris erinnert an die Aussaat der Drachenzänne;

die Zwietracht an die Ackerfurche. 'Ain, pe, sade entsprechen in dieser Reihenfolge  $\mathbb{P} \cap \mathbb{P}$ : f die Leerheit, der Wind;  $\cap$  ur die Öffnung des Himmels, die Thauzeit,  $\mathbb{P}$  thorr die Zeit des Ackerbaues; aber auch den Runen  $\mathbb{A}$  ar,  $\mathbb{P}$  sol Ernte (hervorbringen)  $\mathbb{P}$  Jagd, Krieg.)

a qoph, qopha: canistrum, cophinus, Korb". Entspricht der Rune + os der Zeit der Eröffnung der Schifffahrt", daher dürfte es das ägyptische + hieratisch +0, +1, Ecke, Knie, Vorgebirge", sowie +1, das Schiff" sein; in der zweiten Runenreihe +1 biörk "die Bergung" und damit dürfte der Korb zusammenhängen, ägyptisch +2, hieratisch +1, ba "das Opfer" für glückliche Heimkehr.

i i raš, raša: caput, "Haupt". (Für dieses Zeichen gilt das bei d Bemerkte.)

E šin, šana: dens, hominis et montis, "Zahn von Menschen und Bergen". (Das Zeichen hat in der Schrift der Melxiten die Form wentsprechend der Hieroglyphe —— ša (die untergehende Sonne, auch , hieratisch , das wäre das Abendroth, "aufleuchten", das Morgenroth, die am Himmel aufsteigende Sonne, chinesich  $\Omega$  tan "Morgen", lautverschoben von san, es schliesst sich dadurch unmittelbar an roš "Haupt" an, ist vielmehr dasselbe.)

Bedeutung bezieht sich wohl das Zeichen n, welches an die Hieroglyphe und erinnert, melxitisch p, ist jedenfalls der Hochsitz, einfach das Zeichen der Isis, der Thron, die Sesshaftigkeit; auch die Hieroglyphe hieratisch n, welche ursprünglich wohl ein Zelt bedeutete, stimmt mit n überein. n ist das verkehrte Zeichen von n, vielleicht dasselbe, da es auch im Zeitkreise neben demselben stand.)

Die Estrangelo wurde noch ohne Vokalzeichen geschrieben, nur in zweiselhasten Fällen wurde ein Punkt über oder unter das Wort gesetzt, um anzuzeigen, dass a e, i.o o oder uzu lesen sei; derselbe Punkt bezeichnete über dem Consonanten, dass e nicht aspirirt sei, unter demselben die Aspiration, und hiervon mag wohl der Punkt in d und ir abstammen; ein Doppelpunkt (Ribui) zeigte den Plural an, wenn dieser nicht aus dem Wortlaute hervorging.

Ausser der hier gebrauchten schönen Uncialform hatte die Estrangelo in manchen Manuscripten einen mehr quadratischen Charakter, den wir in der Probe folgen lassen. Wir lassen hier als Schriftprobe den Text des Vaterunsers folgen:

אפת הפצבת : שמה שברא : מאמא מלבהמף : נחהא תפעות אובנא הפברט אצ מובל לעברא המהנטן אצ המהנטן ארבנא העבר האבים הממוטן אובנא האב שבם בבם המצוא : השבה ל נוספר ל נ

In quadratischer Form:

abun neflyadaš Transscription: dbašmayo, Übersetzung: Vater unser der in den Himmeln, geheiligt werde dein dide malkudok', nehwo <u>s</u>ebyonak aikano dbasmayo Name, es komme dein Reich, es geschehe dein Wille wie im Himmel bord, hab lan lazmo dsunqonan yaumono, wašbuq auch auf Erden, gieb uns das Brot unseres Bedürfnisses heute, und erlass uytohain aikano dof ynan sbaqan yaubain lan uns unsere Schulden und unsere Sünden, wie auch wir erlassen unseren *તેવોla*n lyayobain, ulo lnesyuno, tazon men Schuldnern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von bišo. Amin. dem Bösen. Amen.

# 3. Die Schrift der Melchiten.

Im 5. Jahrhundert führten religiöse Streitigkeiten darüber, ob Jesus zugleich Mensch und Gott gewesen, ob Maria eine Gottesgebärerin sei u. s. w., zu einer grossen Spaltung in der syrisch-christlichen Kirche; es bildeten sich nach einander die Secten der Nestorianer und Jakobiten, während Diejenigen, welche sich den kaiserlichen Befehlen und den Beschlüssen der Concilien unterwarfen, Melchiten, d. h. königliche genannt wurden. Ihre Bücher sind in

einem besondern Dialect geschrieben, welcher der Palästinas war. Lenormant hält die Schrift für eine entartete Estrangelo, welche dem Streben, die griechische Uncial nachzuahmen, entsprungen sei. Eigenthümlich ist der melchitischen Schrift das Vorhandensein eines aspirirten und eines nicht aspirirten p; da von hier ab an Stelle des Estrangelo a die Form a0 auftritt, so dürste dieses a2 das Estrangelo a3 sein. An Stelle dieser Schrift wurde später die Pešito (siehe Seite 387) angewendet.

### 4. Die Schrift der Nestorianer.

Die rein syrische Sprache der Kirchenbücher hat ein eigenes, von dem der westlichen Syrer abweichendes Vokalsystem, nämlich  $\div a$ ,  $\check{e}$ ,  $\check$ 

Wir geben hier als Probe den Anfang des Evangeliums Johannis, Capitel 1, Vers 1 und 2.

Transscription: brosith itovhe heu meltho. vhu meltho itovhe heu loth Übersetzung: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei aloho. raloho itovhe heu hu meltho. hono itovhe heu brosith loth aloho. Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott.

## 5. Die Schrift der Jakobiten.

Die Schrift der Jakobiten ist der vorigen sehr ähnlich, andererseits entstand aus ihr die Minuskelform der Pešito. Die Vokale sind Punkte wie die nestorianischen, aber in anderer Bedeutung, nämlich  $\dot{a}$ ,  $\dot{a}$ ,

### 6. Pešito.

Die Schrift pešito ist die Schrift der westlichen Syrer, der Jakobiten und Maroniten: ihre Form ist gerundeter, ausserdem wurde, wahrscheinlich im 8. Jahrhundert durch Theophilus von Edessa, die griechische Vokalbezeichnung in diese Schrift eingeführt; da aber die syrische Schrift, wie oben (Seite 317) erwähnt, in Säulen von oben nach abwärts, wie die tatarische Schrift geschrieben wird, so stehen die griechischen Vokalzeichen quer zur syrischen Schrift, demnach a = a, e = e, a 
Wir geben als Schriftprobe den vorigen Text (Evangelium Joh. I, 1. 2.). امْكِانَ ، امْكِانَ عُومَا الْمِعَادِ أَوْمِ مِعْدِياً الْمِعْدِد أَوْمِ مِعْدِياً الْمُعْدِد أَوْمِ مِعْدِد أَوْمِ مِعْدِد الْمُعْدِد أَوْمِ مِعْدِد الْمُعْدِد الْمُعْدُد الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُومُ الْمُعْدُدُدُدُومُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُدُدُدُ الْمُعْدُدُ ال

Transscription: brisīth itarhe heo meltho. v'un meltho itarhe heo loth alohe. uloho itarhe heo hu meltho, hono itarhe heo brisīt loth aloho.

# VIII. DIE PERSISCHEN SCHRIFTEN.

wir haben Seite 344 die persische Keilschrift kennen gelernt, welche nach Oppert's Ansicht unter Kyrus aus der assyrisch-babylonischen Keilschrift gebildet wurde und sich bis zur Zerstörung des persischen Reiches durch Alexander erhielt. Wir finden diese Schrift aber nur in den Inschriften der persischen Könige, und nach dem Sturze des Achämenidenhauses ist sie spurlos verschwunden. Es ist daher sehr zu bezweifeln, dass dieselbe Eigenthum des persischen Volkes geworden ist, vielmehr ist es wahrscheinlicher, dass die persischen Könige diese Schrift theils wegen ihrer genauen Lautbezeichnung, theils deshalb bevorzugten, weil sie die Form der chaldäischen Schrift hatte, den Babyloniern schmeichelte und den persischen Königen den Nimbus der legitimen Nachfolger der alten babylonischen Herrscher verlieh. Wir finden aus gleichen politischen Gründen in Ägypten griechische Herrscher

die alte Hieroglyphenschrift cultiviren, und selbst die mächtigen Cäsaren der Römer liessen ihre Namen in Hieroglyphen schreiben.

Aus der Annahme der Keilschrift folgt nicht, dass die Perser zu der Zeit, wo die persische Keilschrift erfunden wurde, keine Schrift besessen hätten; sie konnten eben so gut eine nationale Schrift haben wie die Mongolen, als deren Kaiser die chinesische Schrift auf die mongolische Sprache übertragen liessen oder aus Tibet Priester herbeiriefen, um die mongolische Schrift zu vervollkommnen; aber die persische Schrift war vielleicht nicht so ausdrucksvoll als das neue Keilschrift-Alphabet.

Auf diese Weise lässt es sich erklären, dass als die Sasaniden das Parther-Reich stürzten, in ihren Inschriften zu Nakhši-Rustam und Kirmanšah in der Nähe von Ekbatana (der alten Hauptstadt des Meder-Reiches, welche aber auch von den Perserkönigen wegen ihrer kühlen und gesunden Luft als Sommerresidenz bevorzugt wurde) eine Schrift auftrat, welche keineswegs, wie vielfach geglaubt wird, von den Aramäern entlehnt wurde, sondern einen selbständigen Charakter zeigt. Diese Schrift hängt eng zusammen mit der persischen Nationalreligion der Mazdao-Verehrung, welche von Zarathustra herrührt, einem Manne, von dem man nicht weiss, wann und wo er gelebt hat, obgleich viele Spuren auf Balkh hinweisen, welches in Mittelasien ein ebenso heiliger Ort war wie Jerusalem für die Juden. Thatsache ist, dass Abarten der Sasaniden-Schrift sich sowohl als Pehlewi wie als Zendschrift erhalten haben, welche beide Schriften zu Umschreibungen des Avesta, des alten Religionsbuches der Perser, verwendet wurden, dessen Ursprung auf Zarathustra zurückgeführt wird. Es ist daher alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass diese Schrift mit der Lehre des Zarathustra in einem ursprünglichen Zusammenhange stand und die Nationalschrift der Perser war.

Auch die persische Tradition weiss von einheimischer Schrift zu erzählen, und zwar nicht von einer einzigen, sondern sogar von sieben. Ibn Muqaffa, ein gelehrter mohammedanischer Perser, dessen Angaben der Verfasser des Fihrist-ul-Kutub aufbewahrt hat, leitet die Schreibkunst der Perser auf die älteste Zeit zurück. 144 Džemšid, Baēvarasp, Frédun sollen die Ersten gewesen sein, die geschrieben haben, doch sei der Gebrauch der Schrift nicht eben sehr häufig gewesen, bevor Zarathustra unter Gustasp (ein persischer König, von dem nicht genau bekannt ist, wann er gelebt hat, jedoch jedenfalls in der Zeit, wo Turanier und Perser sich in der Religion, die früher

dieselbe gewesen zu sein scheint. unterschieden, da in der ihn betreffenden Überlieferung die Turanier Götzendiener und ihr König يغونشداد Pequ nesdad aus Pegu stammend", genannt werden und bemerkt wird, er habe mit Pegu-Schrift geschrieben) erschienen sei und das Avesta veröffentlicht habe.

Von da an habe man sich des Schreibens besleissigt, und zwar hätten die Perser eine siebenfache Schrift gehabt, deren sie sich zu verschiedenen Zwecken bedienten, nämlich 1. دين دبيره din debire, sie diente zur Schreibung des Avesta; 2. ويش دبيره viš debire, die aus 365 Buchstaben (so viel als das Jahr Tage hat) bestanden haben soll und dazu diente, die Geheimnisse der Physiognomie etc. aufzuzeichnen; Ibn Muqaffa fügt noch bei: , Niemand studirt heutzutage diese Schriftart, und keiner der Perser macht mehr Gebrauch von ihr"; 3. كشتع kaštů, besteht aus 28 Buchstaben (gleich den Mondstationen), man schrieb mit ihr die Diplome, Steuerregister etc.: sie wurde auf Siegeln, Münzen, Kleidern und Teppichen angewandt; 4. أم أنا أن nim kašta, gleichfalls 28 Buchstaben, man schrieb damit philosophische und medicinische Werke; "diese Schrift," sagt Ibn Muqaffa, "ist nicht auf uns gekommen"; ه. راز دبيره raz debire, deren sich die Könige bedienten, um mit vertrauten Individuen verschiedener Nationen zu correspondiren; es waren 40 Zeichen, von denen ein jedes eine sehr bestimmte Gestalt hatte; nabathäische Wörter wurden nicht eingemengt; Ibn Mugaffa fügt noch bei: "die raz debire, die zum Schreiben logischer und philosophischer Werke gebraucht wurde, bestand aus 25 Zeichen und liess Punctation zu; diese Schrift ist niemals unter meine Augen gekommen"; 7. von einer weitern Schriftart sagt er: "einige Perser gebrauchen die alte syrische Sprache, die man in Babylon sprach, und lesen sie auf persisch; das Alphabet هام دبيره name debire oder نامه دبيره name debire ham debire; sie wird von Leuten aller Stände gebraucht, die Könige ausgenommen". Ausserdem erwähnt Ibn Muqaffa noch andere Schriften, welche er mit dem Aramäischen in Verbindung bringt, wie زوارش zavāreš oder Huzrares, und die Schrist des Religionsstifters Mani, welcher aus syrischen und persischen Zeichen ein Alphabet bildete.

Spiegel bemerkt hierzu: "Man sieht aus diesen Angaben wohl deutlich genug, dass Ibn Muqassa hier nicht von verschiedenen Schriftsystemen handelt, sondern von Variationen einer und derselben Schrift, die etwa den neueren Taaliq, Šikasta etc. entsprochen haben mögen". Kürzer und etwas abweichend

von Ibn Muqassa sind die Angaben Masudi's, der von zwei Schristarten spricht: من ديره din debire, womit das Avesta geschrieben werde, es seien 60 Schristzeichen (die Zendschrist hat 51 Zeichen, mit den Zahlzeichen 60); daneben erwähnt er noch منت ديره kast debire, die allgemeine Schrist, deren Buchstabenzahl er auf 160 angiebt (die Pehlewi hat mit Inbegriss der Ligaturen 168 Zeichen).

Bei dieser Gelegenheit dürste es zweckmässig sein, auch auf die Sprachverhältnisse einen Blick zu wersen. Nach der eranischen Tradition scheint zwischen der persischen und turanischen Sprache kein Unterschied gewesen zu sein; die eranischen Helden verkehren mit den turanischen so frei, als ob es für sie nur Eine Sprache gebe; erst in den letzten Einzelnkämpsen werden hie und da Dolmetsche erwähnt, welche zur Verständigung gebraucht wurden. So wird auch vorausgesetzt, dass die Turanier dieselbe Religion hatten wie die Eranier, die Briefe des Afrasiab werden in derselben Weise abgesast wie die der eranischen Könige und in ihrem Eingange ebenfalls der Schöpfer Himmels und Erde, Sonne, Mond und Sterne als Gottheiten angerusen; unter Lohrasp verändern sich diese Verhältnisse, von nun an sind die Turanier Götzendiener, und diess fällt in die Zeit, wo Zarathustra's Lehre auskam.

In der neuern Zeit hatten die Perser nach Ibn Muqassa fünf Sprachen: Pehlevi, Deri, Fārsi, Khuzi und Syrisch. Von diesen Sprachen hatte das Pehlevi seinen Namen von Fehleh, ein Ausdruck, mit dem man die Gegend bezeichnet, welche die fünf Städte Ispahan, Rei, Hamadan, Mahr Nehavend und Aderbeidjan umfassen. Das Deri war der Name der Städte, die unter den Namen مداین madein zusammengefasst werden; es wurde von den Personen des königlichen Hofes gesprochen, daher bekam es den Namen cri. Unter den Idiomen von Khorāsān und überhaupt des Ostens näherte درى sich die Sprache von Balkh am meisten dem Deri. Das Färsi war die Sprache von Fars und wurde von den Mobeds, den Gelehrten und anderen Personen von ähnlichem Range gesprochen. Das Khuzische wurde von den Königen und Adeligen im Innern der Häuser bei ihren Gesellschaften, ihren Vergnügungen und mit ihren Dienern gesprochen. Das Syrische war die Sprache der Bewohner von Sevād; die Correspondenz aber wurde in einer eigenthümlichen Art von Sprache auf syro-persisch geführt. Ibn Haugal sagt in Bezug hierauf: "In Fars sind drei Sprachen im Gebrauche: das Farsi, in

welchem die Einwohner unter sich sprechen, das Pehlevi, welches die Sprache der alten Perser war, in welcher die Mager ihre Geschichtsbücher schrieben, das aber in unseren Zeiten ohne Übersetzung von den Einwohnern von Fars nicht mehr verstanden wird, und das Arabische\*. 146

Die zu uns gekommenen Schriften der alten Perser sind (ausser der Keilschrift) die Inschriften der Sasanidenfürsten, das Huzvares oder Pehlevi und das Zend in den Religionsbüchern der Perser. Alle drei Schriften haben denselben Grundtypus, nur sind im Zend die Vokale klarer ausgedrückt als in den beiden anderen Schriften; wir glauben daher diese Schriften in zwei Classen theilen zu müssen, nämlich in die westpersischen, deren Sprache eine rauhere war, welche unter aramäischem Einflusse die Vokale weniger hervortreten lässt, und in die ostpersische, oder altbaktrische, welche unter indischem Einflusse eine schärfere Unterscheidung der Laute, und zwar sowehl der Vokale wie der Consonanten zeigt.

## 1. Die Sasaniden-Schrift.

Durch die Münzen der Sasanidenherrscher sind wir in der Lage, diese Schrist durch fast sechs Jahrhunderte zu verfolgen, nämlich vom Jahre 226 unserer Zeitrechnung, wo ein Enkel Sasans als Ardesir I. den Thron bestieg, bis zum 8. Jahrhundert, wo die Araber die einheimische Dynastie stürzten. Die ältesten dieser Münzen haben dieselbe Schrift wie die Inschriften, die jüngsten stimmen mehr mit der Bücherschrift der Huzvares-Sprache und mit der Zend-Schrift überein. 147 Die Mazdao-Verehrung der Sasanidenfürsten lässt nicht annehmen, dass sie sich einer andern Schrift bedient hätten als jener, welche die Priester schrieben, denn die Behauptung Ibn Muqaffa's, dass die Schrift der Zend-Avesta aus 60 Zeichen bestanden habe, dürste sich wohl nur auf seine Zeit beziehen; die Zend-Schrift ist offenbar jünger als die Sasaniden-Schrift, und es ist daher wahrscheinlich, dass die alten Religionsbücher erst in den späteren Abschriften die jetzigen Schriftzeichen erhiclten, welche sich als eine cursive Form der alten Schrift darstellen, und wobei die ursprünglichen Zeichen durch Beifügung von Strichen ebenso verändert wurden, wie in unserer Zeit das lateinische Alphabet Erweiterungen erfahren hat. Wir haben schon oben darauf aufmerksam gemacht, dass die Einführung der Keilschrift wohl besonders der genaueren Lautbezeichnung gegenüber der heimischen Schrift zuzuschreiben ist.

Wir geben hier als Probe eine Inschrift des zu Taki-Bostan befindlichen Grabes Sapor's III. (384—386), der der Sohn Sapor's II., der Enkel Ormizd II. war und in einer Meuterei der Soldaten sein Leben verlor. Die Inschrift ist von M. Coste, Architekten der schönen Künste, am 1. Juli 1840<sup>148</sup> abgezeichnet worden und die Abbildung übertrifft die früheren an Genauigkeit.

2535Q patkali das Bild てつつうろのかん zanman mazdayasn dieses der Mazda-Verehrung vva Zia ച്o∧22 des göttlichen έαχμιχτί  $72\Lambda2Q\Lambda22$ Sampuhri mulkan malka 1350W35D des Königs der Könige ailan r anailan प्रटर्ष द्रमा १ मा von Eran und Aneran manutšatali man yazdan **似よっしかっといってい** von geistiger Abkuntt von Gott barman mazdayasn vva xi 112 (22 (2) 2) 3 DC221 des Sohnes des Mazda-Verehrenden göttl. šazpuzri malkan W3307212Q122 Sahpuhri des Königs malka ailan v anailan der Könige von Eran und Aneran manutšatali man yazdan napi 0014321D254021D von geistiger Abkunft von Gott, Enkel vva zia au zrmazdi des göttlichen Ormizd malkan malka. **山3**20世352 des Königs der Könige.

Andere Inschriften bieten einige Abweichungen in Schrift und Sprache, sie haben z. B. N für  $\chi$ ,  $\searrow$  für a, statt  $va\chi i$  oder bagi steht das aramäische alha, statt barman steht bari u. s. w.; sie dürften also in syrischer Sprache geschrieben sein.

Betrachten wir nun die Zeichen, so sinden wir nicht wie bei den Syrern ein Alphabet von 22, sondern nur von 16 Zeichen wie bei den Uiguren. Bei den Vokalen sinden wir abermals eine Verschiebung, nämlich:

| persisch $\nu$ | a | syrisch | ~ | Z |
|----------------|---|---------|---|---|
| ,              | į |         | • | i |
| 2              | u |         | ı | а |

wobei jedoch zu bemerken ist, dass a auch für h dient, und dass das syrische  $\sim \chi$  nicht phönikischen oder aramäischen, sondern tatarischen Ursprungs

ist, somit die Perser nicht Entlehner, sondern Überlieferer der Zeichen sind. Auffallend ist ferner die Gleichheit von u und r, während l auch für r steht; die Phönikier haben l und r streng unterschieden, nicht so die Ägypter, die Chinesen und manche Inder; die persische Keilschrift hat nur r, kein l, das Huzvares sehr ähnliche Formen für l und r; in der Zend-Schrift ist das sasanidische l gar zu o geworden. Auffallend ist weiter die Bildung neuer Zeichen durch Verdopplung: zwei i sind s, zwei u sind s, und a lässt ungewiss, ob es Verdopplung von b oder von z ist; doch ist zu bemerken, dass in der Bücherschrift ein dem b sehr ähnliches Zeichen für e austritt. In der Münzschrift hat a manchmal die Form U wie das äthiopische h und das tatarische y,  $\chi$ , k. Da man vergeblich ein Alphabet suchen wird, von dem diese Schrift entnommen wäre, so werden wir es vorziehen, bei der Untersuchung der Zeichen wieder zu der Urquelle, der Bilderschrift, zurückkehren, der ja alle Alphabete entsprossen sind. In dieser Beziehung erinnert 5 z an das hieratische ju der Vogel und erklärt die dem halben a ähnliche Form, wie 5 auch im Griechischen theils i, theils s ist; das Zeichen für b ist ähnlich der hieratischen Form — bh "die Zunge" eigentlich etwas Vorgestrecktes und Gebogenes, der Ellenbogen. Das Zeichen für uist wohl dasselbe, als welches wir das syrische a betrachtet haben, der Schweif (des Löwen), hieratisch Z r, l, was den Wechsel zwischen u und r im Persischen erklärt. Hiermit verwandt ist 5 als hieratisches 💃 🚜 "die Lotosblume", welche sich aus dem Wasser erhebt, auch das gesegnete Weib. also eine weibliche Form zum männlichen r; wohl auch als Wasser die Schlange, hieratisch  $\int r, k, nb$ ; ein ähnliches Zeichen ist das hebräische 5, welches die Juden mit aus Assyrien gebracht haben und welches in der arabischen Schrist als 2 k vorkommt; alle diese Figuren stammen nicht von der phönikischen Schrift. An die Schlange lehnt schrist verloren gegangen, wenn es nicht in umgekehrter Form sich in v erhalten hat, möglicherweise liegt diesem die hieratische Form M zu Grunde. 3, welches ebenfalls aufgegeben wurde und für welches eintrat, scheint die hieratische Form der Eule 🔰 am, hebräisch tus, unser Käuzchen zu sein, eine jüngere Münzform 2 schliesst sich, sowie das als g angenommene Zeichen 2. an das hieratische Zeichen 2. des Adlers (a, hr) an und merkwürdigerweise finden wir diesem entsprechend die Ligatur yr in au yarmazdi (Ormizd); es fragt sich demnach, ob diese Ligaturen, wie auch wan und

2 man, welche letztere unzerlegbar ist, nicht auf eine Silhen- oder Wortschrift hinweisen, die den Persern bekannt war und deren Vorhandensein das Dunkel der vieldeutigen Huzvareš-Ligaturen aufklären würde; das jüngere 🤊 scheint mir die Welle oder Wolke, hieratisch 🔑 u, st, zu sein, welches sich als Knoten an  $\forall k, s, e u$ , hieratisch  $\int$ , und dadurch an das persische b und z anlehnt; die Eule, welche im Ägyptischen nur "sterben" heisst und deren einfaches Bild 3, demotisch , ist, führt auf die Form 3 d und o i, welche letztere in Münzen auch d ist; sterben heisst im Agyptischen tut, hieratisch 😤, verwandt mit dem persischen Münzcharakter 🔳, der als tš und t vorkommt, in der Form  $\mathcal{E}$  sich an das hieratische  $\mathcal{M}$  aau "Alter" anlehnt und in dem Inschristenzeichen ? das hieratische ? hk (Hirtenzepter) ist, dem dann S als hieratisch "us (Zepter mit dem Kopfe des Windhundes) oder Jus (Zepter mit dem Vogelkopfe) entsprechen. • p scheint mir das hieratische 🕰 ph "Hintertheil" zu sein, verwandt mit 🖔 m dem Monde, der in der Münzschrift zu  $\infty$ , hieratisch  $>\!\!\!>$  mh, und zu  $+\!\!\!-$  ähnlich der Hieroglyphe W hm (Weib) wurde, die Bücherform f m scheint sogar dasselbe Zeichen wie das hieratische  $\angle$  zu sein.  $\sum n_i$  ist dem u und r ähnlich, welche wir oben mit  $\chi r l$  verglichen haben.

Wir sind hierbei weit entfernt anzunehmen, die Perser hätten sich während der Zeit ihrer Herrschaft in Ägypten unter Kambyses und Darius Zeichen entlehnt; wir glauben vielmehr, dass die Verwandtschaft der Zeichen aus einer viel ältern Zeit datirt, denn auf demselben Wege, wie die Perser unter Kambyses, waren schon früher die Hyksos in Ägypten eingedrungen, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die neben pelešet (Umherschweisende, Fremde) oder Philister, mit welchen die Juden viel kämpsten, ein Zweig jenes Volkes waren, welches sich mehrmals schnell zu politischer Grösse emporhob, um ebenso schnell wieder zu sinken.

# 2. Die Pehlevi oder Huzvareš-Schrift.

Um die Umgestaltung zur Cursiv der Bücher zu zeigen, lassen wir hier eine Zusammenstellung der Schriftzeichen der Münzen folgen. Wir nehmen dabei die Münzschrift wegen ihrer scharfen Formen zum Ausgangspunkte, aus welchem einerseits die Schrift des westlichen Persiens, die Huzvaresoder Pehlevi-Schrift andererseits die des östlichen Persiens, die Schrift des Zend-Avesta hervorging.

| Huzvareš      | Münzschrift             | Zend                                             |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| h = a =       | U Шаh                   | · a · · ā · · · yh · · · · · · · · · · · · · · · |
| ف             |                         | દાય ફાયું જા કે જા ē ⊱ ય                         |
| $g \circ i$ : | J i                     | ·i·i··y Cyeg                                     |
| vui           | <b>2</b> <i>u</i>       | › u ₹ ū ›› v • v                                 |
| h -w          | 3 ^ h                   | er h de kih ze zw                                |
| ; 2k 9        | 2 4 2 k y               | 9 k 27                                           |
| ž a tš e      | E E tš                  | n to wile 5 th                                   |
| dz → d ŝ t ♥  | re ts                   | et me H a dh e à g d                             |
| p o           | <b>∞</b> p              | op df w bh                                       |
| ف             | <b>)</b> b              | <i>b</i>                                         |
| m f           | » ⊅ »                   | s m £nh                                          |
| n             | LIn                     | inin 3 nh dh                                     |
| z 5           | <i>✓ z</i>              | <i>Ş ≵</i>                                       |
| 15,3,3        | 1 5 3 1r                | 3 ο ξ ō 1 r ) rh                                 |
| 8 4 8 4 8 9 9 | <b>&gt;&gt; &amp;</b> s | <b>க</b> தி                                      |
| કં જે ક ના    | म ३                     | m s m š ele z m ž                                |

Der Übergang in die Cursiv hatte in der Huzväres-Schrift eine grosse Undeutlichkeit zur Folge: Der Unterschied zwischen u und n, zwischen  $\chi$  und s ging fast ganz verloren, letzteres mag wohl auch zu einer Lautverschiebung in der Sprache wesentlich beigetragen haben; aber auch die Zeichen für i, d und g wurden ganz gleich und durch die Verbindung wurde vollends jeder Unterschied, der bei den einzelnen Zeichen hervortreten mochte, verwischt, zumal die Punktationen selten geschrieben wurden.

So ist p aw und an, z. B. perop anšuta "Mensch", temp avartšm; v ai und as z. B. perop apurnaiq "Jüngling", vo dis; vo at und dit z. B. nenvo satuntun "gehen", von undit "er empfing", w aa (ax), ai, iš z. B. w ax "Bruder", g w maiq, w raeša "Wunde", p džm, dm, im z. B. vo p džmhit, go dmiq "Erde", p bim; w ya, tša, da, š, ia z. B. po pae "Fuss", vy kaba "Lüge", nenvo itibuntun "sitzen"; » di, yi, ii z. B. nenvo adituntun "sehen", pen yitai, w aiir; w tšs, ds, is, si z. B. em tšst "er sprang", em dst, emme maist, em busit.

396 Huzvareš.

Dass dadurch leicht Missverständnisse entstehen, ist klar; so bedeutet en sowohl "die Hand" als "er sprang", we sowohl dasn oder dasina "rechts", als ahu "Ort", "sowohl mizd "Lohn", als mazg "Gehirn", er sowohl āp "Wasser", als āz "Begierde", pe kann bedeuten 1. šem "Name", 2. gam "Schritt", 3. dām "Geschöpf", 4. džan "Becher".

Auch die einzelnen Ligaturen können bisweilen unter sich vertauscht werden und dadurch ein und dasselbe Wort eine ganz verschiedene Gestalt erhalten. So schreibt man das Wort uzdaēza var oder oder oder oder oder oder oder poder poder poder sowohl po als ro und ro, für ē "dieser" sowohl oder oder oder sowohl oder volen seiten kann nur der Zusammenhang entscheiden, welches Wort zu lesen sei.

Nebenbei bemerkt, hat auch die arabische Neskhi-Schrift bei den Persern in der Taaliq eine so cursive Form erhalten, dass das Buchstabiren derselben kaum möglich ist.

# 3. Die Zend-Avesta-Schrift.

Über die Entstehung derselben bemerkt Spiegel im Anschlusse an die oben citirten orthographischen Bemerkungen über die Huzvāreš-Schrift: "Es liegt am Tage, dass ein so unvollkommenes Alphabet selbst für den Geübten Schwierigkeiten hatte, und dass man bei Zeiten darauf denken musste, schwierige und zweideutige Wörter deutlicher zu bezeichnen. Namentlich

Zend. 397

erforderte aber das Lesen der heiligen Schriften, die in einer nicht mehr lebenden Sprache geschrieben waren, ein deutlicheres Alphabet, wenn man nicht jeden Augenblick falschen Lesungen und selbst Missverständnissen Thür und Thor öffnen wollte. Der Ausweg, der Unvollkommenheit des ursprünglichen Alphabets durch Punkte nachzuhelfen, war damals noch nicht gefunden; man nahm also seine Zuslucht zu einem zweiten, vollständigern Alphabet, das nur wenige und unverfängliche Ligaturen zuliess, die Vokale aber alle bezeichnete. Es gründet sich dieses zweite Buchstabensystem, obwohl ein Zusammenhang zwischen Huzvares- und Avesta-Schrift unläugbar ist, wenn man blos die Zeichen betrachtet, meiner Ansicht nach, im Principe auf die älteren eranischen Schriftarten, welche gleichfalls Vokale bezeichneten, und zwar entweder innerhalb der Zeile, wie die altpersische Keilschrift, oder innerhalb der Buchstaben, wie das arianische (kabulische) Alphabet. Diese beiden Alphabete unterscheiden aber die Längen und Kürzen der Vokale nur selten oder gar nicht, und betrachten den Vokal a als inhärirend, was nun wieder auf die Diphthonge zurückwirkt. Das zweite Parsen-Alphabet ist neuer als die beiden genannten, und hat diesem Mangel abgeholfen durch genaue Bezeichnung der Kürzen und Längen, durch Unterscheidung der aspirirten und nicht aspirirten Buchstaben. Die Form der Buchstaben ist den eigentlichen Huzvares-Buchstaben sehr ähnlich, in vielen Fällen identisch; es wird daher, dem Alter nach, nicht viel verschieden sein .

Wir theilen die letztere Ansicht, nur haben wir oben die Meinung ausgesprochen, dass die alte persische Schrist nicht vokalisirt wurde, denn sonst würde die Zend-Schrist mit der Keilschrist übereinstimmen, was gerade nicht der Fall ist, denn den drei Vokalen der Keilschrist: ā i u stehen 15 Vokale der Zend-Schrist oder zum mindesten 7 a i u ä e o ã, den 5 Kehllauten jener zwar 5 der Zend, aber den 3 Palatalen nur 2, den 2 n der Keilschrist 4 n der Zend, dem 1 m der Keilschrist 2 m Zend, den 3 Lauten s š z der Keilschrist die 6 Laute s š ś z ž ż der Zend gegenüber. Was nun die Erweiterung der Buchstaben anbelangt, so ersolgte diese, wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, durch jene beiden Striche, welche in der tatarischen Schrist den Vokal (das slavische Jer) am Ende bezeichnen, nämlich 2 und ), jenes bildete aus das 6, dieses daraus das , auch vorn wurde angesetzt wie in bh; meist überwiegt der abwärts gehende Strich; der alten Ligatur und begegnen wir hier als Nasal und .

### Sefenson of Fenning of the standing of the standing of the same with the standing of the

Transscription: Pargard avral. ahurō, mraod mazdát Der Urheber der Schöpfung sprach Übersetzung: Umschlag erster. zarathustrai: azem dadhām, spitama zarathustra zum gelehrten Zarathustra: ich bin der Urheber, du gelehrter Zarathustra. kudað asō ramō daitīm, noiH šaitīm. žeidhi sei der Friedensgeber, es giebt keinen Würdigern. Bedürste ich zum Leben daidhyam, nõiH azem spitama der Nahrung, so würde ich keinen Vermittler nöthig haben, du gelehrter daitīm, zarathustra ast rāmo nōiH kudaõ šaitīm. Zarathustra, sei also der Friedensgeber, es giebt keinen Würdigern. ańhus airyanäm wispō astvå Alle Welt lebt jetzt für sich und regiert sich selbst und Jedermann feiert frašmvāH. ıvaedžõ ramo daitim asō nōiH und begrüsst sich nur mit anderen. Du sei der Friedensbringer, es giebt aodžō rāmistām. paoirim keinen Würdigern. Einmal und mehrmals habe ich die menschliche GesellāuH ahē paityārem. mašimārava bitīm. schaft erschaffen. Aber es fand sich darin ein (böser) Botschafter. Ich bin wahr

und werde unsterblichen Lebens sein.

haitīm.

šathūm

Wir lassen hier die Huzvares-Übersetzung desselben Textes nach Spiegel's Ausgabe des Vendidad folgen. Bei der Seite 395 dargelegten Schwierigkeit, welche das Lesen dieser Schrift bietet, sind wir nicht in der Lage, eine Transscription zu geben, da eine solche auch in Spiegel's Werke nicht vorhanden ist.

حود مممه ممه الرااماء هم المرااماء هم المرااماء هم المرااء المراام ال

### 4. Die kabulische Schrift.

Im östlichsten Theile des persischen Reiches, in Ariana und Kabul, wurde eine von der westpersischen ganz verschiedene Schrift angewendet; man findet sie auf Münzen und in Inschriften; im ersteren Falle neben der griechischen. z. B.

### ΤϽ Ͻʹϧʹʹ϶ͰͰϤϽʹʹϤϽ ͳͿͿʹΟ ΒΛΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ.

Diese Schrift wird von rechts nach links gelesen wie die Zend-Schrift und unterscheidet sich dadurch wesentlich von den indischen Schriften, welche von links nach rechts laufen. Die vorstehende Münzlegende heisst auf griechisch basileö: megalie enkratidü, d. h. "des grossen Königs Eukratides", auf kabulisch maharadžasa ratšhaha ratšhasa enkratidasa. 149

Ursprünglich dürfte die Schrift ärmer an Zeichen gewesen sein als gegenwärtig, wo sie alle Sanskritlaute umfasst, wahrscheinlich erfuhr sie eine Erweiterung durch die Buddhisten, welche ungefähr zur Zeit Christi oder noch früher diese ganze Gegend ihrem Glauben gewonnen hatten. Augenscheinlich existirte antangs nur Ein Vokalzeichen, nämlich 9, welches als

syrisches I und tatarisches 2 uns schon oft entgegengetreten ist, aus diesem wurde ? i ? u ? e ? o ? a, aber zugleich auf eine Art gebildet, wie sie nur in Siam vorkommt, wo d a zu nā g i g u lo e do o nā wurde, während sonst die meisten indischen Schriften eigene Vokal-Initiale haben, obgleich die Vokale nach den Consonanten in ähnlicher Weise bei den übrigen indischen Schriften, namentlich in den buddhistischen Inschriften der magadhischen Fürsten aus dem 3. Jahrhundert vor Christo vorkommen. Was nun die Consonanten betrifft, so entsprechen h k und h kh dem nabathäischen h ka, Ψ ya dem moabitischen φ q, & gha ist jedenfalls aus dem vorigen durch Ansetzen des Häkchens gebildet, wonach zu vermuthen wäre, dass auch kha eine ursprüngliche Form und ka die abgeleitete sei. Die Zeichen y z tša ソ コ 出 dža sind nabathäische &-Formen, während 生, welches auch dža bedeutet, dem nabathäischen h entspricht; A džha scheint aus dža gebildet zu sein. Die Formen in na in na und in na entsprechen dem phönikischen yn; + ta ist das himyarische (t, wie + t) dessen äquivalente Form (t, v). T sha, ב ta, ב ra, ים va haben dieselbe Ähnlichkeit untereinander, wie im Nabathäischen und Hebräischen d, r, v, tha scheint ein modisicirtes t zu sein, wie 🗦 tta ein doppeltes t, dagegen scheint 🛪 das äquivalente tha analog gha gebildet zu sein, obgleich es dieselbe Form hat wie Multan 2 ka. I da und I dha entsprechen dem sasanidischen d; h pa und h bha scheinen ursprünglich identisch gewesen zu sein; + und + pha müssen modificirte pa sein, sonst erscheinen sie unerklärlich; D ba ist das nabathäische b; uma ist die Hälfte, der Halbmond und dadurch mit dem hauranitischen m verwandt; von A  $\cap$  ya ist das letztere dem  $\cap$  śa ähnlich, beide dem hauranitischen s, wie auch P P dem nabathäischen s entsprechen und eine Mondform oder das hebräische p koph "der Hinterkopf" (ds letzte Mondviertel) zu sein scheinen;  $\Phi$  ša ist ähnlich der ägyptischen Hieroglyphe für Nacht; 2 ha ist das sasanidische u. Unter den Ligaturen sind die für 7 sta und h spa bemerkenswerth. Von den Ziffern sind bekannt X 4, > 10, 3 20, welche in der folgenden Schriftprobe vorkommen.

Über die Entstehung dieser Schrift lässt sich nach dem Bemerkten nur wenig sagen; auffallend ist jedoch ihre Verwandtschaft mit den Schriften der arabischen Wüstensöhne.

Die bereits auf unserem Titelblatte gegebene Inschrift lautet vollständig:

サフィヤヤレヤーへトライトラー25キャフラーXX23332~かつや77777573 つ14万つカタかと13かり ウンノンソンイ用つどに「いつ」、14万人の ጉሥጉንንሥገናያ⁄⁄ሃተላይዣ ተደካ ታህ4ዞ5አይዞኯዞ

Transscription: Savatsaraye atta-satatimae 78 Maharayasa mahatasa mogasa pašemasa masasa divase (2) patšame 5 Etaye purvaye tšhaharasa tšukhasa tša tšhatrapasi Liako Kusuluko nama tisa patropati . . . . (3) Takhaśilaye nagare utarena pratšu dešo Tšhema nama atri šepatiko apratittavita Bhagavat (4) Šakamunisa šarirā patitharati sagharamā tša sarvabuddhana puyae mata pitarã puyayãtu tšhatrapasisa (5) putra darasa ayu bala vardhya bhratara sarva tša satiga . . . a . . . dharasa tša puyayāto mahadana patipati ka sidea uvaye (6) Rohini mitrenaya imahi sagharame nava kamika. 'oyovy odougoysa osodupa \*)

Übersetzung: Im Jahre 78 des grossen Königs, des grossen Moga, am 5. Tage des Monats Panaemus. In Gegenwart des Tšhahara und Tšukhsa, der Satrap, Namens Liako Kusuluko hinterlegt eine Reliquie des heiligen Sakyamuni in das Sepatiko, errichtet in dem Lande Tšhema, nordöstlich der Stadt Taxila, zu Ehren der grossen Arbeiter-Gesellschaft und aller Buddhas, zu Ehren seines Vaters und seiner Mutter, für langes Leben, Kraft und Gedeihen seines Sohnes und Weibes, zu Ehren all seiner Brüder und Verwandten und bekannt zu machen seine grosse Freigebigkeit, seinen Ruhm und sein Glück.

Liako, Satrap des Fürsten der Fürsten. Rohini Mitrenaya, der Erbauer dieses Tempels.

### IX. DIE ARABISCHEN SCHRIFTEN.

Die Halbinsel Arabien ist von Völkerstämmen bewohnt, welche sich in zwei Hauptgruppen leicht unterscheiden lassen; den südlichen Theil bewohnt ein dunkles, den Abessiniern ähnliches Volk, welches nach der biblischen Tradition die Joktaniden oder Kochtaniden genannt wird, den Norden ein

\*) Diese Unterschrift ist auch oben im Text verkehrt geschrieben.

schöner Menschenschlag von jüdischem Typus, welcher nach derselben Tradition die Ismaeliten genannt wird. Dem entsprechend zerfällt auch die arabische Sprache in zwei Dialecte: in den himyarischen und den koreischitischen, welcher letztere durch den Qoran, der in diesem Dialect abgefasst wurde, die Schriftsprache des Islam geworden ist.

So finden wir auch in Arabien zwei Schriftarten: die himyarische, welche die Schrift der alten Sabäer und ihres Sterncultus war und mit diesem durch den Islam verdrängt wurde, und die Schrift des Islam, welche jetzt ausschliesslich den Namen der arabischen Schrift erhalten hat. Von der letztern sind uns Proben aus der vorislamitischen Zeit nicht erhalten, und doch müssen die Ismaeliten schon in uralter Zeit den Norden Arabiens besessen haben, da wir auf den Bildern des ägyptischen Königs Khufu Ismaeliten mit ihren charakteristischen Habichtnasen und Spitzbärten als besiegte Könige finden. Die Ismaeliten wohnten übrigens nicht nur im Norden Arabiens, sie dehnten sich auch über den ganzen Osten Palästinas und den südlichen Theil von Mesopotamien (das heutige Irak) aus, und hier haben sie auch die meisten Spuren ihres Daseins in Inschriften hinterlassen. Nachdem durch Levy die Inschriften am Berge Sinai entziffert und durch die Reisen Vogué's und Waddington's in der Wüste Hauran die dortigen Inschriften bekannt geworden sind, haben wir einen interessanten Einblick in die Entwicklung der arabischen Schrift erhalten, welche wir hier unseren Lesern vorlegen.

### 1. Die hauranitischen Inschriften.

In den Ruinen verfallener Städte der Wüste Hauran im Osten des Jordan zwischen Syrien und dem Lande der ehemaligen Nabathäer wurden neben rohen Bildern von Kameelen und Reitern Schriftzüge gefunden, welche auf den ersten Anblick ein ganz fremdartiges Gepräge trugen. Diese Inschriften sind von Halévy 150 und David Heinrich Müller 151 zu entziffern versucht worden, und wenn auch die Natur dieser Inschriften, da sie grösstentheils nur Namen enthalten, eine durch die Sprache zu controlirende Lesung sehr erschweren, wenn demzufolge die beiden genannten Forscher in der Lesung der Zeichen nicht immer übereinstimmen, so weist die Vergleichung mit benachbarten Schriften doch darauf hin, dass im Grossen und Ganzen die Erklärungsversuche nicht ohne Erfolg waren. Wir geben auf der folgenden Tafel eine Zusammenstellung dieser Zeichen nebst den nabathäischen Schrift-

zeichen, <sup>152</sup> welche von Münzen und von Inschriften am Berge Sinai bekannt sind. Die Inschriften rühren von Wallfahrern her, die zu diesem nicht blos den Israeliten heiligen Berge gepilgert waren.

| Werth    | Hauranitisch       | Nabathāisch |              |  |
|----------|--------------------|-------------|--------------|--|
| Werth    | nach Halévy        | Müller      | Nabathaisch  |  |
| a        | 11KZ323688         | 1           | U00686       |  |
| b        | ))((()             | <b>)</b>    | フコノノ         |  |
| g        | ーT イ               | ٦           | × 1 > 1 + 1  |  |
| d        | 14441              | 4           | 97147        |  |
| h        | 1444-46            | Ħ           | EFAFEDEN     |  |
| v        | 11111              |             | 9 9 4 1      |  |
| z        | H III N            | Φ           | 1            |  |
| h'       | <b>VVMU3€≯€NMU</b> | *           | имлмн        |  |
| X        | XX                 | 1           |              |  |
| · t      | нин                | MW          | 06655        |  |
| y        | 11111              | 11          | 35 25        |  |
| k        | エミノてり              | K 1         | 95557        |  |
| 1        | 1 ] 1              | 51          | 1116         |  |
| m        | るるといい口目しい          | Þ           | א לטמחגםלם × |  |
| n        |                    | ٤           | וענ          |  |
|          | VAUNUT             |             | ÞÞ           |  |
| d        | 0 6 D 9 A          | •           | 7 7 9 4 9    |  |
| p        | ♦ 0 o o ⊟ II       | 1           | 9971         |  |
| <u>8</u> |                    | θ           | nrnrr        |  |
| q        | <b>41</b>          | ф           | <b>e</b> 3   |  |
| r        | ) C D C > C        | 50          | フノノコ         |  |
| 8        | 3 { { 2            | 3 {         | μK           |  |
| t        | × +                | XXX         | חחחת         |  |
| •        | •                  | •           | oe• i        |  |

Von den hauranitischen Inschriften bringen wir die für uns interessanteste, welche eine neuntheilige Windrose, mit 20 Buchstaben umgeben, zeigt; eine Erklärung können wir nicht versuchen, da offenbar Zeichen sich wiederholen.



Den ersten Eindruck, den man von der Zusammenstellung der Tabelle erhält, ist, dass die hauranitische Schrift in Bustrophedonform geschrieben wurde, der wir in himyarischen Inschriften begegnet sind, ferner, dass hier eine Verschmelzung himyarischer und phönikischer und aramäischer Zeichen vorliegt, eine Verschmelzung, die ganz in der Natur liegt, zumal bei den hauranitischen Zeichen, welche vielleicht älter sind als die aus dem Anfang unserer Zeitrechnung stammenden nabathäischen.

Untersuchen wir zunächst die hauranitischen Zeichen, so bieten mehrere Formen von a Ähnlichkeit mit dem samaritanischen A a und A t, deshalb kann es auch nicht befremden, dass Halévy unter a das Zeichen A aufführt, welches im Himyarischen A ist, wird doch noch in der Neskhi-Schrift A punktirt A als A gebraucht, dem entspricht ganz, dass das samaritanische A in der hebräischen Quadratschrift zu aleph und A in der letztern die Form A erhalten hat, welches dem A ähnlich ist; weiter ist dem entsprechend A als A aufgeführt, welches im Himyarischen A ist. Müller nimmt ein Zeichen für A an, das Halévy als A auffasst, welches aber sich als einfache Form an das himyarische A anschliesst, dem wieder die himyarische Form A entspricht.

Die b-Formen bilden ein Zwischenglied zwischen dem nabathäischen colon b und dem Pehlewi colon b, welches letztere sich auch in der nabathäischen Schrift bemerkbar macht. Die g-Formen entsprechen dem phönikisch-aramäischen g wie dem himyarischen g wie dem himyarischen g und dem himyarischen g und dem himyarischen g; das Müller'sche g ist rein aramäisch. Die g-Formen bei Halévy sind dieselben wie das numidische g, aber das letzte Zeichen mit der Pfeilspitze kommt in den aramäischen

Inschriften der Sasaniden als a vor, und somit könnte Halévy doch Recht haben. Das Müller'sche h hat Halévy als z aufgefasst, aber ein ähnlicher Wechsel zeigt sich auch darin, dass das himyarische H d, moabitisch I s, bei den Griechen zu e, bei den Römern zu h wurde, wie es auch im phönikischmoabitischen und nabathäischen Alphabet als  $\chi$  vorkommt. Das Müller'sche s ist das himyarische v, nach Halévy p, wobei Müller sich darauf berufen kann, dass die Formen [] [], welche Halévy ebenfalls als p annimmt, im Himyarischen z und d sind. Die Formen für h' bei Halévy fasst Müller als t auf, und in der That ist die Form n im Abessinischen ttait, W ist verbunden das griechische N, slavisch yi, das Müller'sche h' ist das verkehrte k der moabitischen Schrist. Ausserdem hat Halévy neben X x, welches bei ihm auch als t vorkommt, ein Zeichen für xaufgeführt, welches in der himyarischen Schrift ein Zahlzeichen von unbekanntem Werthe ist, es ist die Hieroglyphe Q, die als verkehrtes X allerdings auch den Lautwerth k haben kann und als Zahlzeichen eine unendlich grosse Zahl (etwa 10.000) andeuten konnte. Die t-Formen bei Halévy entsprechen der Hieroglyphe He als Zaun und sind dem zeth begriffsverwandt; die dritte Figur erinnert an das phönikische šin und das arabische س sin. Die i-Formen sind alle der himyarischen entsprechend. Die Müller'sche k-Form findet sich bei Halévy als a, es ist aber dieselbe, welche bei den Griechen als k vorkam; die k-Formen bei Halévy schliessen sich eng an dessen g-Formen an, sie sind von diesen durch einen überschriebenen Strich verschieden; die letztere derselben sogar dem einfachen g ähnlich. Die l-Formen sind wegen ihrer Einfachheit bemerkbar, wie finden sie erst bei der neuarabischen Schrift so wieder. Die m-Formen entsprechen den abessinischen und himyarischen, doch sind einige darunter, welche im Himyarischen als b vorkommen, wie auch Müller das Kipfel als b auffasst und dafür eine andere Form für m angiebt, welche aber ebenfalls ein Mondzeichen ist; diese letztere Figur hat Halévy als Zeichen für Sohn (bn oder br) aufgefasst, wobei wir daran erinnern, dass in der Berbersprache Sohn v beisst, und die hebräische Form b dem 33 bn sehr ähnlich ist, auch in der Hauran-Inschrift will Halevy eine einfache Form für Sohn in 1 gefunden haben, welches dem einfachen b sehr ähnlich ist; auch für Gott hatten die Bewohner von Hauran ein eigenes Zeichen 4 , wie die Juden ein solches in 4 al haben. Die letzte Figur bei Halévy für m ist der Zaum, der im Ägyptischen wie im Berberischen nach Richardson  $\theta$  bedeutet, doch kann es auch die umgekehrte

Form des b (m) sein. Für n hat Halévy den kleinen Strich, der auch in der Pehlevi-Schrift n bedeutet, und auffallenderweise entspricht das Müller'sche n der sasanidischen Inschriftform. Die Formen für s sind den himyarischen ähnlich,  $\wedge$  schliesst sich an das phönikische g wie an das abessinische l an, doch kann es als umgekehrte Form von V gelten, welches im Mongolischen s ist. Die d-Formen stimmen mit den himyarischen überein; die p-Formen unterscheiden sich durch den durchschneidenden Strich von den himyarischen, sind aber identisch mit himyarisch v und dem berberischen b nach Richardson, der Hieroglyphe pau (Vollmond) der Ägypter; das Müller'sche p ist dem moabitischen ähnlich. Die g-Formen bei Halévy sind dieselbe Form, welche Müller als a annimmt, es ist jedenfalls die Schlange, der Blitz, an den die Hieroglyphe 🦳 \delta und die hieratische Form von 🎖 h erinnert. Müller nimmt ein Zeichen für san, welches bei Halévy p ist, ihm entsprechen jedoch die Hieroglyphe  $\mathfrak{S}$ , hieratisch  $\mathfrak{S}$   $\delta t$  (Olive) und  $\mathfrak{D}$  ta (Brod, Speise), es kann aber auch eine einfache Form des Mundes sein und dann würde es sich an das hebräische pe "Mund" anlehnen. Die q-Zeichen entsprechen dem Moabitischen und Himyarischen; doch ist in anderen Schriften + allgemein t, in den Hieroglyphen m, nur das numidische .  $| \cdot |$  bietet Verwandtes. Die Zeichen r š t entsprechen den himyarischen, die der beiden letztgenannten Laute auch den moabitischen.

### 2. Die nabathäische Schrift.

Die Herkunft der Nabathäer ist bis heute nicht entschieden. Die Alten setzen sie in die Gegend von Petra, und auch die Genesis kennt sie bereits daselbst (I., Mosis 25, 13). Dagegen ist es sicher, dass sie in späterer Zeit nicht blos in Babylon und der Umgegend wohnten, sondern auch in Sevåd (im heutigen Irak). Bei den zuverlässigsten und frühesten der mohammedanischen Schriftsteller kommt der Name Nabathäer oft vor, und zwar in doppelter Bedeutung. Ein Theil derselben giebt diesem Namen eine sehr ausgedehnte Bedeutung und bezeichnet damit alle semitischen Völkerschaften von Ägypten bis zum Tigris. Andere, und zwar die älteren, beschränken den Namen auf die Syrer jenseits des Euphrat und bezeichnen damit die eingeborne Bevölkerung von Chaldäa und Mesopotamien. Masudi giebt hierüber beachtenswerthe Berichte: "Die Syrer," sagte er, "sind dieselben wie die Nabathäer... Die Nemrod's (خارات) waren Könige der Syrer, welche die Araber Nabathäer

nannten". Indem er von Persien spricht, drückt er sich folgendermassen aus: "Die Nabathäer behaupten, dass die Gegend ihnen gehöre und dass sie dieselbe früher besessen haben, dass ihre Könige die Nemrode waren, unter die man auch den Nemrod zählt, von dem in der Geschichte Abraham's die Rede ist". <sup>158</sup>

Wir haben dieses Citat hier angeführt, weil die nabathäische Schrift, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen, eine auffallende Ähnlichkeit mit der syrischen Schrift hat, dennoch haben wir sie nicht schon bei dieser aufgeführt, weil die Münzen oder Inschriften, aus denen sie entnommen ist, dem Lande Petra am Todten Meere eigenthümlich sind. Allerdings ist bei vielen Inschriften, welche am Berge Sinai gefunden wurden, nicht genau zu entscheiden, welchem Volke sie gehören, da dieser Berg ein uralter Wallfahrtsort vieler Völker war; bezüglich der Münzen, welche aus dem 2. Jahrhundert stammen, ist es jedoch sicher, dass sie in Petra geprägt wurden. Vergleichen wir nun die nabathäische Schrift mit der gleich alten Estrangelo, so ist offenbar, dass die letztere nicht von der nabathäischen Schrift abstammen konnte, so verwandt auch beide Schriften sind, sondern dass in der Estrangelo tatarische Einflüsse sich geltend machen, welche in der nabathäischen fehlen. Wichtiger ist die Vergleichung mit den hauranitischen Formen.

Hier finden wir denn sogleich einen Wechsel, indem das nabathäische  $\boldsymbol{a}$  das hauranitische  $\boldsymbol{d}$  ist, das Auge, in mancher Form ist es dem moabitischen Lamed gleich und scheint ein Hintertheil zu sein, der das kusische L wurde. Bei b vereinfacht sich die Höhle zu dem einfachen Winkel, der in der persischen und neuarabischen Schrift als b austritt. Die Formen für y sind die aramäischen, doch tritt hier das Eck auf, welches zu dem neuarabischen geworden ist. Die d-Formen sind aramäisch. Die h-Formen zeigen den Pfeil, wie die hauranitische Form, daneben die hebräische Form nund eine an das samaritanische 😭 sich anlehnende Form, welche dem moabitischen k entspricht. Bei u finden wir neben der aramäischen Form die syrische Form a, wie das hebräische 1. z entspricht dem aramäisch-syrischen, hebräisch 1. In y kommen Formen vor, welche wir nur noch in den deutschen k-Runen finden, allerdings in verkehrter Form als  $\forall$  und  $\hbar$ . Die t-Formen zeigen die geringelte Schlangenform, welche sich in unserem deutschen S erhalten hat; sie bilden ein Seitenstück zu der zitternden Schlange, welche im Hauranitischen als g vorkommt und sind dem a ähnlich; es drängt sich hier wieder

die Bemerkung auf, dass der erste Buchstabe des Alphabets, wie das Estrangelo K, ein Zeichen war, welches in unserer Zeit polizeilich verboten worden ware. Auch die i-Formen sind Schlangen, jedoch mehr Würmer oder Strahlen wie das griechische 4. Im Neuarabischen ist daraus & geworden. Die k-Formen sind aramäisch, die Prototypen des hebräischen zund des kufischen Neskhi . Die m-Formen sind hier wie im Syrischen das Gegentheil von a; verwandt damit s nd die s-Formen, deren zweite geradezu der Mond ist und genau dem kabulischen s entspricht. Die n-Form entspricht der samaritanischen, dagegen die d-Formen der aramäischen, woraus das hebräische y, sowie das sasanidische a entstanden ist. Die p-Formen sind theils dem v, theils dem b ähnlich, so dass man wohl annehmen kann, dass ursprünglich alle diese Formen identisch waren; in der neuarabischen Schrift ist ein Unterschied insofern vorhanden, dass p verbunden wird, v nicht; es sei hierbei auch auf die Gleichheit von f und q in der neuarabischen Schrift aufmerksam gemacht, welche wohl damit zusammenhängen dürfte, dass arabisch  $\mathbf{v}$ , Pehlevi  $\mathbf{v}$  ist; in der nabathäischen Schrift sind  $\mathbf{v}$  und  $\mathbf{v}$  noch verschieden, indem p die Rundung vorn, q hinten hat, doch ist sie beim zweiten Zeichen schon in der Mitte; auch in der himyarischen Schrift unterscheiden sich p und q nur durch die eckige Form des p gegenüber der runden des q. Die r-Formen lehnen sich an b und d an. Die  $\delta$ -Formen sind die aramäischen, ebenso die t-Formen, welche letztere wie im Phönikischen und Arabischen grosse Ahnlichkeit mit g haben.

Ähnliche Finalzeichen kommen auch in der aramäischen und namentlich in der palmyrenischen Schrist vor. Wir geben hier noch eine durch ihre Wortspiele interessante Probe: lys y qvni brdy kqvm 04%+51 04%+50 04%+51

bvšy mrqrm vbddd qvm

Übersetzung: "Keiner ersteht unter den Hirten wie Kaun, durch Wohlstand berühmt und durch die Menge von Volk." <sup>154</sup>

### 3. Kufisch.

Mit dieser Schrift betreten wir den Boden des Islam, dem diese Schrift eigenthümlich ist und der sie über einen grossen Theil der Erde verbreitete. Für den Philosophen mag der Umstand, dass gerade eine der unvollkommensten Schriften eine solche Herrschaft erlangte und bessere Schriften verdrängte, zu lehrreichen Betrachtungen über die Weltordnung Anlass geben; unsere Aufgabe ist nur, die Thatsachen in's Auge zu fassen und zu fragen, woher diese Schrift gekommen ist.

In dieser Beziehung geben uns die Traditionen der Araber wenig Aufschluss. Der berühmte Bibliograph Hadži-Khalfa sagt in seinem alphabetischen Katalog der arabischen und türkischen Bücher bei dem Worte jat "Schrift": "Man sagt, dass die Schrift ursprünglich von Adam erfunden worden ist, welcher die Züge in Thon schrieb und denselben brannte, damit durch dieses Mittel die Schrift während der Sintsluth bewahrt werde (ein Nachhall der babylonischen Tradition über die Entstehung der Keilschrift). Andere schreiben dieselbe dem Edris zu (das ist der arabische Name eines Enkels Henoch's, also eine mythische Person). Man erzählt, dass Ibn-Abbas sagte: Der Ursprung der arabischen Schrift steigt hinauf zu drei Personen der Familie von Baulan (dieses Wort ist ebenso lautverwandt mit Beran, dem Stammvater der Lybier, als mit der Wüste Hauran), eines Zweiges der Familie der Taï (Taï heisst die Sprache der Siamesen), welche gekommen waren, in der Stadt Anbar zu wohnen (diese Stadt lag in Mesopotamien am Euphrat unweit der alten Buchstadt Sippara, nördlich von Seleucia und Babel, wogegen Kufa noch südlicher liegt). Von diesen drei Menschen erfand der erste, Moramir, die Form der Buchstaben, der zweite, genannt Aslam, gab den Buchstaben verschiedene Formen, je nachdem sie einzeln oder verbunden standen, endlich der dritte, welcher Amir ist, erfand die diakritischen Punkte. Hiernach verbreitete sich der Gebrauch der Schrift (unter den Arabern)\*.156 Eine weitere Tradition, welche die Schrist sechs Brüdern aus dem Geschlechte Tasm zuschreibt, deren Namen die 22 syrischen Laute in alphabetischer Reihenfolge bilden, haben wir schon Seite 274 erwähnt. Nach einer andern Tradition waren diese Personen Könige von Madian. Wir fügen noch bei, dass die Araber ihre Schrist Sury (syrisch) nannten, gleichwie die Juden ihrer Quadratschrist den Namen Aššurit beilegten.

Vergleichen wir aber die arabische Schrift mit den verschiedenen syrischen Alphabeten, so ergiebt sich zweifellos, dass sie wohl mit diesen Ähnlichkeit hat, aber unmöglich weder von den Mandäern, noch von den Nestorianern, noch von den Jakobiten entlehnt ist, ihre Zeichen sind eben mit der nabathäischen Schrift verwandt, und wir haben oben gehört, dass die Nabathäer ihren Wohnsitz bis Babylon ausstreckten; aber die arabisch-kufische Schrift zeigte eine solche Urwüchsigkeit, dass selbst eine Entlehnung von den Nabathäern nicht angenommen werden kann, sondern nur eine enge Verwandtschaft mit der nabathäischen Schrift zu constatiren ist.

Es bleibt nur übrig anzunehmen, dass ein Theil des Volkes, welches sich in Anbar niedergelassen hatte, weiter südlich nach Arabien vorgedrungen ist und die Sabäer (Himyaren) verdrängt hat.

Dieses Volk war jedenfalls der Stamm der Koreischiten, welcher zu Mekka eine mächtige Aristokratie in verschiedenen Zweigen bildete und aus welchem Abul Kasem Ebn Abdallah, genannt Mohammed (der Ruhmwürdige), entsprossen ist. Dieser, ein schwärmerischer Mensch, der auf seinen Reisen nach Syrien fremde Lehren kennen gelernt hatte und mit der heimischen Tradition zu verschmelzen strebte, scheint übrigens nur ein Werkzeug in der Hand eines vornehmen Aristokraten aus Mekka, Namens Abdullah Ben-Othmany mit dem Zunamen Al-Taim oder Al-Koreis gewesen zu sein, der Mohammed nach dem Tode von dessen erster Frau seine jungfräuliche Tochter Aisah (die Jungfrau) zum Weibe gab, dann den Namen Abu-Bekr (Vater der Jungfrau) erhielt, nach Mohammed's Tode, obgleich dieser seinen Schwiegersohn Ali zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, sich mit Hilfe der Armee die Oberherrschaft aneignete und die Gesetze und Vorschriften des Mohammed gesammelt haben soll, woraus der Qoran (d. h. die Vorlesung) entstand.

Die kufische Schrift war vorzugsweise die Schrift des Qoran, ausserdem kommt sie nur in wenigen Büchern vor, am meisten auf Grabinschriften,

welche gewöhnlich Qoranstellen enthalten. Der Name Kufi soll von der Stadt Kufa im Lande Irak (dem alten Babel) stammen, wo eine hohe Schule bestand, die Schrift erhielt diesen Namen, da die Stadt Kufa erst unter einem späteren Khalifen gegründet wurde, offenbar im Gegensatze zu der Neskhi-Schrift, von welcher wir später sprechen werden Ihre sofort in die Augen springende Eigenthümlichkeit ist der viereckige Charakter, der zwar in den Handschriften weniger hervortritt, desto mehr aber in Inschriften und noch gegenwärtig in der Form, welche die Türken schreiben und schriften mit rein quadratischem Charakter hat man mehrere in Ägypten gefunden, und wir geben hier zwei Proben davon, in denen sogar eine besondere Versetzung der Buchstaben erfolgte, um quadratische Bilder zu erzielen. 156

d. i. in arabischer Neskhi الله الامر من قبل و من بعد Gott ist das Reich der Vergangenheit und der Zukunst.

Man fängt rechts in der Ecke zu lesen an: kußsch الماء, das nächste Wort steht darüber كل darunter مرابع, wobei r in die Höhe geschlungen ist, dann steht quer gestellt من kußsch من darüber, unten folgt منابع , kußsch منابع , kußsc

Noch künstlicher gruppirt ist das Folgende:

d. i. in der arabischen Neskhi اللهم القام المالك الدام Gott existirt durch sich selbst, er ist der ewige König\*.

Man fängt unten rechts zu lesen an اللبم, kusisch مهلك , dann folgt auf der entgegengesetzten Seite القام, kusisch القام, das dritte Wort ist in zwei abgetheilt, nämlich rechts am Rande:

In der Tradition wird einer Schrift أخطم النما Schrift der Frauene. erwähnt, ohne dass gesagt wird, welches dieselbe sei; da die Chinesen die

weissen Zeichen auf schwarzem Grunde "weibliche Charaktere" nennen, so dürsten die obigen Proben wohl die "weibliche Schrift" der Araber sein.

Wir lassen hier ferner eine arabische Grabinschrift folgen, welche zu Beit-al-Fakih gefunden wurde und im Jahre 445 der Hedžra (dieselbe fiel auf



Nach der Transscription, welche ich sowie alle folgenden Transscriptionen und Übersetzungen aus dem Arabischen der Güte des Herrn Professor A. Wahrmund verdanke, ist dieser Text nach altarabischer Aussprache zu lesen:

bísmi 'llāhi 'r-rah'mani 'r-rah'īmi. ud yulu 'l-džánnata lā yāufū dláikum wa lā 'l-yáuma tah'zanuna. qad qúbira ydqūbu 'bnu áh'mada 'bni . . . . muh'ámmadī . . . . . tuwúffiya fī dini 'l-mdáddi sánata yámsī wa arbdīna un árbdimi'atī sánata.

Übersetzung: "Im Namen Gottes, des milden Erbarmers. Tretet ein in das Paradies! Ihr habt nichts zu fürchten, und ihr werdet heute nicht traurig sein. Begraben wurde Jakob, Sohn des Ahmed, des Sohnes . . . . des Mohammed . . . . , gestorben zu Ain-al-Maàdd, im Jahre 445, dem Jahre . . .

Eine weitere Probe der kusischen Schrift sindet man in der ersten mit Goldbuchstaben geschriebenen Zeile des Qoranstückes auf Tasel IX. 158 Diese Worte bilden die Überschrift, welche in Neskhisorm die Buchstaben enthält: sūrat āl dmrāne medīnet wahiye maitan āyat, "Sure (Kapitel) Familie 'Aron's in Medina geoffenbart, 200 Verse enthaltend". Diese Tasel zeigt auch (aber in Maγrebschrift) die Vokalzeichen und diakritischen Punkte, welche in die Qoran-Handschriften in Farben eingeschrieben wurden, da der eigentliche Text davon unberührt bleiben musste.

Endlich geben wir noch eine Probe der kufischen Schrift wie sie noch gegenwärtig von den Türken angewendet wird in der Weise, wie wir die gothischen Buchstaben des Mittelalters als Zierschrift in unseren Büchern verwenden:



فوت الفتى في العزمثل حياته :das ist in Neskhi-Schrift وعيشه في الذل عين ماته

Transscription: fáutu 'l-fáta fi 'l-àizzi mí#lu h'ayātihi wa dišuhu fi 'ð-ðilli dinu mamātihi.

Übersetzung: Der Tod des Mannes in der Ehre ist wie sein Leben.

Und sein Leben in der Erniedrigung ist der Tod selbst.

Die Quadratirung der Schrift ist eine Eigenthümlichkeit, welche Beachtung verdient; wir haben dieselbe zuerst in der chinesischen Schrift Sanfan-ta-tswan "Schrift der erhabenen Orte" auftreten gesehen, wir finden sie ferner in der koreanischen Schrift, am auffälligsten ist sie aber in der tibetanischen Schrift des Passepa, welcher aus tibetanischen haben aus stäau. s. w. bildete. Es muss daher die quadratische Form die eines mongolischen Stammes gewesen sein, und hieraus würde sich ergeben, dass die oben erwähnte chinesische Tswan-Schrift ebenfalls unter dem Einflusse eines fremden

mongolischen Stammes entstand, wie auch ein solcher Einsluss auf die Estrangelo und die hebräische Quadratschrift eingewirkt haben mag, welche "syrische" Schrift genannt wurden. Es dürste daher die Frage entstehen, ob das Wort "Syrer" nicht mit dem Lande Serika verwandt ist, welches südlich an Indien, westlich an Skythien grenzte, also ein Theil des heutigen China, die Mongolei und ein Theil Sibiriens war. Von diesem Lande führt die Seide den Namen serica (ägyptisch 8 sr "Schnur"); die Assyrer waren im höchsten Alterthum durch ihre Webereien berühmt, und ihre Art, das Haar und den Bart zu slechten, hing unzweiselhast mit der Seidenweberei zusammen. Die Araber tragen nicht mehr den geslochtenen Bart, aber sie scheeren sich den Kopf kahl und lassen in der Mitte nur einen Zopf stehen, genau so wie die Mongolen und die Chinesen, welche aber zur Zeit des Kun-fu-tse noch langes Haar getragen haben, also diese Sitte erst von den Mongolen entlehnt haben sollen; diese Sitte war uralt, denn schon Moses verbot sie den Juden; Amon trug einen langen Haarzopf, und das ursprüngliche Vorbild dieser Tracht war jedenfalls der heilige Affe, dessen hebräischer Name קוף qoph mit נקף naqaph "einen Kreislauf machen", הקיף hiqqiph (die Haare) "ringsum abscheeren" zusammenhängt.

Fassen wir nun die Schrift selbst in's Auge, so besteht sie aus zwei Bestandtheilen, den Figuren an sich und den Schweifen am Ende; diese Schweife sind gerade ausgehend, aufwärts gebogen und nach rechts zurücklaufend gebogen, z.B.  $b \longrightarrow b \longrightarrow y$ , analog dem mongolischen  $b \longrightarrow b \longrightarrow b \longrightarrow b \longrightarrow b$ Diess weist darauf hin, dass die Consonanten ursprünglich mit einem inhärirenden Vokal gelesen wurden, der am Ende vielleicht in die Nunation (jetzt \* a , i \* u) überging, wie auch die einsilbige chinesische Sprache der. Nasal am Ende der Silbe neben dem Auslautvokal, nicht aber einen Auslaut-Consonanten duldet. Ursprünglich besass die arabische Schrift keine 28 Zeichen, wie die jetzige, auch keine 22 Zeichen, sondern nur 15, nämlich La Jbtyr ய  $\delta = d \Rightarrow r, z$  ja wenn உm = gw, உd = g, உh' = gw war, sogar nur 9 Zeichen, wie die koreanische Schrift. Diese 9 Zeichen wurden später auf 15 erhöht wie die Tataren sie haben, und in diesem Falle entsprechen tatarisch a = n i = d = k + k + r  $a = u + t + m + l + s + \chi$ 

Vergleicht man auf der Grabschrift Seite 412 die Figuren von m als Finale, so sind dieselben ganz dem tatarischen & l entsprechend, mit zurückgebogenem Schweise, während l mit vorgebogenem Schweise J den: tatarischen m entspricht, der Übergang von l in m erklärt sich aus der Lautverschiebung l=r=u=m; in der koreanischen Schrift war leine Form, welche dem arabischen  $\implies k$  oder dem 2q entspricht und diess erinnert an die Ähnlichkeit der arabischen Zeichen U und U, wie denn auch die Türken k mit 1 schreiben, worüber sie einen schrägen Strich setzen, um das arabische  $\int k$  zu bilden. Auffallend ist in der tatarischen Schrift das Final & m, welches mit der Neskhi-Form , genau übereinstimmt, dieses Zeichen konnten weder die Tataren noch die Araber von den Syrern entlehnen, denn selbst > ist keine entsprechende Form. Wir sehen ferner das syrische la erst spät, und zwar bei den Nestorianern auftreten; wir finden die Form \_\_ b bei den Sasaniden, dagegen bei den Syrern immer \_ oder \_; wir finden ferner bei den Syrern mandäisch 🔟 u (= arabisch b) mit Estrangelo . i, y abwechseln, dass diese Form aber zu t werden konnte, ist nur daraus zu erklären, dass sie in der syrischen Ordnung des arabischen Alphabets die letzte Stelle einnahm, dieselbe, wo in der phönikischen Schrift X tau stand, welches im Ägyptischen u ist. Wir haben L als Schwanz kennen gelernt; ihm entspricht  $\perp$  als  $\rightarrow$  a  $t \ kp \ n$  theils als Hand (yad) theils als Ellenbogen, wie beith etwas Gewölbtes ist; hieran reiht sich - im selben Sinne, sowie das ebenso formähnliche als begriffsverwandte - d, welches wiederum dem 느 k ähnlich ist. Die Verwandtschaft zwischen ૭ f und 🤉 q haben wir bereits im persischen Alphabet kennen gelernt, wo 🗸 p das mongolische ku ist, wie das mongolische  $\mathcal{S}$  b, persisch  $\mathcal{S}$  k, arabisch w ist.  $\mathbf{d}$  fehlt der tatarischen Schrift, welche statt dessen = tš hat, welches in dieser Form in der arabischen Schrist als s vorkommt. Die Zeichen für t und s, Finalform und , waren ursprünglich offenbar dieselben, wie auch die Tataren zweierlei t haben; arabisch u ist das persische d, das ägyptische Feld. Die Formen für r und d sind in der kufischen Form verschiedener (r hat eigentlich die Form des mongolischen f(n) als in der syrischen Schrift, wo sie einander gleich sind, in der persischen Taalik ist der Unterschied zwischen d und r sehr verschwunden. Auffallend ist cs. dass wir den Punkt über dem n, der für die mongolisch-tatarische Schrift charakteristisch ist, in dem arabischen : wieder austreten sehen.

Die zweite Phase der arabischen Schrift entstand dadurch, dass sie der phönikisch-aramäischen Windrose von 22 Zeichen adaptirt wurde. Wir kennen diese Phase aus dem Zahlenwerthe, welchen die arabischen Buchstaben bis zur Einführung der indischen Zahlzeichen hatten. Wir benützen dieselbe, um eine Gegenüberstellung der arabischen und syrischen Estrangelo-Schrift zu geben, um die Frage der Filiation klarer zu stellen.

|             | Ar           | abisc        | h-Ku  | fisch    |      |      |         | Syri        | sch-E | atran  | igel | 0      |
|-------------|--------------|--------------|-------|----------|------|------|---------|-------------|-------|--------|------|--------|
| Name        | Inolirt      | Ende         | Mitta | Anfang   | Laut | Zahi | Isolirt | Ende        | Mitte | Anfang | Laut | Name   |
| Elif        | しし           | L            |       |          | a    | 1    | K       | *           |       |        | a    | Aleph  |
| Be          | ا حــا       |              | 1     | J.       | ъ    | 2    | ٩       | 4           | _     | -      | ь    | Bet    |
| Džim        | حے           | بيے          | ᆂ     | _        | ďž   | 3    | 7       | 1           | 4     | 4      | g    | Gonia  |
| Dal         | -            | -            |       |          | d    | 4    | 4       | *           |       |        | d    | Dolati |
| He          | d            | 4            | 44    | 4        | h    | 5    | ຕາ      | cus.        |       |        | h    | He     |
| Wau         | و            | و            |       |          | w    | 6    | ٩       | Q.          |       | ļ      | 10   | Vav    |
| Zs          | د            | -            |       |          | \$   | 7    | 1       |             |       |        | 2    | Zain   |
| Нa          | حي           | عيے          | 퐈     | -        | h'   | 8    | a       |             | *     |        | Z    | Khet/  |
| Ta          | L            | <b>L</b>     | _     | ₽        | 옆    | 9    | 1       | 1           | 4     | 1      | İ    | Teth   |
| Ye          | 5            | حــ          | T     | J.       | y    | 10   | ,       |             | •     |        | y    | Jud    |
| <b>K</b> ef | -            | _            | _     | -        | k    | 20   | М       | W           | ے     | 2      | k    | Koph   |
| Lam         |              | }            | 1     | 1        | 2    | 30   | 7       | 7           | 7     | 7      | 1    | Loma   |
| Mim         |              | ۵            | 4     | م        | 23%  | 40   | 7       | >           | 2     | >>>    | 191  | Mim    |
| Nun         | )            | }            | 1     | J.       | 32   | 50   | \       | ۳           | 1     | د      | 11   | Nun    |
| Sin         | ¥            | yu.          | щ     | 141      | s    | 60   | 04      | <b>66</b> . | .00.  | عد     | 8    | Semk   |
| 3Ain        | کے           | ع            | 又     | =        | 10   | 70   | 7       | _           | ~     | ~      | a    | Ee     |
| Fe          |              | _            | ۵     | و        | 1    | 80   | ۵       | ڪ           | ۵     | ڪ      | ph   | Phe    |
| Sad         | <del>,</del> | <del>-</del> | -     | <b>_</b> | а    | 90   | 3       | نی          |       |        | 2    | Sode   |
| Qaf         | 2            | 2            | ۵     | 9        | q    | 100  |         | -           | =     | م      | q    | Qoph   |
| Re          | ھ            | 5            |       |          | 9"   | 200  | ń       | 4           |       |        | 7    | Ris    |
| Šin         | ш            | ju.          | 卓     | 4        | ä    | 300  | -       | <b>.</b>    | ×     | 22.    |      | Šin    |
| Te          | ۰-           | -4           | 1     |          | ŧ    | 400  | 7       | ል           |       |        | 1    | Thau   |

Ausser der Verschiedenheit der Namen, deren Abkürzungen im Arabischen den Beweis liefern, dass ihnen die syrische Bedeutung nicht mehr zu Grunde liegt, ausser der hiermit zusammenhängenden Verschiedenheit der Zeichen ist es noch beachtenswerth, dass auch die Verbindung keine gleichmässige ist, dass im Arabischen h und g verbunden werden, im Syrischen nicht; offenbar erfolgte die Verbindung des g im Syrischen deshalb nicht, weil es sonst identisch mit n oder y gewesen wäre, wie überhaupt die Syrer sehr auf Unterscheidung hielten, und z. B. das arabische Zeichen für dž für k anwendeten, weil e in der Verbindung nicht so deutlich war. Ganz anders die Araber, welche die Zeichen nicht unterschieden oder sich in dieser Beziehung durch die Punctation halfen. Nichts spricht so sehr gegen die Entlehnung der arabischen Schrift von den Syrern als der Umstand, dass die Araber selbst auf augenfällige Unterscheidungen verzichteten, indem sie die Zahl ihrer Zeichen von 15 auf 22 vermehrten.

Diese Punctation erfolgte nicht in syrischer Weise, in welcher der Punkt unter dem Zeichen die Aspiration, über demselben die laute Aussprache anzeigt, sondern in einer ältern Weise, wonach die Punkte gewisse fixe Bedeutung hatten; so finden wir arabisch : n gleich dem tatarischen : n, arabisch 2 y gleich dem Pehlevi 2 y; "t kommt in der griechischen Tachygraphie selbständig als t vor, ohne dass zu erklären ist, wie die Griechen auf diesen Einfall gekommen sind, i kommt in der Pehlevi-Schrift für s vor und entspricht dem arabischen &; allerdings kann die Punctation in der Pehlevi-Schrist auch aus dem Arabischen abstammen, da sie auf Münzen nicht vorkommt und daher der Zeitpunkt ihrer Einführung unbekannt ist. Begnügen wir uns mit der Thatsache, dass die Punctation der Araber eine dreifache war ..., so kann dieselbe auch bis auf die Hieroglyphen-Schrift zurückgehen, wo . und .. mr Auge, .. Körner bedeuteten und den Strichen | a | i uentsprechen; wir haben Seite 212 dieselben als Ausgangspunkte der Laute ts, b, f einerseits, ferner t und  $\delta$  respective k andererseits kennen gelernt; dem entsprechend finden wir im Arabischen ib - dž, if -  $\chi$  in, it y i q, is. Auffallend ist die Übertragung der Punkte auf & h als & t, wonach sich erklärt, dass . als vokalisches Element als i ebenfalls t werden konnte.

Die dritte Phase des arabischen Alphabets ist die Erweiterung auf 28 Zeichen, entsprechend dem himyarischen Alphabete, diese erfolgte mittelst darüber gesetzten erweichenden Punkt in:

 $\ddot{i} t \supset d \stackrel{b}{b} d \sim \underline{s}$  während durch denselben  $\sim h' \in d \stackrel{1}{\sim} d \overset{2}{\sim} d \overset{2}{\sim}$ i θ i δ i δ i σ z erhärtet werden zu ÷ χ ÷ γ ÷ tš.

Dass hierbei auch eine gänzliche Umstellung der Buchstaben eintrat, haben wir bereits oben Seite 274 erörtert.

### 4. Die karmatische Schrift.

Die karmatische Schrift ist eine schwungvollere Form der kusischen. sie bildet einen Übergang zur Neskhi-Schrift. Wir geben als Probe derselben ein Stück aus dem Qoran (Sure 3, 1 und 2), und zur Vergleichung daneben stehende kusische Schrift.

Kusisch.

Karmatisch.

العسوم برا على الكناد الله الله الله على العدوم دراد عليك الما من مديد الماليا المالية المالية المالية مصديا لم س بديه فايرا البراء المع لحال

الرواد والاكتا

الم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه : Neskhi وانزل التوراة و الانجبل

Transscription: ALM allāhu lā illāha illā hūwa 'l-h'ayyu 'l-qayyūmu. nazzala dláika 'l-kitāba ba 'lhuq muşaddiqā\* li-mā báina yadáihi wa ánzala 't-taurūte wa 'l-indžila.

Übersetzung: A. L. M. (Amar li Muhammad, Befohlen hat mir Muhamed".) Gott! Es giebt keinen Gott ausser ihm, dem Lebendigen, dem Ewigen. Herabgesandt hat er das Buch mit der Wahrheit zur Bestätigung dessen, was in seinen Händen ist, und herabgesandt hat er die Thora und das Evangelium.

· \* Die Verzierung über dem m in der karmatischen Schrift ist eine Corona. wie sie auch in der hebräischen Schrift (vergleiche Seite 371) vorkommt, sie scheint nur Schönheitsrücksichten zu dienen.

ARABISCH.

|   | - |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



ARABISCHER HIFT.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Dem karmatischen Schriftcharakter gehört auch folgende Inschrift an:



Transscription in Neskhi:

الهما ولوالديهما ولجميع المسلين اللهم صلى la-húma wa li-wālidáihimā wa li-džami 'l-muslimina. allahúmma sálli.

Übersetzung: Für sie beide und für ihre beiden Eltern und für sämmtliche Gläubige. O Gott! segne —

### 5. Die Mayreb-Schrift.

In Nordafrika wird derzeit noch eine Schrift gebraucht, welche sich in manchen Formen von der Neskhi unterscheidet und nach ihrem Vaterlande Mayreb genannt; eine Probe dieser Schrift zeigt die Qoranhandschrift auf Tafel IX, deren kufischen Eingangsworte schon oben besprochen worden sind. Diese Schrift in Neskhi mit Vokalen geschrieben ergiebt die Worte:

bismi 'l-lahi 'r-rah'mani 'r-rah'imi

A. L. M. allahu lā ilaha illa hūa 'l-lh'ayyu

'l-lqayuma nazala alayka 'l-lkitūbu.

ٱلْقَيْومَ نَرَلَ عَلَيْكَ ٱلْكَتَابَ

"Im Namen Gottes, des milden Erbarmers. A.L.M. (die oben erwähnten mystischen Buchstaben) Gott! Nicht ist ein Gott, ausser Er, der Lebendige, der Beständige! Herabgesandt hat er dir das Buch.

### 6. Die Neskhi-Schrift.

Über diese Schrift, welche wir bisher schon zur Umschrift der älteren Schriften verwendet haben, können wir uns kurz fassen; wir haben nur die Unterschiede gegenüber den früheren Schriften hervorzuheben. Das a ist alleinstehend gerade auslaufend l, b, t,  $\theta$  werden in der Mitte eingeknickt geschrieben 🚉, am Ende in breitem Auslauf 🖵 🚉; am Anfange werden sie vor  $\leq (h')$  verkehrt geschrieben, daher  $\leq bh', \leq th', \leq \theta h'$ , zum Unterschiede von nebenstehenden - gewöhnlich etwas grösser z. B. ... bs; - dž, → h', → χ werden in der Mitte mit Ansatz ← ← , am Ende mit rückläufiger Endung geschrieben ج; س s hat am Ende einen gerundeten Auslaut سر; s d hat in der Mitte eine andere Form s, am Ende eine rückläufige Endung die alleinstehende Form ist dem Anlaut identisch > (= ist das mongolische • u, o, s das mongolische = tš, aber auch verwandt mit hebräisch v din); أف f hat am Ende einen breiten Auslauf ف, der bei q gerundeter ist: قq (in der Mayreb-Schrift hat q nur einen Punkt oben i, f einen Punkt unten i wie b); k unterscheidet sich von J l mehr durch das eingeschriebene • Hamza (ursprüngliche in s din), welches bei den Zeichen, welches sowohl Vokale als Consonanten sind, anzeigt, dass sie Consonanten sind, in der Mitte ist es durch den Strich (ursprünglich ein | a?) ersetzt, also k l l; m ist am Anfange A, welches das syrische 🗠 zu sein scheint, in der Mitte hat es die kufische Form • erhalten, die sich aber auch in s auflöst z. B. & sm; h ist das syrische m s, das ägyptische h (Hintertheil), in der Mitte ist es als 4 der Muskel, ägyptisch —, auch die singuläre Form von -1111- sa (Kraut), daneben tritt v, das syrische g, als h auf, am Ende ist es wieder das Hintertheil.

Die Vokalzeichen 'a i'u sind die Consonanten dow, verdoppelt geben sie Nasalformen "ā i'ü; džasm "der Silbentheiler", bezeichnet als Null die Leerheit (das Nichtvorhandensein eines Vokales, "tešdid "die Verdopplung" scheint das syrische "h', arabisch "zu sein, welches wohl früher einen h-Laut hatte, hamza, ist bereits oben erwähnt, es kommt in grösseren Schriften auch als und als ", das ist das kufische din, vor, vesla "Verbindung" zeigt die Zusammenziehung des Elif mit dem folgenden Worte an, es hat Ähnlichkeit mit m; medda zeigt das gedehnte a an, es scheint eine h-Form (das sasanidische h) gewesen zu sein.

Die Zahlzeichen sind, wie wir schon Seite 41 und 42 erwähnt haben, indischen Ursprungs und wahrscheinlich von den Malediven entlehnt.

Um den handschriftlichen Charakter der Neskhi zu zeigen, geben wir noch eine Probe desselben Textes, den wir oben Seite 413 gegeben haben.



"Der Tod des Mannes in der Ehre ist wie sein Leben, und sein Leben in der Erniedrigung ist der Tod selbst."

### 7. Die Tülüt-Schrift.

Genau gesprochen heisst diese Schrift Allah, die Türken sprechen das Wort Sülüs aus. Diese Schriftart kommt schon in kusischen Inschristen vor und zeichnet sich durch die verschlungene Form der Buchstaben aus; sie wird gern zu Titeln angewendet und unsere Tasel VIII zeigt in dieser Schrift mit getreuer Nachbildung der Arabesken den Titel dieses Buches:

اریخ الکتاب تاریخ الکتاب tārī xu 'lkitāb Geschichte der Schrift talīf kārol unter der Sorge des Karl فولمان Faulmann Faulmann.

Wir geben als weitere Probe eine Zeile mit dem obigen Text, der Tod des Mannes" etc.



### 8. Die Džerisi-Schrift.

Die Džerisi-Schrift ist noch verschlungener als die Tülüt. Es giebt davon zwei Arten:

a) Neskhi-Džerisi.

# والمنافعة المنافعة ال

b) Tülüt-Džerisi.



Durch das Aufeinandersetzen der Wörter ist der ursprüngliche Text erweitert, er lautet hier

فوت الغتى فى العزمثل حياته. Und sein Leben in der Ehre ist wie sein Leben, وعيشه فى الذل عين مماته Lerne, o Jüngling, die Unwissenheit ist eine Schande, تعلم يا فتى فما الحمل عار Und nur der Esel begnügt sich damit.

### 9. Die Tażlik.

Die namentlich bei den Persern beliebte Tażlik (تعليق) hat eine sehr flüchtige Form, und wenn auch die Zeilen geradläufig sind, so fallen doch die einzelnen Wörter immer von oben nach abwärts. Wir geben hier als Probe denselben Text wie oben.

# فوت الفتى في الغرمثل حياته وعيث في الذر عين ماته تعلم ما فتى فا الجهل عارو فوت الفتى في الغرامثل عين ماته تعلم ما فتى فا الجهل عارو ألموت الفتى في الغرمثل حياته وعيث في الذل عين ماته تعلم ما فتى فا الجهل عارو ميث من الفتى في الغرمثل حياته وعيث الذل عين ماته تعلم ما فتى فا الجهل عارو ميث من الفتى في الغرمثل حياته وعيث في الذل عين ماته تعلم ما فتى فا الجهل عارو ميث من الفتى في الغرمثل حياته وعيث في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى في الفتى ف

Die Rik aa (رقيم) ist eine rohe, sehr schwer lesbare Schrift, deren sich die Araber und Türken in Briesen bedienen; hier werden manche Buchstaben zusammengezogen, welche in den Büchern getrennt geschrieben werden. Der obige Text in dieser Schrift ist

## فتالعنى في القر مناحياته وعيسه في الزَّاعِين مُؤلد معلم الفي المافاري

Häufig auch ohne Punctation geschrieben, stellt diese Schrift an die Sachkenntniss des Lesers grosse Forderungen.

### 11. Die Diwani.

Diwani (ديراني) ist eine Schrift, deren sich die vornehmen Türken bedienen, und welche am meisten durch die Reisepässe bekannt ist; die Schrift ist sehr schwer leserlich, da die Buchstaben noch mehr verzogen sind als bei den arabischen Schriften. Wir geben als Probe denselben Text.



### 12. Die Džeri.

Die Džeri (جرى) ist eine türkische Schrift, welche, so wie die Tülüt-Schrift, sich durch Übereinanderstellung und Verschlingung der Wörter charakterisirt. Die folgende Probe enthält die ersten zwei Strophen unseres Textes in zweimaliger Wiederholung.



#### 13. Die Kalemi-rasd.

In der Kalemi-rasd (قلم رصد) werden die Buchstaben unverbunden geschrieben, wobei einige derselben ganz merkwürdige Zeichen entwickeln, wie l und d. Der obige Text in dieser Schrift lautet:

Dem entsprechen die Nesyi-Buchstaben:

### 14. Die Syakat.

Der Syakat (سياقت) bedienten sich die Janitscharen, sie ist noch mehr verzogen als die übrigen türkischen Schriften und hat auch besondere Zahlzeichen. Der obige Text in dieser Schrift ergiebt

#### X. DIE INDISCHEN SCHRIFTEN.

Indien ist reicher an Sprachen und Schriften als irgend ein asiatisches oder europäisches Reich. Aus der Lebensbeschreibung Buddha's, welche zwischen 70-76 nach Christo in das Chinesische übertragen wurde, geht hervor, dass zur Zeit der Geburt dieses Religionsstifters die Erlernung der Schrift einen wesentlichen Theil der Prinzenerziehung ausmachte und dass

damals 64 Aiphabete in Indien bestanden, <sup>159</sup> von denen ein ziemlicher Theil inzwischen verloren gegangen ist. Wenn dagegen geltend gemacht wird, dass nach den Berichten der Griechen zur Zeit Alexander's die Inder nicht nach geschriebenen, sondern nach mündlich überlieferten Gesetzen gerichtet wurden, dass die Bücher der Brahmanen erst später niedergeschrieben, früher aber ausschliesslich durch mündliche Tradition überliefert wurden, so beweist diess nicht die Unkenntniss der Schrift, eher dürfte es beweisen, dass die Schrift der Inder im Alterthume nicht so ausgebildet was wie gegenwärtig, dass z. B. nur Consonanten geschrieben wurden und die mündliche Überlieferung der Aussprache, wie bei den Persern und Juden, allein die richtige Lesung des Textes ermöglichte.

War, wie wir oft nachgewiesen haben, die Schrift die Grundlage der Zeittheilung und die Wurzel der Sprachen, so ist es schon a priori unmöglich anzunehmen, dass sämmtliche indische Alphabete von Einem Volke stammten, und die Vergleichung liefert hierfür hinlängliche Belege.

Betrachten wir zunächst die Sprachen, so haben die beiden Hauptsprachen Indiens. Sanskrit und Pali, sich nur als Sprache der heiligen Bücher der beiden indischen Hauptreligionen, des Brahmanismus und des Buddhismus, über Indien verbreitet, sich mit den Sprachen der einzelnen Länder vermischt und zuweilen auch diese verdrängt. In Java (džawa, džawi) z. B. herrscht die malaische Sprache, aber in dieser giebt es verschiedene Redeweisen: krama heisst jene, deren sich Niedere oder Jüngere gegen Höhere oder Ältere bedienen; noko jene, welche der Höhere gegen den Niedern gebraucht; madya jene, deren sich Gleichgestellte bedienen; basa kraton oder kudaton die Hofsprache, d. i. jene, deren man sich in Gegenwart des Fürsten bedient, sie ist im Ganzen dieselbe wie krama, strotzt aber von Höflichkeitsworten und Titeln, endlich kawi die Dichtersprache. Fr. Müller bemerkt hierüber: "Das Entstehen dieser Redeweise begreift sich aus dem Verhältniss der eingewanderten Inder zu den Javanen und aus dem verschiedenen Bildungsgrade beider. Während der Javane, die geistige Superiorität des Inders anerkennend, diesem mit den Klängen seiner Sprache zu nahen suchte. bestrebte sich wieder der Inder, eine Höflichkeit mit der andern erwidernd. den Javanen in seiner reinen Muttersprache anzureden. Da aber indisches Wissen und indische Bildung einen gewissen Vorzug, eine Art Adel, verlieh, wurde die Sitte, welche aus dem Gegensatze der beiden Nationen sich entwickelt hatte, auch in die Gesellschaft übertragen und man suchte den vornehmen Reichen in der eleganten Sprache anzureden, während dieser von der Höhe seiner Bildung zum einfachen gemeinen Mann herabstieg\*. 160

Denselben Gebrauch finden wir in Birma, ja wir haben ihn selbst in unserer Sprache, denn wie "essen" bei gewöhnlichen Leuten in Birma tsah, wenn aber ein Priester isst, pon-bai heisst, so haben auch wir in fressen, essen und speisen, saufen und trinken, Kerl, Mensch, Mann und Herr, Mädchen und Fräulein, verschiedene Scalen, ohne selbst zu den fremden Wörtern "diniren, Monsieur, Mademoiselle" greifen zu müssen. Diese Mischung der Sprachen erklärt auf die natürlichste Weise den Übergang heimischer indischer Laute, wie der Cerebralen, in das Sanskrit und der Sanskritlaute in die heimischen Sprachen.

Wir haben das Sanskrit eine fremde Sprache genannt, denn offenbar ist es, wie auch seine Verwandtschaft mit dem Zend beweist, die Sprache des arischen Stammes, der von Nordwesten aus in Indien eindrang und dasselbe eroberte. Dafür spricht auch die Kastentheilung, welche eranischen Ursprungs ist. Die letztere stammte nach der eranischen Sage von dem eranischen König Yima oder Džem, welcher die Menschen in vier Stände: 1. Priester, 2. Krieger, 3. Ackerbauer und 4. Handwerker, eintheilte, von Dämonen (Babyloniern) Häuser aus Backsteinen bauen liess, die Schifffahrt und die Kunst, Edelsteine aus anderen Steinen auszusondern, erfand; er erbaute sich einen Thron, um sich von seinen Arbeiten auszuruhen, als er aber log, er sei allein der Urheber des Glücks, entfernte sich die Majestät in Gestalt eines Vogels von ihm 161 (d. h. wahrscheinlich, er wurde von den Priestern abgesetzt oder vertrieben). Eine Erinnerung an diese Sage hat sich in dem deutschen Märchen von dem Fischer erhalten, der den Fisch Put (Buddlia) fing und von diesem die Gewährung aller Wünsche zugesagt erhielt, worauf er alle Stufen der menschlichen Gesellschaft kosten lernte, bis er zuletzt Gott zu sein wünschte und darauf wieder in den armen Fischer verwandelt ward. Merkwürdigerweise finden wir nur in Indien vier den oben erwähnten genau entsprechende Kasten: die Brahmanen (Priester), die Kšatriyas (Krieger), die Vaisyas (Ackerbauer) und die Sudras (Handwerker), von denen die Ureinwohner, die Parias, als untergeordnete Wesen verachtet werden; dagegen finden wir bei den Persern nur Krieger (Pasargaden, Maraphier und Maspier), Ackerbauer (Panthialäer, Derusiäer und Germanier),

sowie nomadische Hirten (Daer, Marder, Dropiker. Sagartier); bei den Medern die Magi (Priester), Budii (Besitzer des Bodens), Arizanti (arische Beherrscher), Struchates (Hirten), Paretaceni (Nomaden) und Busae (Ureinwohner).

Durch sprachliche Unterschiede von diesen arischen Völkern streng unterschieden sind die dravidischen Stämme, die Malaien und die hinterindischen Völker, deren einsilbige Sprache vermuthen lässt, dass sie sich einst, wie noch jetzt die Annamiten, der chinesischen Schrift bedient haben. Ausserdem mögen noch kleinere Völkerschaften ihre nationale Eigenart und Schrift bewahrt haben.

Von diesem Standpunkte aus gewinnen die Alphabete, soweit sie die Lauteigenthümlichkeiten der Sprache erhalten haben, eine besondere Bedeutung. Unter den nordwestlichen Schriften ist die Multan-Schrift am ärmsten an Lauten, sie hat nur drei Vokale a i u, drei Gutturale k kh g, drei Palatale tš tšh dž, einen Cerebrallaut d nebst dem entsprechenden Nasal n, fünf Dentale t th d dh n, vier Labiale p ph b m, vier Halbvokale y l r w, ein s, ein h und ein tr, welcher Laut sich auch in der persischen Keilschrift vorfindet. Das eng verwandte Alphabet von Sindh dagegen besitzt den Reichthum der Palisprache, welcher wiederum die Laute & und & des Sanskrit fehlen. Auffallende Ähnlichkeit mit dem nordwestlichen Alphabete haben die malaischen der Tagala und Bisaya, welche im entgegengesetzten Theile von Indien, auf den Philippinischen Inseln wohnen. Das Sanskrit hat zehn Vokale, vier Diphthonge, fünf Gutturale k kh g gh n, fünf Palatale ts tšh dž džh n, fünf Cerebrale t th d dh n, fünf Dentale t th d dh n, fünf Labiale p ph b bh m, fünf Halbvokale y r l l v, drei Zischlaute š ś s und das h, während die eigenthümliche Form verhältnisse sich im Tamulischen rein erhalten, so besass diese Sprache sechs Urvokale  $a \bar{a} i \bar{i} u \bar{u}$ , denn nur diese verbinden sich mit den Consonantenzeichen; ferner sechs explosive Laute k tš t t p tr, sechs Nasale n n n n, sechs Halbvokale y r r l l v. Endlich haben die Leptša im Lande Sikkim am Fusse des Himalaya eine eigenartige Schrift, welche aus neun Vokalen, neun Finalzeichen (nach Art der amerikanischen Kri-Schrift) und 28 Consonanten, nämlich vier Gutturalen k kh g n, vier Palatalen tš tšh ž n, vier Dentalen t th d n, fünf Labialen p ph f b m, fünf Zischlauten ts tsh z s š, fünf Halbvokalen y r l v w und dem Hauchlaut h bestehen, ausserdem haben sie noch sieben eigene Zeichen für kl gl pl fl bl ml hl und 42 Ligaturen mit y r ry.

Die Sanskritsprache, welche schon zu Zeiten Aśoka's im 3. Jahrhundert vor Christo eine todte Sprache der brahmanischen Bücher war, hat fast alle Eigenthümlichkeiten der indischen Sprachen in sich aufgenommen und ist dadurch die lautreichste Sprache der Welt geworden, aber hieraus geht auch hervor, dass sie keineswegs eine der ältesten ist, wenngleich ihr rein flectirender Aufbau die alten Wurzeln deutlicher erkennen lässt, als diess bei vielen anderen Sprachen der Fall ist. In gleicher Weise wie die Sprache mischte sich auch ihr Inhalt, die vedische Religion, und diese Mischung erschwert ungemein, das Dunkel zu lichten, welches über der Vorzeit Indiens ruht, zumal die Brahmanen wenig Sinn für Geschichte besassen und dieselbe mehr als andere Völker im Dienste ihrer Religion zu Mythen verwebten.

Als Beispiel führen wir die Erzählung Lassen's an, welche die Sage betrifft. "Diese ist Satyavati, die Tochter des Königs der Dasa, welche beschäftigt war nach dem Befehle ihres Vaters Leute über den Fluss zu fahren. Der Riši (der Weise) Parasara hatte sie auf einer Pilgerfahrt bei ihrer Beschäftigung gefunden und geliebt, ihr Sohn ist Vyasa, der Anordner der Vedas und der Verfasser des Mahabharata; für dessen Geburt gewährte ihr der heilige Mann den lieblichsten Wohlgeruch statt des ihr seit ihrer Geburt anklebenden Fischgeruches, sie heisst daher auch Gandhavatī oder "die Wohlriechende". (Sie heisst auch Gandhakālī, welches auch durch "wohlriechend" erklärt wird, kali ist jedoch kein Affix, und sie wird auch allein Kali oder "die Schwarze" genannt.) Dieser Name ist ohne Zweifel aus dem Umstande zu erklären, dass Parāsara, als die Satyavati ihn darauf aufmerksam machte, dass andere am Ufer stehende Rišis sie sehen könnten, einen Nebel erschuf, durch welchen die ganze Gegend in Finsterniss gehüllt wurde. (Es soll wohl der dunkle Ursprung der Sage bezeichnet werden.) Warum der Sagensammler Vyāsa der Sohn der Weisheit genannt wird, bedarf nicht der Erklärung, auch nicht der Grund, warum Parāsara sein Vater ist, denn dieser gilt als der Verfasser eines der ältesten Lehrbücher der Astronomie und hatte schon die grossen Weltperioden sestgestellt; der Anordnung der Sagen der Vorzeit musste die Chronologie vorhergehen. (Paräsara bedeutet "zerreissen", es ist unklar, wie der Name dieser mythischen Person zu erklären sei.)\* Um

<sup>\*</sup> Einfach durch den Begriff "theilen", der identisch mit "zerreissen" ist; parāsara ist die Zeittheilung, hebraisch par, peres, der Zwillingssohn der Thamar, an dessen Geburt sich die auch in Indien heimische Schwagerheirath anknüpste.

zu erklären, warum Paräsara die verkörperte Sage auf einer Pilgerfahrt findet, ist daran zu erinnern, dass bei den Tirtha viele Menschen zusammentrafen, und oft Nachrichten erwähnt werden, welche Brahmanen von ihrem Besuche derselben mitbrachten. Es tritt hier die Bedeutung des Pilgerns für die Mittheilung und Erhaltung der Sagen deutlich hervor. Betrachten wir den übrigen Inhalt der Sage über die Geburt des Vyasa, so liegt darin, dass seine Mutter eine Tochter des Königs von Magadha, eine Schwester des Königs der Katsya ist und von einer in einen Fisch verwandelten, in der Yamuna lebenden Apsarasa geboren wird, wie Vyāsa auf einer Insel dieses Flusses, eine Andeutung, dass das Sammeln der alten Sagen von dem Lande Magadha ausgegangen und in der Gegend an der Yamuna und bei dem Volke der Matsaya besonders betrieben worden sei. Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass magadha auch einen Sänger bedeutet und diese Bedeutung keine etymologische Begründung hat, es muss also der Grund ein historischer gewesen sein und in einer besonders hervortretenden Beschäftigung des Volkes von Magadha gesucht werden. Das Gesetzbuch betrachtet die Sänger als eine gemischte Kaste aus der Verbindung eines Ackerbauers mit einer Kriegerstochter entstanden; dieses ist aber nur eine theoretische Erklärung eines bestehenden Zustandes. Das Amt des Magadha oder Vandin (Lobpreisers) war besonders, vor den Königen den Ruhm ihrer Vorfahren zu besingen und das Hören solcher Gesänge war auch den Ackerbauern erlaubt. Die Matsya bildeten eines der vier grossen Völker Madhgadēśa's, und diese Gegend war zur Zeit der Bearbeitung der alten Sage die heiligste. Dasa bedeutet einen Diener, er nimmt eine niedrige und verachtete Stufe ein, indem er aus Mischung zweier unreiner Kasten entsteht, sein Geschäft ist das des Schiffers und des Fischers; auf diese verachtete Stellung der Dasa wird der üble Geruch zu beziehen sein, welcher der Satyavati anklebte. \* 162

Diese Erzählung beweist deutlich, dass die brahmanische Religion von den Ariern nicht nach Indien gebracht wurde, sondern in Indien durch Vermischung mit der einheimischen Religion entstand. In der That kennen die ältesten Religionsbücher der Inder die brahmanische Religion nicht, in ihnen ist der höchste Gott Indra, der Gott des blauen Himmels und der Gewitter, der nordische Thor. Wie dieser die Frostriesen bekämpst, so verfolgt Indra die bösen Schlangen ahi (die finsteren Wolken) begleitet von der Götterhündin Saramä, während bei den Eraniern Tahmurath (der grosse Fuchs) selbst mit

den Dämonen kämpft; Indra ist daher der Gott der Hirten, die Sonne, das Frühjahr.

An die Stelle des Indra treten in der spätern Religion Wisnu und Siwa auf, welch' letzterer der frühere Indra, aber in der verderblichen Gestalt des zerstörenden Feuers ist. Wisnu, von welchem wir auf Tafel X eine Abbildung geben, ist der Gott des Wassers, eigentlich so wie er dargestellt wird, das Schiff, an dessen Hintertheil seine Gattin Laksmi (die Schöne) sitzt (die Satyavati, welche in der Sage die Überfuhr besorgt), aus der Mitte des Schiffes, welches nach Art der Lotospslanze gebaut ist, steigt der Mast als Brahma mit den vier Himmelsrichtungen, Ost, Süd, West, Nord, empor, das Symbol des günstigen Windes.

Wenngleich somit Brahma als neuer Gott erscheint, ist er doch seinem Wesen nach älter, nicht das Product der Philosophie, sondern als Brahm und persischer Behram der ewige Gott des Lebens, der in allerlei Gestalten erscheint, der grosse Geist der amerikanischen Indianer, der den Menschen unzugänglich ist, aber durch seine Emanationen, die Fetische, wirkt. Aus diesem Grunde mag es auch zu erklären sein, dass Brahma keine Tempel besitzt, ausser einem einzigen in Newara, wo sein Begriff also eine concretere Form angenommen hatte. Hier wird er als Lotosblume in Puškara (Lotosteich) verehrt, ist also identisch mit dem Horus der Ägypter, zumal auch ihm ebenso wie dem ägyptischen Gotte der Wissenschaft und des Schweigens die Erfindung der Schrift zugeschrieben wird. War Brahma aber gleich dem Horus, dem Gotte der Nacht und des jungen Jahres, dann müssen die Felsentempel auch ihm gewidmet gewesen und sie können nicht so jung sein, wie man annimmt. Der unbekannte zeugende Naturgott wurde im Finstern durch Orgien verehrt, von denen die Hierodulen ebenso zeugen wie die Bayaderen Indiens.

Diesem Gotte des Ackerbaues trat nun Wisnu als Gott des Handels und der Schifffahrt gegenüber, oder vielmehr, der jüngere Begriff löste sich von dem ältern ab; wie auf der andern Seite Indra sich in Siwa verwandelte, der ebenfalls ein Theil des Brahma oder vielmehr derselbe war. Im bürgerlichen Leben machten sich diese beiden Götterlehren durch die Beerdigungsformen geltend, die Anhänger des Siwa verbrannten ihre Todten, die des Wisnu setzten sie dem Wasser aus; von dieser letztern Bestattung hat sich nur die Meinung erhalten, dass das Ertrinken im heiligen Ganges

| • |   | · |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
| , |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |



ARABISCHER TITEL,

denn der Schädelkranz bedeutet eine Reihe von Jahren, welche eine grosse Periode ausmachen.

Wir geben hier als Beweis, wie sehr die Inder mit den Symbolen, welche die ägyptische Bilderschrift ausmachen, vertraut waren, das Bild des Gottes Yaman daga (Ziegengesichtes) in Tibet.



Dieser Gott, dessen ursprüngliche Bedeutung durch die Einführung des Buddhismus in der Erinnerung der Tibeter mehr und mehr verblasste, und dessen Bild nur durch die Anhänglichkeit an alte Gebräuche erhalten ist. hat einen Ziegen- oder Ochsenkopf, der zu beiden Seiten von drei grimmen Menschengesichtern mit rother, hell- und dunkelblauer, gelber und weisser Farbe begleitet ist, über dem Ziegenkopfe ragt ein rother Menschenkopf hervor, der wie jener drei Augen und einen Kranz von Menschenschädeln hat, zu oberst schliesst das Bild ein angenehmer Frauenkopf ab, der das Sinnbild der göttlichen guten Eigenschaften oder der Kopf des Mansušari ist, von welchem Yamandaga eine Verwandlung sein soll, sowie das Furchtbare der Figur Symbol der Macht und Thaten dieses Gottes ist. Auf jeder Seite hat Yamandaga zehn Arme, welche allerlei Waffen, Siegeszeichen, Marterwerkzeuge, Schlingen, Schleudern und zerrissene Glieder von Menschen schwingen. Mit zwei Armen hält er vor sich einen Schädel, dem er mit einem besonders schneidenden Instrumente die Haut abzuschaben scheint, unter seinen vielfachen mit Krallen bewaffneten Füssen liegen allerlei Ungeheuer und Menschen von gelber, blauer und weisser Farbe zertreten. Sein Gewand ist eine Elephantenhaut und sein Gürtel eine mit Menschenköpfen behangene Schlange. Vor ihm stehen drei Pyramidenaufsätze, die auf Menschenschädeln stehen; der eine stellt gleichsam das abgescherte Fleisch eines menschlichen Kopfes mit Nase, Augen, Ohren und Zunge dar; der andere scheint aus Gehirn zu bestehen; der dritte ist eine zierliche blutrothe Pyramide; dergleichen aus Mehlteig künstlich verfertigte Aufsätze werden diesem Gotte dargebracht, wenn sein besonderer Dienst verrichtet wird. 168

Wir haben hier einen Überrest einer alten blutdürstigen Religion, welche einst in ganz Europa, Asien und Afrika herrschte und die durch eine menschlichere Lehre, deren Spuren wir in der Bibel in der Abraham-Legende, in Ägypten im Isis-Cultus und in Indien in der brahmanischen Religion finden, ausgerottet wurde; die Ähnlichkeit des grotesken tibetischen Gemäldes mit den mexikanischen Bildern lässt vermuthen, dass die Azteken die letzten Überreste der Anhänger dieser blutigen Religion waren, welche aus einer irrigen Auffassung der Bilder-Symbole entstand, und wir werden wohl nicht irren, wenn wir annehmen, dass in den jüngeren Schriftzeichen absichtlich die Bildform verwischt wurde, um dergleichen Missverständnissen vorzubeugen. Wenn daher die entstellten Figuren der hieratischen Schrift der

Ägypter, der Tswan-Schrift der Chinesen, sowie aller Buchstabenschriften die vergleichende Untersuchung des Schriftkenners erschweren, so kann er sich als Menschenfreund damit trösten, dass diese unklaren Zeichen die Morgenstrahlen einer humanen Bildung waren, welche das menschliche Geschlecht der Nacht eines finstern Aberglaubens entriss und es lehrte, dass die Erde nicht ein von schrecklichen Gewalten beherrschtes Jammerthal sei, sondern ein fruchtbarer Boden, der den Fleiss durch Gewinn belohnt.

Bevor wir auf die einzelnen Schriften eingehen, wollen wir zunächst die Frage untersuchen, ob wir in den einzelnen Zeichen selbständige Formen oder durch den Gebrauch abgeschliffene Spielarten haben, oder endlich in wie weit die ersteren oder die letzteren auftreten. Wir werden zu diesem Zwecke die Bedeutung der Zeichen erforschen und uns hierbei auf die Sanskritsprache stützen, wenngleich wir uns nicht verhehlen, dass deren Bedeutungen nicht für die übrigen indischen Sprachen massgebend sind.

A. Das Sindh-a m entspricht dem samaritanischen m yod (Hand); dieselbe Figur heisst im Chinesischen tšao "Klaue", und dem entspricht Sanskrit at "wandern", ath "gehen", sowie ahi "Schlange". Letztere als Symbol der Wasserwoge, lehnt sich an das keilschriftliche a "Wasser" an. Die Leptsaform & ist der ägyptischen Form & a ähnlich, woraus das moabitische 孝 a entstand, die Verbindung mit dem Begriff Wasser lässt hierbei die Vermuthung entstehen, dass die Leptsaform verwandt mit den Hieroglyphen in und uad, der Regenwurm, ist; es wäre daher a als Zeitzeichen Osten gewesen, der Beginn des Frühlings und der Regenzeit und hiermit hängen Multan W, gudžaratisch An als Schlange, gudžaratisch M wie Devanagari 📆 a aber als ägyptisch 👸 am (ausstrahlen, sowohl Licht als Regen) die aufgehende Sonne, zusammen; magadhisch n, sowie die Guptaformen HH entsprechen dem althebräischen H kaph, wie Sindh m dem samaritanischen m Hand; ersteres ist aber auch der geöffnete Mund, der Kalender (kalo , ich rufe ), die Öffnung des Himmels, und demnach dürsten Orissisch 🛮 und Kistna-🌂 nicht einfache Corrumpirungen sein, sondern die Hieroglyphe \( \lambda \). kb, welche als , kühl auf den beginnenden Regen hindeutet; mit letzterem Zeichen ist aber auch Devanagari 🐺 verwandt. Assam 环 Pegu m schliessen sich an m an, dagegen scheint Tagala w und Bisaya 🖊 "die Giesskanne" anzudeuten, welche in der Magadha Schrift & UNS a ist, das letztere Zeichen ist auch Sanskrit  $\mathbf{H}$  sa aber tamulisch a, dagegen

weist Telinga • auf die ägyptische Hieroglyphe • hm (Frau, Wasser) hin. Ganz anders ist marathisch ⑤, welches sich in der Paliform ⑥, birmanisch ⑥, wiedersindet, wogegen eine andere Paliform ⑥ ganz verschieden ist; die marathische Form ist mit Multan ⑥ u verwandt, welches im Sanskrit "wehen", ägyptisch e u der Wind, die gekräuselte Welle, oder wokl auch ⑥ Amon mit dem Haarzops, der indisch śiwa ist (sif bedeutet, wie wir Seite 99 nachgewiesen haben, den Regen), Śiwa aber erklärt ⑥ als die Schleuse des Himmels. Wir sinden somit in a die indische Trilogie Brahma als Wind, Wisnu als Regen und Śiwa als die Befruchtung vertreten; sinden aber auch den Beweis, dass diese verschiedenen Formen des a sich nur durch die Verwandtschast und Zeitbedeutung des Grundbegriffes erklären lassen.

I. Sindh C i ist der Himmelsbogen , Sanskrit ind , die höchste Macht haben", die Wurzel des Wortes Indra "der höchste Gott", ägyptisch Tax, hoch , Multan 6 i ist sindhisch 6 dha, Sanskrit dhan, in Bewegung setzen", dhana "Vermögen, Geschenk", es ist das Symbol des Phallus, der im Ägyptischen auch "Weg" bedeutet; dem steht i als indriya "der Same" gegenüber, das magadhische: i, welches in den Gupta-Inschriften auch als Ω ~ ° f w und dann Wolken oder fruchtbaren Regen (Segen) bedeutet. Die begriffliche Übereinstimmung erklärt auch die Ähnlichkeit von 👅 i und Z dha in der Devanagari-Schrist, beide Formen scheinen den Thierschwanz, ägyptisch 🗨 ab, oder den Zopf des Śiwa vorzustellen, wenigstens scheint die gekrümmte Form darauf hinzudeuten; im Singalesischen kommt & als i vor, während 8 i die vorhin erwähnte Wolkenform zu sein scheint. Diese Wolkenform scheint auch das Zeichen zu sein, welches in der Sanskrit-Schrift über die Consonanten gesetzt wird, z. B. a ki a ki, während die Pali-Schristen das i v i v z. B. birmanisch c ki ki, das sind die Figuren sur Sonne und Mond, haben. Die Schrift der Leptsa hat für i dieselbe Form 5, welche in der hieratischen Schrift der Ägypter u bedeutet und in den Hieroglyphen durch den Vogel 💃 oder die Welle @ vertreten wird, dieser Wechsel der Aussprache kann um so weniger beirren, als Sindh 3 u, tamulisch 3 i, und im Siwa die Begriffe Feuer, Wasser und Lust vereinigt sind, denn er ist das Leben, die Liebe und der fruchtbare Regen; tamulisch 🖛 i ist der letztere; die Palisormen 🚝 🌄 🔊 lehnen sich an die Formen der Gupta-Inschriften an, ebenso karnatisch 🛭 und telingisch 🔾, Tagala 🗯 und Bisaya ≈. Dagegen weisen Passepa ai, oi, auf ruhen, sitzen\*, ägyptisch aft "ruhen", des "Sitz" hin, also die weibliche Form des männlichen Indra.

U. Sindh  $\odot$  ist bereits besprochen, es beruht auf dem Sanskrit u, wehen, blasen", es ist als u identisch mit Multan  $\odot$ , Sikh  $\odot$ , Kašmir  $\odot$ , devanagarisch  $\odot$ , Leptša  $\odot$ , Tagala  $\odot$ , Bisaya  $\odot$ , dagegen marathisch  $\odot$  i und tamulisch  $\odot$  i, während marathisch  $\odot$  u eine der oben erwähnten i-Form ist. Magadhisch  $\square$  ist der Winkel, der Fuss, hieroglyphisch  $\square$ , hieratisch  $\square$ , Gupta-Inschrift  $\square$  U u, woneben  $\square$  und  $\square$  als u vorkommen, von denen das letztere das Devanagari n also identisch mit n ist; dem entsprechend ist Passepa n u verwandt mit Sindh n t, welche Form ebenfalls ein Schwanz sein dürfte, wie tamulisch n malabarisch n dem ägyptischen n ph (Hintertheil) entspricht, Passepa n das ägyptische n pt ist, und das Pali n ebenfalls das Hintertheil bedeuten dürfte.

E kommt nicht in allen indischen Schriften vor; diejenigen, denen es fehlt, müssen mit der Trilogie abgeschlossen haben, während die übrigen den vierköpfigen Brahma kannten. Die vierte Gottheit scheint ursprünglich eine weibliche gewesen zu sein, wie magadhisch  $\nabla \triangleleft \triangleright$ , gudžaratisch  $\triangleright$  kašmirisch  $\triangleright$ , Devanagari  $\triangleright$ , javanisch  $\triangleleft$ , Pali  $\triangleright$ , ferner Sikh  $\triangleright$ , Kutila-Inschrift  $\triangleright$ , endlich Passepa  $\triangleright$  e und Pali  $\triangleright$  beweisen, welche den Hieroglyphen der Höhle  $\triangleright$ , der Gabel  $\triangleright$ , des unbärtigen Weiberkopfes  $\triangleright$ , der Höhle  $\triangleright$  und dem gesegneten Weibe, den Runen  $\triangleright$   $\triangleright$   $\triangleright$ , entsprechen. Eigentlich ist das Sanskritwort eka "irgend einer, jemand" unbestimmten Geschlechts, wie  $\triangleright$  sowohl Weiber- als Kindesrune ist.

Von diesen vier Vokalen sind alle übrigen abgeleitet, Siam hat nur das eine  $\Im$  a, dem die übrigen Vokalmerkmale beigegeben sind, ebenso hat das maledivische Alphabet, welches den arabischen Zahlzeichen entspricht. nur ein a  $\Im$ , welches die achte Stelle einnimmt und die einfachere Form des sindhischen  $\Im$  a ist, wie das siamesische  $\Im$  die einfache Form des Pali  $\Im$  a. Die Vokalzeichen scheinen in sämmtlichen indischen Alphabeten eine besondere Stellung eingenommen zu haben; in der Kambodža-Schrift ist das Alphabet in drei Theile, wie in der Leptša-Schrift eingetheilt, von denen der erste Theil nomu nach der Eingangsformel nomū buthea yosethō d. h. "Ehre sei Buddha" die Vokale, der zweite Theil kakha (nach den Anfangsbuchstaben) die Consonanten und der dritte Theil Tšeun die Finalzeichen enthält; 164 es erinnern somit die Vokale an den Gott AEHIOYQ der ägyptischen Gnosten.

Gehen wir nun zu den Consonanten über, so scheinen derselben ursprünglich nur 7 gewesen zu sein, nämlich der Guttural ka, der Palatal tša, der Cerebral ta, der Dental ta, der Labial pa, der Halbvokal ya, der Zischlaut sa, welchem letztern sich ha anschloss, welches auch häufig in den Sprachen mit sa wechselt. Diejenigen indischen Sprachen, in welchen die Devanagari und Pali-Schrift ausgebildet wurden, müssen so wie die chinesische einsilbig gewesen sein und am Ende, wie diese, ausser Vokalen nur den Nasal geduldet haben, denn bei der Erweiterung der Zeichenordnung finden wir jede Gruppe in harte und weiche Laute mit entsprechenden Aspiraten z. B. ka kha ga gha gebogen, an welche sich ein Nasal anschloss, dem ka das na, dem tša das na, dem ta das na, dem ta das na, dem pa das ma, ferner dem ya das wa, dem sa das ha oder tra. Man hat diess für eine Anordnung der Grammatiker gehalten, aber das Schwankende in der Aussprache manches Zeichens lässt eher vermuthen, dass man vorhandene Zeichen lautlich zu unterscheiden suchte, als dass man umgekehrt Zeichen für lautliche Unterschiede aufstellte; wenn wir noch gegenwärtig täglich an unserer Sprache bemerken müssen, dass die Zunge mehr nach der Orthographie als die Orthographie nach der Zunge sich richtet, so sind wir wohl berechtigt, das erstere anzunehmen.

K. In dem Sindh-ka 2 begrüssen wir einen alten Bekannten aus der Sasaniden-Schrift, der uns deutlich an den persischen Ursprung der indischen Arier erinnert. Sanskrit ka bedeutet "Wasser" und 3 ist offenbar die hieratische Form der Hieroglyphe mu, dem B znm ebenso entspricht wie die ägyptische Eule als לום, hieratisch בום ma, dem hebräischen כום kos "Käutzchen", hebräisch am "Gewässer" dem lateinischen aqua "Wasser" und dem deutschen Quell, ebenso entspricht das Sanskrit kim "wer, jemand" dem hebräischen kmo "wie", ägyptisch &, hieratisch &, ma "Gleichgewicht", wir erinnern uns hierbei, dass das ägyptische Zeichen der Nacht (deren Symbol die Eule ist) Tauch eine Wage vorstellt, und dass das Erscheinen des Siriussternes, der die beginnende Regenzeit ankündigte, die Jahre theilte, überhaupt die Sterne die Gewichte der himmlischen Räderuhr waren. Da ka an der Spitze der Consonantenzeichen stand, wie a an der Spitze der Vokale, so ist es nur natürlich, dass beide in ihrem Wesen übereinstimmten, dass sogar das marathische 💢 ka, das Devanagari 🖼 a, das siamesische 🥆 a, das birmanische 3 kha ist. Das älteste Gewicht war eine bestimmte Wassermenge und noch heute trägt in unserer deutschen Sprache das Wassergefäss

vorzugsweise den Namen "Mass". Den Begriff des Gleichmasses hat auch hieratisch | ark (Halle); letzteres ist aber zugleich die Vereinigung der Geschlechter, Sanskrit kam "lieben", griechisch gamein "heirathen", hieratisch A, hebräisch ت gam "Vermehrung", ferner der Begriff des Zweiseitigen "vorn und hinten", den die Hieroglyphe 🚮, hieratisch 🧸, ausdrückt; endlich der Begriff des "Anfüllens, Vollfüllens", Sanskrit kyī, ägyptisch 🖍, hieratisch 🚄. Diesem Begriffe entsprechen die indischen Zeichen in folgender Weise: Multan Z, Sikh A, Tamil 5 dem hieratischen 🚄, gudžaratisch x, Kayti-Nagari 坏 (Figuren, welche dem pha entsprechen) sowie Kutila क, Devanagari क, Randža ब, Bandžin-Mola ब, malabarisch க, dem hieratischen &, hieroglyphisch , respective hieratisch & und dem Amon mit dem Haarzopfe; kašmirisch & dem Gleichgewicht , auch der Hieroglyphe ], hieratisch zam "vereinigen", tibetanisch der Wage, Pali T, Assam & dem gestützten Bogen | | , maldivisch  $\nu$  ist wie das oben besprochene e das Geschlecht, Leptša 🛨 die Mitte, telingisch s die Schlange und das theilende Bächlein, die mäandrische Krümmung, ägyptisch et utb "ausbreiten", Pegu m (das maledivische a) die Verdopplung, Tagala und Bisaya 🗷, das moabitische 🎞, hebräisch m zain "buhlen"...

Kh. Die Wurzel kha ist eine Öffnung des menschlichen Körpers, eine Wunde, der feine Ather, der Himmel, also dasselbe, was wir im Hebräischen als 4 beth kennen gelernt haben, sowie das nordische Y kaun. Hieran schliessen sich die Sanskritwörter khand "in Stücke brechen, zerstören", khad "fest sein, tödten", khit "erschrecken" an, Wörter, welche genau dem hebräischen nn yat "zerbrochen, erschrocken", חתי xitti "schrecklich, furchtbar" entsprechen und sich an kam "lieben" anlehnen. Dem entsprechen Sindh  $\supset kha$  sowohl als Hieroglyphe (sich fürchten, die Hände vor das Gesicht halten), wie als , hieratisch 7, hs der (zerbrechliche) Krug, das nordische 1 kaun, das griechische Y Ypsilon; Multan A der Anker, der im Boden hastet, aber auch die ausgespreitzten Füsse A, Leptša U, das ägyptische 5, hieratisch 3, gudžaratisch u, dasselbe, genauer vielleicht , hieratisch , kb , kühl , Sikh & die geborstene Blüthe g oder der klaffende Mund, der im Magadhischen als n a vorkommt, wie Pali a das siamesische Ja ist, wahrscheinlich das sitzende Weib 🚺, zu welcher Figur ein Wechsel in den Gupta-Inschriften führt, der mit 1, dem ägyptischen  $\int sa$ , hieratisch  $\int$ , (Schwanz, Wasserstrahl

des Delphins) oder kh (dem Skorpionenstab der Hirten) beginnt, dann in 2 und endlich in 2 übergeht; 2 lehnt sich an den Adler , hieratisch 2 einerseits und an die Hand k tsr , Ruhe des Grabes andererseits an und erzeugte karnatisch 2, telingisch 2, malabarisch 1, singalesisch 3, siamesisch 3, kambodža 2; marathisch 5, sowie Kayti-Nagari 4 sind das ägyptische k nb, hieratisch 5, ein Zeichen, welches in der Leptša-Schrift ga bedeutet; eine andere Zeichenreihe kasmirisch 14, Devanagari 4, Bandžin-Mola 4, orissisch 5, bengalisch 11 entsprechen der hieratischen Form 14 für "Haus", sowie 13, hieratisch 14 (Weiberkittel mit Zwickel, Wassereimer) "Unterwelt". Das tibetanische 15, Passepa 5 scheint ein Brunneneimer zu sein, es ist dieselbe Figur wie 7, Passepa 5 ga, nur umgekehrt.

G. Sanskrit-ga ist das Suffix , bewegend\*, Stamm gam , gehen, bewegen\*; die Grundbedeutung sind die ausgespreitzten Füsse A, daher etwas Getheiltes, das Weib (als welches wir es schon bei kha kennen gelernt haben) und der aufrecht gehende Mensch, der Adam, sowie der hinter dem Pfluge Hergehende, der Ackerbauer, wobei wir uns erinnern, dass auch im Chinesischen A und A, hineingehen\* ähnliche Zeichen haben. Dem entsprechen fast alle indischen Zeichen für ga: Sindh 11, Multan 11, gudžaratisch 21, Sikh 37, kašmirisch 37, marathisch 37, magadisch A, Gupta-Inschriften  $\Omega \cap \Omega \cap \Omega$  (an letzteres lehnt sich das oben besprochene tibetische 3 an), Devanagari 37, Kayti-Nagari 37, Bandžin-Mola 31, bengalisch 37, telingisch A, singalesisch 37, Pali  $\Omega \cap \Omega \cap \Omega \cap \Omega$  (Kambodža  $\Omega$ ); malabarisch  $\Omega \cap \Omega \cap \Omega$  ähnelt dem singalesischen 39; Tagala und Bisaya 31 aber sind Sindh 31 dža, Pali  $\Omega \cap \Omega$ , d. i. Siwa mit dem Haarzopf, dem wir bei ka bereits begegnet sind; auch dieser Haarzopf weist auf den Ackerbau hin.

den Krieger, in g den Ackerbauer gesunden, es wäre demnach ganz natürlich und mit dem hebräischen Alphabet übereinstimmend, wenn gha den vierten Stand, den der Diener und Handwerker vertrete; in der That heisst ghat "arbeiten", ghata "thätig", ausserdem noch "der Wassermann im Thierkreise". Dem entspricht Sindh 4, welches wir schon oben bei kha als Wasserkrug kennen gelernt haben; ebenso lehnen sich an das Kayti-Nagari wakha, solgende gha-Formen an: gudžaratisch &, Sikh w, Kašmir w, marathisch v, Devanagari kayti-Nagari v, Bandžin-Mola v; die letzteren Formen sind dem v gaihnlich, dessen Sanskrit-Wurzel yā "gehen, untergehen" ein Seitenstück in

der Hieroglyphe  $\int_{0}^{\infty} an$  "hinbringen" hat, wo ebenfalls der Krug eine Rolle spielt; die gleiche Ähnlichkeit mit ya bieten magadhisch  $\omega$  ya (Multan kha "Anker"), Gupta  $\omega$   $\omega$   $\omega$   $\omega$   $\omega$   $\omega$   $\omega$   $\omega$  indem oben das Sumpfland (ägyptisch  $\omega$ ), unten das Schiff mehr hervortritt. Waren, wie es sehr wahrscheinlich ist, die vorstehenden Zeichen die der Stände, so muss die vierte Kasteursprünglich aus Schiffern und Fischern bestanden haben. Aus der Gupta-Form entstanden Nerbadda  $\omega$ , Kistna  $\omega$ , telingisch  $\omega$ , malabarisch  $\omega$ , singalesisch  $\omega$ , Pali  $\omega$ , siamesisch  $\omega$ , Laos  $\omega$ , Kambodža  $\omega$ .

N. Sanskrit nu bedeutet "blasen, wehen"; die Sindhform 3 ist in der That auch wenig von 3 u, welches den gleichen Sinn hat, verschieden. Ebenso sind ähnlich Kutila 5 u 3 na 5 da, in der Assam-Inschrift ist noch ein Punkt zur Unterscheidung beigegeben: 8 u 3 na, ebenso im Devanagari 3 u 3 na 3 da; weiter entsprechen bengalisch 5 u 3 na 5 da. In der Leptša-Schrift ist na der geöffnete Mund, in den Schriften der Buddhisten die Höhle des Windgottes (ägyptisch — ma), nämlich magadhisch C, Gupta-Inschrift L I, tibetanisch 5, Kistna C, telingisch 2, Pali C C, Pegu C, Batta C Das kašmirische C könnte man wohl noch hierzu rechnen, aber marathisch H ist eine eigene Form, welche der Devanagari-Form H ähnlich ist.

Tš. Die fünf ersten Zeichen hatten sämmtlich den Begriff der Regenzeit, der Erneuerung der Erde, na bildet durch "wehen" den Übergang zur trockenen Zeit, und daran schliesst sich tšam, tšama "einschlürfen des Wassers" an, fast sämmtliche Figuren dieses Lautes scheinen Knospen in der Art der Rune > thorn vorzustellen, so gudžaratisch • Sikh • Kašmir • Marathisch • Magadhisch • Gupta-Inschrift • J J Marathisch • Devanagari • Leptša • Kayti-Nagari • Bandžin-Mola • bengalisch • wovon orissisch • abstammt, Kistna • Pali • O, Laos • Abweichend sind Sindh & und Multan • ersteres ist im Ägyptischen der Knoten ks, k, sr, s, und wir erinnern uns dabei, dass tša im Sanskrit eine Partikel der Verbindung ist, also entsprechend dem hebräischen • gam "vermehren".

Tšh. Magadhisch d tša verhält sich zu d tšha wie nordisch Y kaun zu \* hagl, die Knospe zur Blüthe, daher ist tšhatā "eine Masse, Menge, Licht, Glanz". tšhad "bedecken, verbergen" (schwanger), tšham "essen" (empfangen). Die Schriftformen sind mehrerlei: Sindh & scheint sich zu & zu verhalten, wie ägyptisch & zu & der Strick zum Knoten, die Blume zur Knospe:

von & sind gebildet: gudžaratisch &, marathisch &, Devanagari &; charakteristisch ist Multan & tšha gegenüber Sindh & tša; ähnlich verhält sich Randža & tšha zu A, bengalisch & zu & tša, malabarisch & zu ω tša; tibetanisch zu tša; der Hieroglyphe xa, hieratisch , respective I, hieratisch zam vereinigen entsprechen magadhisch &, Gupta-Inschriften & &. kašmirisch &, Passepa II, Kutila &, Nerbadda &; Pali II 20 ist die potenzirte Form von kha, welche wir als Weib aufgefasst haben, wahrscheinlich ist I wie moabitisch & b die Jungfrau, II wie griechisch & b das Weib; Leptša ist wie Multan & die geöffnete Blüthe.

Dža. Das Präfix dža bedeutet "geboren, Sohn, Tochter", džan "erzeugt sein, geboren sein". Wir dürfen wohl hier weniger die Geburt als vielmehr die verwelkende Blüthe, welche im vorigen Zeichen befruchtet ist, in's Auge fassen, džri "alt werden". Hier finden wir zunächst wieder 31, welches wir schon bei g getroffen haben, Siwens Haarzopf, in Sindh 31 und Multan 31, sowie in Kutila 51, Bandžin-Mola 51, ferner im Gegensatze zu C na der leeren Höhle die gefüllte magadhische £, Gupta-Inschriften £ £, tibetanisch £, Pali £ das Gegenstück von kha; weiters die abwärts gebogene Hand im Gegensatze zu der aufgerichteten lockenden Hand in gudžaratisch a, Sikh 77, Devanagari 7 (dagegen 2 tša). Kayti-Nagari 7; die junge Frucht in marathisch 7 (sonst bedeutet dieses Zeichen va); eine eigenthümliche Form ist kašmirisch 7, welche sonst als na vorkommt, anu bedeutet "Ei, Hode".

T. D. Sanskrit tanka "Hechel, Hacke", tank "binden, bedecken" erinnert uns, dass wir in der Erntezeit sind. Im Voraus muss jedoch bemerkt werden, dass ein Unterschied zwischen ta und da umsoweniger streng eingehalten werden kann, als beide Zeichen offenbar wechseln: Sindh 3 ta ist Sikh 3 da, kašmirisch 5, marathisch 3, Devanagari 3 da u. s. w. Sindh 4 da ist Sikh 5 ta, Devanagari 7 ta; dam "wehen", dī "fliegen", zeigt an, dass die Vögel flügge werden, die Kinder zu laufen beginnen, die Ähren reifen, und wir finden in 7 und magadhisch ( ta die Sichel, zugleich den zunehmenden Mond. Gudžaratisch 2 ta und malabarisch 5 sind ebenfalls magadhisch da "der Glanz, die Sichel, der Blick, der Blitz" und erinnern an at "herumstreifen".

Th Dh. Sanskrit ath "gehen" schliesst sich an das vorige an, wie es auch mit dha ebenso verwandt ist, wie ta mit da, z. B. gudžaratisch z tha 6 dha, Devanagari Z tha mit Z dha, Z ta, Z da, Pali 5 tha, Q da. Im Magadhischen folgt auf die Mondsichel ( ta der Vollmond O tha.

N. Sanskrit an bedeutet "wehen, athmen", verwandt mit dam "wehen", dī "fliegen". Das Zeichen " ist zwar sehr verwandt mit "Wasser", aber richtiger dürste hier das chinesische " ho "Feuer" sein, das Kochen des Wassers, das Wallen, Sieden, die Hitze, zugleich das wallende Haupthaar des Jünglings, das Herabhängen der fruchtbeladenen Zweige. Kutila " schliesst sich durch den Begriff des "Wehens" an Nerbadda " na an, welches in " na "den trockenen Stein" darzustellen scheint. Den Begriff des Welkens scheinen Sikh ", kašmirisch » auszudrücken, Gupta-Inschrift » das Bersten

der Früchte, magadhisch I ist die Vereinigung, die Ehe der Jungen, dasselbe Zeichen, welches in der Tagala-Schrift x ka ist.

T. Wie schon die Verwandtschaft der Cerebrallaute mit den Dentalen vermuthen lässt, finden wir bei den Dentalen so ziemlich dieselben Formen wie bei den Cerebralen; so Multan 3 ta, Sindh 3 ta, kašmirisch 3 ta, tibetisch 5 (Pali tha). Es ist auch hierbei zu beachten, dass mehrere indische Alphabete keine Zeichen für Cerebrallaute haben, so das tibetische, das siamesische, die Alphabete von Assam, Pegu, die malaischen der Tagala, Bisaya, Battak, Bugis u. s. w., die Multan-Schrist hat nur Zeichen für da und na. An die Cerebrallaute schliesst sich aber jedenfalls der Begriff tap "heiss, Hitze, Schmerz leiden an, tapa "die Sommerzeit", sowie tan "vermehren, ausbreiten, verursachen, ordnen", tang "gehen, straucheln, beben". Das letztere erklärt das magadhische A, welches in den Gupta-Inschriften zu h ਨ ਨ ਨ, Devanagari zu 🛪 wurde; es scheint hier auch eine Anlehnung an 🎢 die Ausstrahlung der Hitze vorzuliegen; die Hitze erzeugt das Ungeziefer, wie Belzebuh der Gott der Insecten ist; auf diese scheinen Sikh 3, Leptsa 2. Sindh 🗩 (eine Schnecke mit ihrem Hause, entsprechend der Hieroglyphe 🥾 ra, des Sonnengottes) bengalisch 🐱 und 🔍 Kistna 💍 telingisch 🌢 (verwandt mit e a, dem Wassergefäss), malabarisch on, Pali und on, Assam magnetic (eine Spinne?) Pegu magnetic, Tagala und Bisaya hinzuweisen.

Th. Das Sindh-Zeichen 4 haben wir in der Sikh- und Marathen-Schrift als gha kennen gelernt, in der Devanagari ist es U dha; die wenigen Sanskritwörter mit th lassen vermuthen, dass der Begriff des th schon anderwärts in den t-Formen aufgegangen sei, die Wörter thurv "verletzen", thud "bedecken" sind begriffsverwandt mit khand und die Zeichen daher etwas Zerbrechliches. Sindh 4 ist überdiess formverwandt mit dem moabitischen marathisch 4, Devanagari 4, sämmtliche nipalische Formen 4 2 1, bengalisch 4, orissisch 6 sind Vasen mit Henkeln; Sikh 4 und kasmirisch 4 sind ebenfalls Wassergefässe; maledivisch ist gleich 4, magadhisch 6 ist die durchbohrte Scheibe, die Sonne, wohl auch die Frauenbrust, wie Pali 6 ist die Grauenbrust, wie Pali 6 ist die Weib mit dem Busen, das griechische B, wie griechisch 6 th sich an Sikh 4 th anlehnt; auch telingisch 5 ist die Frauenbrust, durch den Punkt

von  $\lesssim$  da unterschieden, Leptsa  $\searrow$  ist die Flechte, ebenfalls ein weibliches Zeichen, Sindh & tša, Battak  $\gtrsim$  ta, Tagala  $\succeq$  da ist die Höhle, welche wir unter na erörtert haben; Laos  $\bigotimes$  ist das folgende da, wogegen Laos  $\bigotimes$  da dem malabarischen  $\sqcup \Omega$  ta entspricht.

D. Sanskrit da ist Suffix "gebend, zerstörend, bindend". dā "binden", daṇd "bestrafen". Sindh & ist das umgekehrte & tsha, welches wir als Knoten bezeichnet haben; wenn das Zeichen, wie es wahrscheinlich ist, die Ernte bedeutet, so bezieht es sich auf das Garben binden, ebenso Multan & gudžaratisch & (Sindh da), Leptša \* scheint auch eine Bindung zu sein; kašmirisch & ist identisch mit Kistna & kha, welches letztere für da die Höhle & hat; marathisch &, telingisch & sind die Frauenbrust, Pali & 3, malabarisch & Gupta-Inschristen & und & sind das Hintertheil oder der Körper, magadhisch & scheint etwas Getheiltes zu sein, Kutila & Randža & Bandžin-Mola & orissisch & sind Gefässe ohne Henkel, wie ägyptisch — neben & neben & pali & ist identisch mit dem Balken + ka im Magadhischen.

Dh. Sanskrit dhana bedeutet "Geschenk, Gold, Geld, Übersluss, Vieh", dhara "tragend (trächtig?), erhaltend, ausmerksam, Erde"; als Erde ist es verwandt mit der Berggöttin parvata und in der That ist Sikh u dha, Devanagari up; magadhisch D ist der Mond im letzten Viertel, und Pali entsprechen genau der ägyptischen Hieroglyphe des Mondes entsprechen genau der ägyptischen Hieroglyphe des Mondes entsprechen genau der ägyptischen Hieroglyphe des Mondes entsprechen genau der ägyptischen Hieroglyphe des Mondes entsprechen genau der ägyptischen Hieroglyphe des Mondes entsprechen genau der Erde göttin, die Göttin der Fruchtbarkeit, die Fülle; Sindh entsche der der bereits bei i besprochen wurde, ist das männtiche Symbol der Erde und der Fruchtbarkeit, in gudžaratisch entsche und er Fruchtbarkeit, in gudžaratisch entsche entsche entsche und er Fruchtbarkeit, in gudžaratisch entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche entsche

N. Sanskrit na bedeutet "nicht", die Multan-Form , welche dieselbe ist wie Sindh ha, scheint allen Formen zu Grunde zu liegen, wie gudzaratisch , kasmirisch , marathisch , tibetanisch , Kutila , Devanagari , Kayti-Nagari , Randža , Bandžin-Mola , bengalisch , Nerbadda , telingisch , Pali , Pali , Der Grundbegriff scheint wie bei ha "weggehen, untergehen, nicht sein", und wie das ägyptische nn zum Unterschiede von n die Leere, die leere Hülse, zu sein: "Sehnend breit" ich meine

Arme nach dem theuren Schattenbild; ach, ich kann es nicht erreichen, und das Herz bleibt ungestillt. Alle verlassenen Gattinnen der griechischen Mythen Medea, Ariadne etc., theilen sich in dieses Zeichen; die Sonne hat die Erde verlassen, die Ernte ist vom Felde und von den Bäumen genommen, nur die dürre Stoppel, magadhisch  $\perp na$ , ist geblieben. Tagala  $\bigcirc$  und Bisaya  $\bigcirc$ , Battak  $\bigcirc$ , Bugi  $\bigcirc$  sind offenbar Symbole der Nacht, ägyptisch  $\square$ 

P. Sanskrit pa bedeutet "trinken, geniessen", para "entgegengesetzt, entfernt", parv "füllen", parvata "der Berg", panaga "preisen" (die Arme ausstrecken); dem entsprechen die Hieroglyphen ab "Priester", fa "tragen", — mn Berg, Bergthal und die indischen Zeichen Sindh 4, Multan 4, gudžaratisch 4, Sikh 4, kašmirisch 4, Kutila 4, Devanagari 4, Kayti-Nagari 4, Randža 4, Bandžin-Mola 4, bengalisch 4, orissisch 4 (ein Mensch mit erhobenem Arm, das Dankopfer für die Ernte darbringend); magadhisch 6, Gupta-Inschriften 4 4 4, tibetisch 7, Nerbadda 4, Kistna 4, telingisch 5, tamulisch 4, malabarisch 4, singalesisch 5, javanisch 6, Pali 6, siamesisch 6, Assam 6, Pegu 6 (sämmtlich Formen des Bergthales), daneben tritt in der marathischen Schrift 5 die weibliche Brust auf, in der Leptša-Schrift 5 die Höhle, Tagala 6, Bisaya 6 scheinen das Hintertheil von Thieren zu sein.

Ph. Die Zeichen für pha sind mit Ausnahme einzelner, welche sich an andere Schristzeichen anlehnen, wie Multan u an Sindh tha, gudžaratisch x an das 🗴 ka derselben Schrift, Sikh 👅 an Devanagari 📆 dha, kašmirisch 🍒 an Randža & na, Bandžin-Mola & und bengalisch & an Devanagari 🛏 bha Modificationen von pa, so Sindh 4 neben 4 pa, marathisch 图 neben 5 pa, magadhisch uneben b pa, Gupta-Inschrift 6 Uneben UU pa, tibetisch Ineben 4 pa, Passepa 21 neben 21 pa, Devanagari 👣 neben 📮, Leptša 🚨 neben **l** pa, telingisch ≼ neben ≤ pa, malabarisch வ neben வ pa, singalesisch ల neben ల, Pali 🔟 🛂 🤒 neben 🗀 😃 O, Assam 🔰 neben ဃ; nur Pegu 6 zeigt eine etwas verschiedene Form, doch darf man sich von dem verlängerten Mittelstrich nicht täuschen lassen. Der Unterschied ist kein anderer als er im Ägyptischen zwischen und und ver, zwischen 3 und 4, zwischen und mit, hieratisch h und mi, sämmtlich mit dem Lautwerth mn, besteht. mn ist Thal und Hasen, und ebenso heisst in unserer Sprache der Tops 5, hieratisch 3, "Hafen", es ist der geschützte Wasserbehälter. Die Zeichen bedeuten wie das nordisch laugr die Heimkehr der Schiffer, ägyptisch mena "stehen bleiben, landen", verwandt mit mena "tehen bleiben, landen", verwandt mit mena "tehen bleiben, landen", verschwinden, Früchte bringen", man erinnert sich dabei, dass im Ägyptischen mh "der Winter" auch "Fülle" bedeutet, wie im Deutschen die Holla sowohl die Erntegöttin als die Wintergöttin ist, welche die Schneedecke, die Blüthenflocken des Winters (Sanskrit phull "blühen") über die Erde streut, wie der Frühling die Blüthen. Auch die Berggöttin Parvati mit ihrem schneebedeckten Haupte, die trotzdem die Mutter aller Quellen ist, dürste hierbei mitspielen.

B. Sindh vo ba ist gleich malabarisch on ta, Multan & gleich gudžaratisch & gha, gudžaratisch & ähnlich dem u kha in derselben Schrift, Sikh \(\mathbb{Z}\) ist ähnlich dem E tha in derselben Schrift, kašmirisch E ähnlich dem magadhischen d tša, marathisch dem H bha in derselben Schrift, malabarisch 621 und orissisch & ähnlich dem & tha in derselben Schrift, Leptša 🐧 und Bisaya O ähnlich dem magadhischen O tha, Tagala 👄 und Battak 🖚 sind Frauenbrüste, magadhisch D, Gupta-Inschrift D Q D, tibetisch A sind Steine, Nerbadda 🗗 die ägyptische Hieroglyphe 🚪, Pali 🔛 🗂 🖰 das Bergthal, Devanagari a ist wie Kayti-Nagari d, Randža d (Devanagari a va), Bandžin-Mola d (Devanagari u pa) ebenfalls weibliche Formen. Die Erklärung dieser Formen liesert der Name buddha (der Boden). Dieser Gott, der weder Mann noch Weib, also Hermaphrodit ist, ist mit seinen zusammengezogenen Füssen, den ineinandergelegten Händen das Bild der absoluten Ruhe, des Todes, der Stein, der von keiner Leidenschaft bewegt ist, die Grundveste der Erde, in deren Schosse die Menschen die ewige Ruhe finden. Diese Eigenschaft tritt in der Schrift Magadha's, dem Heimatslande der buddhistischen Religion im Zeichen D am schärfsten hervor, auch die Leptsas mögen diese Bedeutung gehabt haben; in der übrigen Schrift, namentlich in der brahmanischen, ist Buddha verwandt mit der Parvati, ein Weib mit der gebirgigen Brust, auch der Krug als Symbol des Bauches. Das Zeichen entspricht dem nordischen B biörk, welches wir Seite 80 besprochen haben.

Bh. Sanskrit  $bh\bar{a}$  "erscheinen", bhava "Geburt, Ursprung" lässt vermuthen, dass mit diesen Zeichen der Jahres-Cyklus in unserem Sinne abschloss; als Zeitzeichen musste bha das Mal des Decembers sein, an dessen Schluss die Sonne neu geboren wurde; magadhisch  $\neg$  zeigt deutlich den Geburtsstuhl, Sikh  $\overline{\mathbf{3}}$ , fast identisch mit u, sind die "Wehen". Sindh  $\sim$ , gudžaratisch  $\sim$ ,

Devanagari H, Kayti-Nagari H, Bandžin-Mola S sind offene Vasen, entleerte Gefässe; Pali D, welches letztere auch im Gudžaratischen als  $\mathcal{O}$  vorkommt, scheint der Ausgang, der Anfang (des neuen Jahres) zu sein.

M. Mehrere Zeichen für ma schliessen sich eng an das vorige an, so Sindh what ma, gudžaratisch a bhan ma, Devanagari pa hha ma; dagegen sind eigenartig magadhisch & Gupta-Inschriften & & & , Pali what ha, ma; dagegen sind eigenartig magadhisch & Gupta-Inschriften & & , Pali what ha, ma materisch an Kistna & , malabarisch a, siamesisch wie tibetisch lehnen sich an Kistna & , kha, Leptša sist das verkehrte Kistna & ma, wie tamulisch ma das verkehrte maledivische a ba. Der Stamm ist ma messen, Mass mātri Mutter, die Erde, die Kuh somit sich an das Vorige, die Geburt, anlehnend; war im Altherthume die Zeit der menschlichen Entwicklung massgebend, so musste das Jahr aus 10 Monaten und das Alphabet, der Monat in vier Wochen getheilt, aus 40 Zeichen bestehen, was immerhin möglich war, wenn mehrere Vokale hinzugerechnet wurden. Die obigen Zeichen sind entweder die Schnur als Längenmass oder das Wassergefäss als Mengenmass.

Y. Sanskrit yam "sich bezähmen, einschränken, sich beherrschen, Nahrung geben scheint sich auf die vorausgegangene Geburt zu beziehen; fast sämmtliche Zeichen stellen die Frauenbrust dar, die Mutter muss in der Nahrung vorsichtig sein, um des säugenden Kindes willen, in dieser Hinsicht dürsten Sindh रू., Multan ब, gudžaratisch ५, Sikh ज, kašmirisch य, marathisch য, Devanagari য়, bengalisch য়, orissisch গু, sowie Leptša 🗶 und siamesisch & aufzufassen sein; magadhisch & weist jedoch auf Yama, den Gott der Unterwelt, in dessen Reich die junge Sonne noch verweilt, auf dem Hintertheil sitzend, weil sie noch nicht gehen kann (die göttlichen "Nachkommen Harpokrates und Vulkan sind gelähmt). Dieses Hintertheil tritt in den Gupta-Inschriften J I el, tibetisch U, Nerbadda II, Kistna II, tamulisch u, malabarisch W, singalesisch O, Pali LLI WW, Assam W, Pegu O, Tagala to unverkennbar auf, in einzelnen Formen ist es in das Schiff übergegangen, wie wir im Syrischen aleph als "Schiff" kennen gelernt haben, und Sanskrit alpa "klein" bedeutet, wie unsere Alfen. Auch der Schiffer im Kahne sitzt, und die schaukelnde Wiege ist dem Kahne nachgebildet, wie der Sarg. Yama bedeutet auch "der Zwilling", wie Tag und Nacht Zwillinge sind, und der Anker zwei Haken besitzt, genau wie magadhisch & ya.

R. Sanskrit ram ist die Metathesis vom lateinischen Amor, der jugendliche Gott mit Bogen und Pfeil. Sindh 2 ist die einfache Form von 3, welches

wir als Wasser kennen gelernt haben; ägyptisch nu ist gleich nu "ähnlich sein", schliesst sich also an das vorige "Zwilling" an; die beiden letzteren Figuren sind aber auch junge Pflanzen, und wenn das vorige Yama "die Unterwelt" ist, in welche das Samenkorn gelegt wurde, "die Ackerfurche, so dürste Amor als das junge Reis aufzusassen sein, das den Erdboden nach oben durchdringt und nach unten Wurzel schlägt; in diesem Sinne würden sich Multan & gudžaratisch a, Sikh J, marathisch J, magadhisch I, die Gupta-Formen JJJ, tibetisch J, Devanagari T, Leptša J, bengalisch J, orissisch G, Nerbadda J, Kistna J, tamulisch T, singalesisch G, Pali S J, siamesisch J, Laos S, Assam G, Pegu S sämmtlich erklären. Maledivisch E ist ägyptisch die Schlange, die aus der Erde kriecht, der Regenwurm, der Pfeil Amor's.

L. Wenn Sindh 2 dem 2 ähnlich ist, so ist auch anderweitig der Übergang von r ins l ins Indischen zu beobachten, wie diese beiden Laute von Ägyptern und Chinesen und wahrscheinlich auch bei allen Völkern des Alterthums nicht unterschieden wurden, Sanskrit rak=lak=rag=lag=ragh "kosten, erlangen". Es dürften daher auch die Zeichen von ra und la urverwandt sein, und dem ram als Gott der Liebe, Laksmi als Göttin der Schönheit und Jugend gegenüberstehen, dem Pfeil der Bogen und als Schlange Ananta (auf der Wišnu) während der trockenen Zeit schläft, der Pfeil selbst; lakš ist die Ritze, ein Zeichen, Ziel, Merkmal, lap bedeutet "sprechen, jammern", las "umarmen, spielen". Sindh 2 ist eine geringere Modification von 2 ra; Multan I ist die Hand (im Sinne vom hebräischen v yad "Hand" ידע yada "wissen, erkennen"), dasselbe Zeichen in anderer Richtung bedeutet im Chinesischen Vater (vgl. Tafel IV); gudžaratisch क्ष und Kayti-Nagari स ist Bogen und Pfeil, ebenso Sikh 😿, marathisch 🞖; maledivisch 🗲 ist etwas Gebogenes; kašmirisch লে, Devanagari ল, Randža ল, Bandžin-Mola ল, bengalisch न्त्र, ist die Nabelschnur, in der Brahma aus Wišnu, der männlichen Form der Lakšmi, hervorging. Diese Sage liegt den meisten weiblichen Hieroglyphen der Ägypter zu Grunde, indem dieselben eine Blume in der Hand tragen, wie 🛂, 🍎, 🍎, t, es sind diess Frühlingszeichen mit dem Symbol der beginnenden Fruchtbarkeit; die verkürzte Form dieser Hieroglyphe ist die Hand, gleichviel ob sie eine Blume, einen Stift zum Zeichnen, einen Stab oder dergleichen hält, denn der Begriff nyt "mächtig, tapfer" ist eng verwandt mit der keimenden Blume, welche jung, schön, stark bedeutet, solche

W. Sanskrit wan "dienen, ehren" schliesst sich an den Begriff der Lakšmi, die zu den Füssen Wišnu's sitzt, an; wan ist auch das Weib im Allgemeinen, also ebenfalls die Laksmi; mit dem angelsächsischen P uuinne, deutsch "Minne", dem bartlosen Frauen- und Kinderkopf stimmen sogar gudžaratisch 4, marathisch 7, maledivisch 9, Kayti-Nagari 4, bengalisch 7 in der Form überein, die mit Devanagari 🖫 pa und 🛂 ya identisch ist; wenn dem Devanagari a ba a wa gegenübersteht, so ist in der Leptša-Schrift das Umgekehrte der Fall, denn hier ist A va; magadhisch & ist die keimende Zwiebel, welche im Ägyptischen "der Erlauchte" bedeutet; Sindh O ist das Ei, welches im Ägyptischen "Weiblichkeit" bedeutet; Multan & das Getheilte, das Hintertheil, orissisch & der Hauch (wa gleich griechisch dēmi, wehen ), alle übrigen Formen von wa sind Symbole der Weiblichkeit, die wir schon bei früheren Zeichen gefunden haben, wie kasmirisch A, Devanagari A, Gupta-Inschriften ADD, tibetisch A, Randža A, Bandžin-Mola D, Kistna J, tamulisch உ, malabarisch പ, javanisch പ, Pali 🔲 🕳 🔿, Assam 📆, Tagala D, Bugis ~; Sikh ₹ ist ha und wird bei diesem erklärt werden.

H. Sanskrit hā bedeutet "verlassen, fallen lassen, verlieren"; es ist als magadhisch be die umgekehrte Hand Je, ebenso Gupta-Inschriften Luzz, tibetisch 5, Devanagari Z, gudžaratisch 6, Randža T, Nerbadda A, Kistna L, malabarisch 60, singalesisch 60, Pali (1000), Tagalaco, Bisaya 60, Multan 5, Sindh 7 ist Multan 7 na im Sinne von "nicht", chinesisch hoei "Dunkelheit", es dürste im Gegensatze zu der empfangenden Laksmi, die auslassende, der Beginn der Regenzeit sein, insbesondere Z die herabhängende Wolke, der Weiberzops.

S. Saraswata, die Beredtsankeit\* ist identisch mit Laksmi; daher ist Sindh off so viel wie Devanagari kha, der zerbrechende Krug\*; Multan off ist fast ganz identisch mit off la in derselben Schrist; gudžaratisch off, Sikh off, kasmirisch off, marathisch off, magadhisch off, Gupta-Inschristen und off, tibetisch off, Devanagari off, Nerbadda off, Kistna off, Pali off sind Krüge mit aussliessendem Wasser, welche den Zeichen für h, bha, ma, sämmtlich weibliche Zeichen, entsprechen, siamesisch off ist das durchbohrte off la.

Saga ist bekanntlich der "Urquell", die Mutter, die erste Lehrerin, und "Grossmutter" ist Edda, wie die Sammlung der nordischen Mythen; zugleich ist alle Lehre der "Ausfluss" der Gottheit.

Šund Ś. Diese beiden Laute fehlen in den meisten buddhistischen Schriften. Kasmirisch \( \mathbb{F} \) ša ist Devanagari \( m \) (verwandt mit \( \mathbb{F} \) s), Gupta-Inschrift \( \mathbb{S} \) ist fast dasselbe wie \( \mathbb{U} \) sa; kasmirisch \( \mathbb{F} \) śa, Devanagari \( \mathbb{F} \) ša lehnt sich an Gupta-Inschrift \( \mathbb{F} \) \( \mathbb{F} \) \( \mathbb{F} \) sa, Nerbadda \( \mathbb{F} \) (das bedeckte Gesicht, der bedeckte Himmel); gudzaratisch \( \mathbb{A} \) sa, Devanagari \( \mathbb{F} \), marathisch \( \mathbb{T} \) sind etwas Aufgehängtes, \( \mathbb{G} \) gudzaratisch \( \mathbb{I} \) \( meni \) Strick gleich \( \mathbb{D} \) \( mn\chi \), Webstuhl \( \mathbb{F} \), Sanskrit \( \mathbb{F} \) as echs \( \mathbb{F} \) ist das hebr\( \mathbb{F} \) ist das hebr\( \mathbb{F} \) ist des Zeichen ebensowohl der Bl\( \mathbb{U} \) the als der Winterzeit \( \mathbb{I} \).

Die Schwierigkeit des Gegenstandes macht es erklärlich, dass wir nicht alle Zeichen in erschöpfender Weise erklären können, soviel aber dürste nach der vorstehenden Auseinandersetzung seststehen, dass die indischen Alphabete nicht von einem, auch nicht von dem ältesten bekannten magadhischen abgeleitet sind, dem widerspricht entschieden die wechselnde Bedeutung der Zeichen, von welcher wir noch eine übersichtliche Anschauung folgen lassen:

- O Sindh wa, Pali wa, kašmirisch tha, magadhisch tha, Leptša ba, telingisch ra
- 6 Sindh dha, Multan i, gudžaratisch z tha, singalesisch ra
- Ч Sindh pa, Multan pa, gudžaratisch pa, verwandt mit Devanagari bha, Sikh Н ma, sa, Randža da
- Գ Sindh pha, gudžaratisch pha, ähnlich dem kha, Devanagari džha, dagegen Devanagari Th pha, Kayti-Nagari kha
- Sindh u, tamulisch 3 i, orissisch 3 da
- 3 Kašmirisch u, verwandt mit 3 ta, Devanagari 3 u, Sindh 3 ta, Multan 3 ta, Sikh 3 ta, marathisch 3 da, malabarisch 3 da, Pali 3 da
- 3. Sindh und Multan dža, Tagala ga, Pali a, bengalisch 5 dža
- V Sindh da, magadhisch dža, Gupta-Inschriften & da, gudžaratisch da, siamesisch ya
- U Multan ba, gudžaratisch gha, Devanagari dha
- K Sindh ya, marathisch gha, Devanagari gha
- A Multan ya, Sikh ba, bengalisch 3 gha
- y Sindh tha tha, Multan pha, Assam-Inschrift gha
- Kutila gha, Kayti-Nagari kha

- Devanagari pa, Sikh dha, Bandžin-Mola ba
- র্ঘ Sikh tha, kašmirisch ব tha, marathisch ša, Devanagari ša
- 39 Sindh gha, kašmirisch TY kha, Devanagari kha, marathisch H džha
- n Sindh ba, malabarisch on ta
- & Sindh tša, Multan ra, Gupta-Inschrift ma
- marathisch da, Leptša ga, telingisch tša, tšha, da, dha, malabarisch dha, siamesisch pha, Tagala ba
- U Gupta-Inschrift gha, tamulisch ya, Pali ya, Nerbadda gha, Pali gha ähnlich.
- 3 Sindh ha, Multan na
- A Multan kha, magadhisch ya
- ढ kašmirisch tšha, Devanagari la, magadhisch tšha, Pegu pha
- I Gupta-Inschrift kha, malabarisch tša, Nerbadda pa, tamulisch wa
- D magadhisch ba, Pali wa.

Wir haben damit die Gleichheiten und Ähnlichkeiten der Zeichen keineswegs erschöpft und nur die markantesten Lautwechsel hervorgehoben, welche, wie die Besprechung der einzelnen Lautzeichen bewiesen hat, in der Begriffsverwandtschaft eine reale Grundlage haben. Noch grösser wird dieser Lautwechsel, wenn in Erwägung gezogen wird, dass die Bedeckung der Zeichen durch den oben laufenden Zeilenstrich, welche den westlichen Alphabeten von Sindh, Multan, Gudžarati und den magadhischen Zeichen fehlt, ihrer Natur nach nicht im Wesen der Zeichen begründet ist, sondern auf dem bezeichneten Vokal a beruht, der in der Bandžin-Mola, wie in vielen älteren Devanagari-Handschriften, sich noch als Bogen vorfindet; man vergleiche magadhisch tša d: in den Gupta-Inschriften, welche nachweisbar jünger und von dem gleichen Stamme sind, finden wir J 3 2 2, in der Bandžin-Mola A, Kutila-Inschrift aus dem 10. Jahrhundert A, Devanagari A, marathisch च, aus der magadhischen Schrift entstand bengalisch চ, orissisch O, Nerbadda 3 (die Zeichen der Nerbadda-Schrift haben statt des Bogens der Bandžin-Mola und des geraden Striches der Devanagari oben ein Viereck, die Kistna-Zeichen T), Kistna J, hieraus entstand telingisch Z, javanisch Kn. Pali-Siamesich 2.

Wir werden auf diese Eigenthümlichkeit der indischer Schrift bei den einzelnen Schriftarten zurückkommen und dabei den Nachweis führen, dass sich dieselben durch ihre Structur noch mehr unterscheiden als durch die Form ihrer Buchstaben.

### 1. Schrift der Leptša.

Die Leptša oder Laptša bewohnen das Land Sikkim am Fusse des Himalaya, früher ein Theil von Nepal, östlich von diesem zwischen Bengalen, Butan und dem übrigen Tibet gelegen. Wir haben oben gesehen, dass von dieser Gegend der Brahma-Cultus ausging, der sich mit dem ältern Indra-Cultus verschmolz, und wir beginnen mit dieser Schrift, weil sie viele Eigenthümlichkeiten zeigt, von denen mehrere in die Devanagari oder die heilige Schrift der Sanskritsprache übergingen. Wir geben zunächst als Schriftprobe die zwei ersten Verse des 67. Psalms.

### あ3ほりい 9円のうせきががだすいりせきがずがいいとりませらが出るほかに 2をいいりてもしるは、ででないではででなっていっていっている。 3とも(はいできに)

grū-mo 67.

- 1. rum nun ka-yūm gun-r'an mūt lun ka-yūm mun-l'am bo šo hu mlem ka-yū dyeb kā ā-òm ni šo.
- 2. fat lyān plan kā ā-dolrom rem ā-do th yor l'om rem ren sō ma-ro gun-na sa nōn kā thyāk šan kā o-lom nūn šo.

Diese Sprache war offenbar eine einsilbige wie die benachbarte tibetische; der Anlaut enthielt die Wurzel, daher wurde der consonantische Auslaut anders, und zwar durch Zeichen, ausgedrückt, welche über oder, wie die Nasallaute, vor den Anlaut gestellt wurden; ebenso umgaben die Vokalzeichen das Wurzelzeichen, indem sie über, vor, hinter oder unter dasselbe gesetzt wurden; die Wurzel selbst hatte ein inhärirendes a. Die Zahl der Vokale ist 9, die Zahl der Finalzeichen ebenfalls 9, der Zahlzeichen sind gleichfalls 9, und hier dürfte daher der Ursprung der indischen Ziffern zu suchen sein; die Zahl der einfachen Wurzelzeichen ist 28, die Zahl der Mondstationen, ihnen wurden noch 7 Consonantenverbindungen mit l angereiht, welche nicht durch Composition der Wurzelzeichen mit l gebildet sind. Die Schriftzeichen der Leptsas waren also offenbar Zeitzeichen.

Die Inder hatten nicht immer dieses Zahlensystem; in den Inschriften der Gupta-Dynastie besteht ein anderes, welches Zeichen für 1 bis 9, von 10 bis 20 u. s. w. enthält wie die semitischen Schriften; dieses Zahlensystem kommt noch in Devanagari-Handschriften vor, wobei zwar einzelne Zeichen

die Anfangsbuchstaben der betreffenden Zahlwörter sind, andere aber sich nicht auf diese Weise erklären lassen. Die indischen Ziffern haben zugleich eine auffallende Ähnlichkeit mit den hieratischen Ziffern der Ägypter. Wir lassen zum Beweise dessen hier eine Zusammenstellung folgen:

| hieratische Zeichen<br>der Ägypter | 1       | 2<br>4   | 3<br><b>Z</b> ccs | 4      | 5<br>]     | 6<br><b>7</b> | 7           | 8          | 9          | 0 |
|------------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|------------|---------------|-------------|------------|------------|---|
| Gupta-Inschriften                  | •       | =        | 3                 | 4      | φ 1        | Ł             | 5           | E          | 3          |   |
| Maledivisch                        | 1       | ٧        | 5~                | 76     | ں          | >             | V           | ற          | 9          |   |
| Leptša                             | 9       | 3        | 3                 |        | H          | ی             | V           | 4          | ß          | 0 |
| Tibetanisch                        | 2       | R        | 3                 | ~      | *          | <b>&amp;</b>  | N           | 4          | e          | 0 |
| Nepal                              | ŋ       | 2        | 3                 | ४      | 5          | દ             | ŋ           | C          | 5          | 0 |
| Devanagari                         | 9       | <b>?</b> | 3                 | 8      | Y          | ξ             | 9           | t          | ٤          | 0 |
| Kašmir                             | 3       | 3        | ß                 | I      | 4          | 2             | 5           | <b>5</b>   | 6          | • |
| Bengalisch                         | 5       | 4        | U                 | 8      | α          | ৬             | 9           | ۴          | ۵          | 0 |
| Assam                              | J       | 2        | <del>ن</del>      | 8      | 5          | 5             | 9           | 6          | 5          | ٥ |
| Telingisch                         | $\sim$  | <b>ہ</b> | 7                 | 8      | ᅻ          | 3             | 2.          | 3          | 7          | 0 |
| Tamulisch                          | க       | 2_       | Γħ                | 판      | <b>(F)</b> | Fir           | எ           | ञ्         | For        | w |
| Malabarisch                        | مے      | J        | ന                 | ခ      | 3          | ൬             | 9           | വ          | $\sim$     | 0 |
| Singalesisch                       | a       | <b>~</b> | ๛                 | സ      | m          | B             | Ŋ           | 9          | ତା         | H |
| Birmanisch                         | 6       | 7        | 2                 | 5      | ၅          | (5            | Q           | 0          | હ          | 0 |
| Siamesisch                         | <u></u> | M        | ണ                 | ه      | 8          | y             | er/         | ፟          | ๙          | 0 |
| Kambodža                           | 9       | W        | ~                 | Ç      | G          | 3             | 2           | تم         | 7          | 0 |
| " vereinfacht                      | 4       | V        | M                 | L      | 9          | 5             | 1           | 6          | 4          | • |
| Javanisch                          | ann     | T        | 21                | 6      | 3)         | <i>c</i> ,    | acri        | ŒS,        | ឈ          | c |
| Man vergleich                      | ne feri | ner di   | e Zeh             | ner-Re | eihe:      |               |             |            |            |   |
| Hieratisch                         | 1       | n        | À                 |        | 3          | 17            | ን           | Īm         | ш          | _ |
| Maledivisch                        | ノ       | 3        | Z                 | 50     | 9          | 3             | 7           | -          | 2          |   |
| Gupta-Inschrift                    | } ∝     | 0 0      | و                 | J      | y          | ر2            | \<br>\<br>\ | . <b>.</b> | <b>8</b> T | - |
| Devanagari                         | 31      | 8        | က်                | 3      | Ş          | Ž             | 4           | ዏ          | X          | * |

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass wenn die Zeichen die Anfangsbuchstaben der Zahlwörter waren, diess nicht die gegenwärtigen Zahlwörter: ēka 1, dva 2, tri 3, tšatvar 4, pantšan 5, šaš 6, saptan 7, aštan 8, navan 9, dašan 10, waren, auch dort, wo die Zahlzeichen den Buchstaben ähnlich oder gleich sind, stimmen sie mit den Anfangsbuchstaben dieser Zahlwörter nicht überein; es liegt offenbar hier ein ebensolcher Zeichenwechsel wie bei den Lautzeichen vor. Devanagari 1 ist maledivisch 9; Gupta 8 ist Leptša 4, wie bengalisch 4 das Zeichen unserer 8 ist; Leptša 6 ist Nepal 5 u. s. w. Beachten wir endlich die Ähnlichkeit der chinesischen Ziffern 一1二2三3四4五5大6匕7八8九9十10, so kann kein Zweisel sein, dass zwischen Ägypten und China ein Alphabet aus 9 Buchstaben bekannt war, dessen Zeichen zugleich als Zahlzeichen dienten, welches das Decimalsystem inaugurirte und mit diesem zu den einzelnen Völkerschaften gelangte. Wir haben hereits Seite 41 darauf hingewiesen, dass das maledivische Alphabet genau den arabischen Zahlzeichen entspricht, wir können aber daraus keine Schlussfolgerungen auf andere Zahlenreihen ziehen, da z. B. die tamulischen, malabarischen und anderen Zahlenreihen eigentliümliche Bildungen zeigen, welche den Lautzeichen mitunter entsprechen, meist aber von ihnen abweichen. Nur so viel wollen wir hier bemerken, dass das Decimalsystem auf demselben Princip beruht wie das keilschriftliche Sechziger-System, und wie dieses die Eins als zweite Potenz in der zweiten Stelle als 60, in der dritten als 3600 gebrauchte (s. S. 337), so setzten auch die Inder die Eins als zweite Potenz in die zweite Stelle als 10, in die dritte als 100 u. s. w. Könnten die Gupta-Inschriften beweisen, dass dieses Decimalsystem zu ihrer Zeit noch nicht existirte, so wäre dasselbe erst nach dem 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung entstanden; das ist aber deshalb nicht glaublich, weil die Leptša-Schrift und das ganze Neuner-System viel älter ist, wie auch letzteres sich nur in der Sage und in der Zahl 9 als "Erneuerung" erhalten hat.

### 2. Multan.

Nachdem wir in der Leptša-Schrift einen echt indischen Charakter kennen gelernt haben, nehmen wir eine andere Spur auf und begeben uns an den äussersten Westen Indiens, wo der Charakter der vokallosen Schrift sich noch bis auf den heutigen Tag als eine Brücke erhalten hat welche die

455

indischen Schriftensysteme mit den semitischen verbindet. Wir lassen zunächst eine Probe des Vaterunsers aus einer im Jahre 1819 in Serampore erschienenen Bibel folgen:

Multan.

m skilen keilen mokt 13 31 ve 162 2m 31 ka me 31 tong my skilen ale 35 tocen 2x ean: mok 2a ean om 2 a ean mok 1 ean mok 1 ean mok 2 at ale mok mok 1 ean mok 1 ean mok 2 at ale mok mok 1 eane of 20 at a at a mok 1 eane of 20 at a eam 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to 20 an 10 to

### Transscription und Übersetzung:

Ai saragwitš rahamwala asda pita teda naw pawitra tha teda radž O Himmel in weilender unser Vater euer Name heilig sei euer Reich awa teda dilmatha saragwitš džaha taha dunyawitš kara wanyna. askazukomme euer Wille Himmel in wie so Erde auf gethan gehe, unser džiwam layak khawum adž asko dawa bhya asda dewim asko tšuda džaha Leben nöthige Nahrung heute uns gieb, und unsere Schuld uns vergieb, wie asi apma dewamwaleki tšhudehum bhya adžmatwitš aska matam thana wir selbst Schuldnern vergebend sind, und Versuchung uns nicht führe, sonpara watšhtriakani tšhudwa tšhadž radž bhya parākaram bhya mahatam sada dern Übel von erlöse denn Reich und Herrlichkeit und Macht stets tusdo hin. Amen.

Aus dieser Schristprobe geht hervor, dass die Vokale W a 6 i 3 u in dieser Schrist dieselbe Rolle spielen wie z a ' y 1 w in der hebräischen oder die Vokalzeichen in der Pehlevi-Schrist, die richtige Aussprache bleibt der mündlichen Überlieserung überlassen. Dennoch steht die Multan-Schrist mit der Devanagari in innigster Verbindung, letztere hat mehrere Zeichen derselben entnommen, wie

#### 3. Sindh.

Die Sprache des Landes Sindh ist eng mit der des benachbarten Landes Multan verwandt, wie aus solgender Probe des Vaterunsers hervorgeht:

m 1421173 233(02 m)43 49 933 1一寸 40学 代m: 933 23 m0 933 3-03: m)45 3m3( 2m3 933 4~m)13 差2 03: m)45 3m3( 2m3 933 4~m)13 差2 03: m)43 2m3( 2m3)( 2m3 933 m)4 433 とm3(02~3m) 6との 3~3m m3(m)2 79 06 42 でも3へ3m 6とm 6m3(m) 23 ~m からり 42 でも3へ3m 6とm 6m3(m) 23 ~m からり 42 の31 3~3m4 9031 3~3m4~m)~:

Transscription und Übersetzung:

Ai sargmādž rahaņwara āsudžo pit tuhidžo nam pawitr thae. tuhidžo radž O Himmel in weilender unser Vater, euer Name heilig sei, euer Reich tuhidžo khatirkhah sargmādž džahaţa tahaţa dunyāmādž kara wane. zukomme, euer Wille Himmel in wie Erde auf gethan gehe, SO askhe džian khaun adžh askhe deo. bhya asudžo dean askhe tšhod laik unser Leben nöthige Nahrung heute uns gieb und unsere Schuld uns vergieb, džahata as pahādže deaņwarankhē tšhodde hin. bhya adžmatmūdž askhe mat wie wir selbst Schuldnern vergebend sind und Versuchung uns nicht wadhu par butšhatīkhe tšhoda tšhiedže radž bhya mahatam bhya führe, sondern Übel von erlöse, denn Reich und Macht und Herrlichkeit hamaso tuwadžo hin. Amen.

stets euch sind. Amen.

Gegenüber der Gleichheit dieser Sprache, welche sich aber auch durch die häufigen Cerebrallaute von der Multan-Sprache unterscheidet, ist die Verschiedenheit der Zeichen desto auffallender. Wir heben hervor

3 (A) 1 3 4 6 8 dagegen u ga dža pa ma na Sindh dha tša ha ra ţa a übereinstimmend u ga dža pa ma na Multan i ra ka ta na

Mehrere Sindh-Zeichen, wie 3 ka 5 kha 4 gha 2 ta lehnen sich an die persisch- aramäischen Schriften an.

### 4. Gudžarat.

Die gudžaratische Schrift nähert sich der Devanagari noch mehr als die beiden vorigen, so dass man sie eher für eine cursive Devanagari, als für eine Vorgängerin derselben halten könnte; doch spricht gerade die mangelnde Verbindung der Zeichen für das höhere Alter der gudžaratischen Schrift; sie hat von der magadhischen Schrift, in welcher Inschriften in Gudžarat gefunden wurden, nur die genaue Vokalbezeichnung aufgenommen, wie  $\times ka \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a} \times k\bar{a}$ 

જોર સવરગમી રેફ્લીલીલી અમીરી બીપ તીકુ નીમ પિવતર થીય ા તીકુ ત્રીઝ આવે તીત્રી મનમીષ્ઠ્રમ સવરગમી અપેલૂ તેપેલૂં ઝગતમી પ્રરૂપ્ત ક્રીય ા અમેંને ક્રિયીલીપેપ્ત અપિનિ આ અમેનિ આપી ા વલો અમીરૂં હતા અમેનિ છીડ્યું એપેલી અમે પીતીની પ્રઅંદીર્ટીને છેલ્વિં છેફ્યાં વલો પરોક્ષીમી અમેનિ મી લેપી પાત મૂડીકથો છી કવી પ્રેયમપ્રેય ત્રીઝ વલો પત્રીપ્રરૂપ્ત વલો મીફીતમ સરવદી તુમીર્ટી છે !

### Transscription und Übersetzung:

Are swargmā rehawāwālā amārā bāp tārū nām pawitr thāē, tārū rādž O Himmel in wohnender unser Vater, euer Name heilig sei, euer Reich āwai tārā manmāfak swargmā džyewū tyewū džagatmā karyū dzāē, amōne zukomme, euer Wille Himmel in wie so Erde auf gethan gehe, unser džiwālāyek khāwāne ādž amōne āpau, walī amarū rņ amōne tšoḍyū Leben nöthige Nahrung heute uns gieb und unsere Schuld uns vergieb, džyewā ame potānā kardzdārōne tšoḍiyē tšhahyē. walī parīkšāmā amōne mā sowie wir unseren Schuldnern verzeihend sind und Versuchung in uns nicht

lyau pan bhūdāithī tšhodānau kyemkye rādž walī parākram walī māhātam führe sondern Übel von erlöse, denn Reich und Macht und Herrlichkeit sarwada tumārā tšhai. āmen.

stets euer ist. Amen.

Beachtenswerth ist die Bildung des a aus zwei Zeichen, nämlich 3, welches dem Sindh M entspricht, und 4 y, daraus wurde Devanagari 3. Übereinstimmend mit Sindh sind

Gudžaratisch  $\mathcal{D}$  bha scheint Sindh  $\mathcal{D}$  ba zu sein, ein Wechsel ist vorhanden im Sindh  $\mathcal{C}$  dha  $\mathcal{C}$  da  $\mathcal{C}$  na mit gudžaratisch  $\mathcal{C}$  dha  $\mathcal{C}$  da  $\mathcal{C}$  da  $\mathcal{C}$  na mit gudžaratisch  $\mathcal{C}$  dha  $\mathcal{C}$  da  $\mathcal{C}$  dha  $\mathcal{C}$  da  $\mathcal{C}$ 

Wir lassen noch eine Vergleichung mit der Devanagari folgen.

### 5. Magadha.

Wir haben schon oben (Seite 430) auf die grosse Bedeutung hingewiesen, welche das Land Magadha (jetzt Bihār, die Hauptstadt des gleichnamigen am Ganges gelegenen Landes) für die älteste indische Cultur hatte. Eine erhöhte Bedeutung gewann dieses Land durch die im 5. Jahrhundert vor Christo von dem magadhischen Prinzen Siddharta (auch Sakyamuni "Einsiedler der Sakya" oder Sramana Gautama "Büsser der Gautamiden" und Buddha "der Erweckte") gestiftete buddhistische Religion. Dieselbe war ihrem Ursprunge nach eine demokratische Opposition gegen das Kastenwesen und eine Reaction der alten Urreligion Magadhas, sie lehrte die Gleichheit der Menschen und die Befreiung von der Sünde durch rechtschaffenen Lebenswandel. Daher vermieden ihre Bekenner die Sprache des Sanskrit, welche zu

jener Zeit schon eine todte Sprache war, und lehrten in der Volkssprache. Wir besitzen aus jener Zeit das älteste Denkmal indischer Schrift, nämlich ein Edict des Königs Asoka, welcher um die Mitte des 3. Jahrhunderts vor Christo König von Central-Indien war und die buddhistische Propaganda in jeder Weise unterstützte. Dieselbe lautet:

### Transscription:

l'iyadasa la (džā) māgailhā sāghā abhiwade (mā) nā āhā apabādhatā tša pisu wihālatā tša (Zweite Zeile:) widitewa bhūte āwatake ha mā budhasi dhāmasi sāghasītī golawe tšā pasāde tša eketši bhāte (Dritte Zeile:) bhagawatā budhena bhūsite sawe se subhūsite wā etšu kho bhūte pāmiyaye diseya hewā sadhāme (Vierte Zeile:) tšila wa tī ke hosatīti alahāmi hakā tāwwātawe imāni bhūte (dhā) ma paliyāyāni winay asamakase (Fünfte Zeile:) aliyawesāņi anāgatabhayāni muni gāthā moneyasūte (u) patāsa pasine etšā lāghulo (Sechste Zeile:) wāde musāwa (tšā) adhigātšya bhagawatā budhena bhāsite etāni bhūte dhāma paliyāyāni itštšāni (Siebente Zeile:) kiti bahuke bhikhapā ye tša bhikhani ye tša abikhinā suna (yu tša u) pa dhā leyeyu tša (Letzte Zeile:) hewā mewa upāsakā tšā upāsokā tšā eteni bhūte imā likhā(pa)yāmi abhi heti madža (nā)tati.

### Übersetzung:

"Piyadarsi, der König, an die ehrwürdige Synode zu Magadha, welche er grüsst, wünscht ihr wenig Sorgen und ein angenehmes Leben.

Es ist Euch wohlbekannt, wie gross meine Achtung und Glaube an Buddha, an die Gesetze und an die Synode geworden sind.

Alles was der gesegnete Buddha gesagt hat, ist wohl gesprochen, es muss daher bekannt gemacht werden, welches die Bürgschasten sind (dass er es gesagt), so wird das gute Gesetz von langer Dauer sein. Das ist es, was ich für nöthig halte.

Daher sollen bestimmt werden die Vorschriften der wichtigsten Weisheit, welche die Unterdrückung der Aryas überdauert haben, und vor künstigen Gefahren bewahrt werden die Gesänge der Einsiedler, die Sutras der Einsiedler, die Gebräuche der niederen Asketen, der Tadel der leichtsinnigen Leute und der schlechten Lehrer.

Diese Sachen, wie sie der göttliche Buddha gelehrt hat, mache ich kund und wünsche sie angesehen als Vorschrift des Gesetzes.

Und alle männlichen und weiblichen Geistlichen mögen sie hören und beachten, wie auch alle männlichen und weiblichen Gläubigen.

Diese Sachen bekräftige ich und habe veranlasst, dass sie niedergeschrieben werden, damit Jeder wisse, dass das mein Wille ist. \* 165

Man hat die magadhische Schrift, weil sie die älteste Urkunde bewahrt hat, als die älteste indische Schrift betrachtet; irrig wäre es jedoch, aus ihr alle übrigen Schriften ableiten zu wollen. Vergleichen wir sie mit der Devanagari, selbst mit Inbegriff der übrigen buddhistischen Inschriften aus dem 3. Jahrhundert vor bis zum 5. Jahrhundert nach Christo, welche manche Übergänge erkennen lassen, so zeigt die Devanagari doch manche Eigenthümlichkeiten, welche nicht aus der magadhischen Schrift stammen, sondern von der Schrift der westlichen Länder, welche wir oben behandelt haben; gleichwohl ist der dominirende Einfluss der magadhischen Schrift unverkennbar.

| Laut-<br>werth | Maga-<br>dhisch | West-<br>grotten-<br>Inschrift | Tšandra-<br>Gupta | Džirnar<br>2. Jahrh.<br>nach Chr. | Allahabad<br>5. Jahrh.<br>nach Chr. | Devana-<br>gari | Pali  |
|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------|
| a              | К               | у                              | y                 | স্                                | ਸ                                   | स्र             | या 🐽  |
| ā              | <b>'</b>        | ሃ                              | भु                | र्भ                               | প                                   | ऋा              | ញា 🖛  |
| i              | <b>:</b>        | <b>:•</b>                      | У                 | ა ~                               | ဗို                                 | इ               | H C   |
| 7              |                 |                                | J. ≫              | <b>→</b> ≪                        | <b>%</b>                            | <b>T</b> 40     | ह्य श |
| u              | L               | L                              | Ū                 | บ                                 | 3 Z                                 | उ               |       |
| ū              | ı               |                                | į                 | Ę                                 |                                     | <b>জ</b>        | 부 🙇   |
| e              | Þ               | <b>V</b>                       | $\nabla$          | $\nabla$                          | lacktriangleright                   | ए               | - C   |
| ai             | 7               | 7                              |                   |                                   |                                     | ऐ               | 'n    |

|                |                 |                                |                   | <del></del>                       | <u> </u>                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laut-<br>werth | Maga-<br>dhisch | West-<br>grotten-<br>Inschrift | Tšandra-<br>Gupta | Džirnar<br>2. Jahrh.<br>nach Chr. | Allahabad<br>5. Jahrh.<br>nach Chr. | Devana-<br>gari | Pali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v              | *               | ሃ                              | Ħ                 | Ą                                 | भे                                  | स्रो            | िया (ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| au             |                 |                                | サ                 | *                                 | H                                   | स्रो<br>स्रो    | िर्मा ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r              |                 |                                | <del>y</del>      | ਬ                                 | प्र                                 | <b>ब</b> र      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| n              | •               | •                              | •                 | •                                 | •                                   | •               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ka             | +               | Ŧ                              | Ţ                 | ታ                                 | +                                   | क               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kha            | ว               | 1                              | 2                 | 2                                 | , O                                 | ख               | <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ya             | ٨               | Ω                              | J                 | ת                                 | ኅ                                   | ग               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gha            | <br>  L         | Ш                              | Ш                 | ឃ                                 | Ш                                   | घ               | <b>W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| na             | C               |                                | Ľ                 | Ľ                                 | ٫۲                                  | <b>₹</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tša            | ď               | J                              | J                 | Ð                                 | J                                   | च               | 10 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tšha           | ф               | ф                              | ф                 | ф                                 | Ф                                   | छ               | <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dža            | <b>E</b>        | E                              | E                 | E                                 | E                                   | ज               | Ę. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| džha           | r               |                                |                   |                                   |                                     | भू              | ם יכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ria            | ጌ               | h                              | Эı                | ን                                 | کر                                  | <b>अ</b>        | 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ţa             | <br>  (         | (                              | (                 | ح                                 | C                                   | ट               | l &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ţha            | 0               | 0                              | 0                 | 0                                 | 0                                   | 3               | 5 🖴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ļа             | م               | ح                              | ۲ {               | 3                                 | 7                                   | ड               | <b>1</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| đha            | i<br>. <b>6</b> | ઢ                              | <b>.</b> 0        | ර                                 | ত                                   | ठ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ince           | I               | I                              | Ţ                 | x                                 | ×                                   | ण               | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| ta             | , <b>,</b>      | h                              | i<br>ሕ            | ٨                                 | · •                                 | त               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tha            | 0               | 0                              | 0                 | 5                                 | 0                                   | थ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| da             | <br> <br>       | <b>.</b> 5                     | 3                 | ζ                                 | ے                                   | द               | I •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| l<br>Mu        | D               | l a                            | O                 | O                                 | 0                                   | ध               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ! <i>!!(</i> ! | Τ               |                                | I                 | İ                                 | み                                   | न               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pa             |                 | ا                              | ŭ                 | <b>ט</b>                          | ้น                                  | ч               | L 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pha            | <sub>l</sub> b  |                                | <u> </u>          | ប                                 | <b>U</b>                            | फ               | ப்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Laut-<br>werth | Maga-<br>dhisch | West-<br>grotten-<br>Inschrift | Tšandra-<br>Gupta | Džirnar<br>2. Jahrh.<br>nach Chr. | Allahabad<br>5. Jahrh.<br>nach Chr. | Devana-<br>gari | Pali       |
|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| ba             | 0               |                                |                   | Ω                                 |                                     | ब               |            |
| bha            | <b>.</b>        | ለ                              | ಈ                 | त                                 | ব                                   | भ               | Л          |
| ma             | 8               | R                              | X                 | ጀ                                 | N                                   | म               |            |
| ya             | ₽               | Ф                              | П                 | T                                 | बा                                  | य               | <b>444</b> |
| ra             | 1               | J                              | J                 | 3                                 | T                                   | ₹               | S          |
| la             | ٦               | ป                              | ゐ                 | บ                                 | പ്                                  | ल               | <b>വ സ</b> |
| voa            | 8               | <b>A</b>                       | Δ                 | ۵                                 | Δ                                   | व               |            |
| sa             | ď               | IJ                             | N                 | ਲ                                 | अ                                   | स               | <b>L</b> . |
| śa             |                 |                                | m                 | A                                 | A                                   | श्              |            |
| ša             |                 |                                | អ                 | ᄕ                                 | ଷ                                   | ঘ               |            |
| ha             | ŀ               | Ŀ                              | ľ                 | ፈ                                 | 3                                   | ह               |            |

Wir sehen in diesen Inschriften immer mehr das Streben nach einer Verbindung der Zeichen entgegentreten, welches wir in den folgenden Schriften gleichfalls vorsinden; es scheint diese Verbindung darauf zu beruhen, den inhärirenden Vokal a auszudrücken, denn wir sinden im magadhischen  $\forall \bar{a} + k\bar{a} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b} + \bar{b}$ 

Wir lassen hier, um den Übergang der magadhischen Schrift zu der Devanagari zu illustriren, eine kleine Reihe von Inschriften des gleichen Textes folgen, welche an Symbolen der buddhistischen Religion, den Tšaityas, gefunden wurden. <sup>166</sup>

Afghanistan.

### 

Ye dharmā hetu-prabhawā hetū tešā tathāgata praha tešã tša yo nirodha ewã wādi Mahā Sramaņa. Tirhut.

# MAGAERANADARATERNAM:11

Ye dharmma hetu prabhawā tešā hetũ tathāgata (u) rātša tešā tša yo nirodha ewā wādi Maha Samaṇah.

Sārnāth bei Benares.

# ENDENT BEDENTS PERFOLD STEVENT CONTRACTIONS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Ye dharma hetu-prabhawā hetũ tešã tathāyato hyawadat tešã tša yo nirodha ewã wadi Maha Samaṇah.

Shergatti.

# ८३व्यान्याः वार्याः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यान्यः वार्यः वार्यान्यः वार्यः 
Ye dharmmā hetu-prabhawā hetu tešā tathāgato hyawadat tešā tša yo nirodha ewā wādi Mahā Sramaņa.

Java.

## ८४म्प्रित् उपक्षा ५३ँ१ मैं निधाराभा ४४४३ २ पार्थ खिन ११४४ में पारी मन कमापाः॥

Ye dharmā hetu-prabhawā hetű tešā tathāgato hyawadat tešā tša yo nirodha ewã wādi Mahā Sramaņa.

Devanagari.

## ये धम्मा हेतु प्रभवा हेतुं तेषां तथागतो

### ह्यवदत् तेषां च यो निरोध एवं वादि महासमणः॥

Der Übergang aus magadhisch D dha zu Devanagari U dha erklärt sich durch bengalisch I; die Veränderungen der übrigen Zeichen lassen sich leicht aus der vorstehenden Zusammenstellung der magadhischen Alphabete erkennen.

Der Text lautet in deutscher Übersetzung:

"Alle Dinge gehen aus einer Ursache hervor, diese Ursache ist erklärt durch Tathagata;

"Alle Dinge werden aufhören zu bestehen, das ist was erklärt worden ist von Maha Sramana (Buddha)."

Dieser Spruch wird von frommen Indern ebenso oft citirt, als das Vaterunser von Christen gebetet wird.

### 6. Nepal.

In Nepal, wohin sich der Buddhismus vor den Verfolgungen der Brahmanen im 5. Jahrhundert nach Christo geslüchtet hatte und wo derselbe sich in Vorderindien allein bis jetzt erhalten hat, werden die Bücher in vier Schristarten geschrieben: 1. in der Nevari, welche sast ganz mit der Devanagari übereinstimmt, 2. in der Kayti-Nagari, 3. in der Randža und 4. in der Bandžin-Mola. Die drei ersteren Schristen, welche sich nur unwesentlich in der Form unterscheiden, z. B.  $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt{16}$   $\sqrt$ 

ह सर्गमा रहनेहेरु हामरा बाबु तेरो नाम पावत्र होवस्। तरो राज ग्रावस् तरो खातिरमााफक सर्गमां जस्ता तस्ता लोगमा गरो जावस्। हामिलाई बांचना लायेक खोराक ग्राज हाामलाई देवु। ग्रावर हमेहेरुको ग्रण हमेहेरुलाई माफ गर् जस्तो हमि ग्राफना करजदारलाई माफ गरदहों ग्रावर परिचामा हमिलाई न ल्यौ तर बुराईदेखि होउाव क्याहा राज ग्रावर पराक्रम ग्रावर महात्म सदा तमरो ह। ग्रामन।

Transscription und Übersetzung.

He saragmā rahneheru hāmrā bābu, tero nām pawitra howas, tero radž O Himmel in weilender unser Vater, dein Name heilig sei, dein Reich tero khātirmāphik saragmā džastā tastā logmā garī džawas, so Erde auf gethan komme dein Wille Himmel in wie werde khorāk ādž hāmilāi dewu, āwar hameherukī riņ hāmilāī bātšna lāyek unser Leben nöthige Nahrung heute uns gieb, und unsere Schuld

Sikh. 465

hameherūlāt māph gar džasto hami āphnā karadždārlāt maph uns Verzeihung mache, wie wir eigenen Schuldnern Verzeihung gardatšhaū, āwar parikšāmā hamilāt na lyau, tara burāidekhi tšhoḍawa, machen sind und Versuchung in uns nicht führe, sondern Übel von erlöse, kyāhā radž āwar parākram āwar māhatma sudā tamro tša. Amin. denn Reich und Macht und Herrlichkeit stets euer ist. Amen.

Auch hier sind noch viele Buchstaben, Consonanten wie Vokale, nebeneinander gestellt, welche in der Devanagari unmittelbar verbunden sind.

### 7. Sikh.

Die Sikh wohnen im Fünfstromlande (Pendžab), wo in jüngerer Zeit der Mohammedanismus die arabische Schrift eingeführt hat, doch hat sich die alte Schrift noch im Gebrauch erhalten, von deren Ductus wir das folgende Vaterunser als Probe geben:

चे मृवग्रें वर्णेदाले उभावे पित्रा देवा ताम पहित्र चेहै। देवा वाम आहे देवा प्रियट मिमपूबाव मवग्रें दिमपूबाव प्रिवाहिस बोड़ा माहे। अमादे मीहरूलाप्टिब धाला अभाद दोएं। अदे मिमपूबाव अमी आपल्ला बवनाष्टीलावे भाइ बवटेचा देमे अभादे दोहे बवे अभादे प्रापंत भन्न बवर्णे चेत्रे अभादे देवा में बवे करें। अदे अमादे प्रापंत भन्न सवर्णे चेत्रे अभादे विवेद वाम अदे प्रापंत अदे भण्डम मब बालहिस देवाची। आभित ॥

Transscription und Übersetzung.

He surgmai rahņevale hamāre pitā terā nām pawitr howe, terā rādž O Himmel in weilender unser Vater, dein Name heilig sei, dein Reich surgmai tisprakār prithīwitš kitā džāwe, išţ džisparkūr komme dein Wille welche Weise Himmel in diese Weise Erde auf gethan gehe, khāṇā amāḍetāī adžu dewhu, ate džiwanlāik asāde unsere Leben nöthige Nahrung uns heute gieb, und welche Weise wir āpņiyā kardzāīyāko taise amādetāī maf karţehã maf karu, eigenen Schuldnern Vergebung machend sind, so uns Verzeihung mache ate asānū parīkhayāwitš prāpat mat karhu horkī amanū burete tšhuļau, und uns Versuchung in gelangen nicht mache, sondern uns Übel von erlöse, mahātam sabh kālwitš terā kiüke rādž ate parākram ate kī. denn Reich und Macht und Herrlichkeit jede Zeit in dein allein. Amen.

Auch in dieser Schrift ist die verbindende Linie bereits durchgeführt, dagegen nicht die Consonantenverbindung; Devanagari  $\mathbf{\xi}$  ha ist hier  $\mathbf{\xi}$  wa, dagegen  $\mathbf{J}$  ha. Auch sonst haben die Zeichen manche Eigenthümlichkeiten.

### 8. Marathi.

Die Marathen sind brahmanischer Religion, haben einen Theil des Dekan erobert und sind die einzigen Bewohner dieses Theiles im nördlichen Indien, welche sich der Sanskritsprache bedienen; ihre Schrift (Mod) ist mit der vorigen verwandt, zeigt aber eine cursivere Form und lehnt sich mehr an die Devanagari an. Wir geben als Schriftprobe das Vaterunser:

ये क्रमूचे सार्गस्य क्षीता क्षमूच नाप क्षीत्रमतूप क्षेते। क्षमूच नाम्य प्रमात्र क्षेत्र विष्ट सीपी ते क्षमूची क्षमूची क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क्षम् क

### Transscription und Übersetzung.

He amtše pītā tumtša nāw pawītramūnya howo, swargastha O unser himmelweilender Vater, dein Name heiliggehalten werde, tumtša radžya prakaša howo džasa swargi tasa prthiwit tumtši išdha kriyā dein Reich offenbar werde, wie Himmel in so Erde auf dein Wille gethan džavo, adž amtša nītya bhakšya amhas dyā aņī džasa amhi amtše tägliches Brod gieb, und wie wir unseren seiend gehe, heute unser udharakās rņ kšamā karkto tasa amtša rņ kšama karā āmhās parikšēt Schuldnern Schuld verzeihen, so unsere Schuld verzeihe und Versuchung gheŭ nakā parantu amhās apadāphan uddhār karā kākī sadā sarwain führe nicht sondern uns Übel von Erlösung mache denn stets immerkšaņī rādšya tathā śaktī tathā gaurawa tumtša. Amīn. während Reich und Macht und Herrlichkeit dein. Amen.

In dieser Schrift tritt schon die unmittelbare Verbindung schärfer hervor, wie in  $\overline{}$  dzya  $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$   $\overline{}$ 

### 9. Kašmir.

Das Land Kasmir hat sich von jeher in Selbständigkeit erhalten und spielte schon in der alten Geschichte Indiens eine grosse Rolle; die Schrift ist der Devanagari ähnlich, hat aber ebenfalls ihre Eigenheiten, so namentlich, dass das Virama, welches das Fehlen eines Vokales anzeigt und in der Marathi als ein Strich aunter dem Buchstaben bezeichnet wird, hier als hinter den Zeichen steht; die unmittelbare Verbindung ist genau durchgeführt. Wir geben als Schriftprobe das Vaterunser:

दे भ्रमभूष( रेखवने भाने भाले म्हान नाव( म्ह्रम्न भ्रम्निन् म्ह्रान राष्ट्र विविद्य म्हान पिडिरापाद( भ्रमभूष्य( विषय क्रवभरभूष्य) डिष्य कर्मन विविद्य । भानिभ्र खबनभ्र लायाप( प्राक्ष्र म्रष्य) मुक्ते किविद्य । किय भान कत्त्र मुक्ते भाद्र करिष्ठ विषय म्ह्राभ भन्न कत्त्र कत्त्र मुक्ते भाद्र कत्त्र विषय म्ह्राभ भन्न भ क्रियव( भावित्रभूष्य) मुक्ते भ क्रियव( लाकन्य यक्टरनिमे भुकलाविडव( क्राह्र) खिक राष्ट्र किय भूकाप्र किय भूकाप्र क्रियव( पाषे । स्हर्भन्य) ॥

Transscription und Übersetzung.

He swargasmūdž redžawane sāne māle tšyānu naw šŗãšu sampanin O Himmel in weilender unser Vater, dein Name geheiligt werde, tšyānu rādžy yiyin tšyānu khatirkhāh swargasmūdž yithu bhawasarasmūdž dein Reich komme dein Herzwunsch Himmel in wie vergängliche Welt tithu karan yiyin sanis džawanas lāyakh khurāk adž asme diyiw, bhiya auf so gethan gehe, unser Leben nöthige Nahrung heute uns gieb karz asme kariw yithu asi pananyan karzdāran māf Banu unsere Schuld uns Verzeihung mache, wie wir eigenen Schuldnern Verzeihung karan tšhyih bhiya azmāyišimūdž asme ma hyayiw lekin yatšhyaraniše machend sind und Versuchung in uns nicht führe, sondern Übel von mukalāwitaw kyāhdžiki rādžy bhiya pratāp bhiya mahātm tšuhay tuhantšuy Reich und Macht und Herrlichkeit stets euer ist erlöse pāthe. Āmin.

### allein. Amen.

### 10. Devanagari.

Die Devanagari (genau dewänägari) oder die Schrist der Götterstadt (Benares oder Varanasi) ist nicht wie die vorigen die Schrist eines bestimmten

Landes oder Volkes, sondern die allgemeine heilige Schrift der Sanskritbücher, welche auf der Priesterschule zu Benares ihre Ausbildung gefunden hat, indem ein bestimmter Schriftductus vorgezogen und dieser mit allen Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Dialecte bereichert wurde.

Die Reihenfolge der Consonanten soll nicht immer die jetzt gebräuchliche gewesen sein, man schreibt dem Grammatiker Panini folgende Ordnung zu:

Gegenwärtig besteht die Schrift aus 14 Vokalen in folgender Reihenfolge:

Dann folgen 4 Gutturallaute nebst n, 4 Palatallaute nebst n, 4 Gerebrallaute nebst n, 4 Dentallaute nebst n, 4 Labiallaute nebst m, dann die Zischlaute und h. Wir verweisen bezüglich derselben auf die oben (Seite 460) gegebene Zusammenstellung.

Die obigen Vokalzeichen stehen nur am Anfange der Wörter, sie spielten daher ursprünglich eine ähnliche Rolle wie kon in der hebräischen Sprache, man glaubte wahrscheinlich einen Vokal nicht ohne consonantische Beimischung am Anfang der Wörter aussprechen zu können; nach den Consonanten bediente man sich besonderer Vokalzeichen und schrieb dieselben, wie die Juden, über oder unter die Consonanten, mit Ausnahme des Tzwischen den Consonanten. Kann man aus ähnlichen Erscheinungen auf ähnliche Ursachen schliessen, so waren auch die ältesten Bücher der Brahmanen vokallos, wie die Mutterschrift, und die Einführung der Vokalzeichen dürste dem Buddhismus zuzuschreiben sein, umsomehr als im buddhistischen Alphabete die Vokalzeichen besonders unter der Einleitung "Ehre sei Buddha" ausgeführt werden. War diess der Fall, dann würde sich auch die Wichtigkeit erklären, welche die Brahmanen dem Auswendiglernen der heiligen Schriften beilegten, und dann wäre die Einführung besonderer Vokalzeichen dem

Verfahren der Juden ähnlich, welche mit dem Einzeichnen der Vokale "Hecken um das Gesetz" machten, um die alte Aussprache zu bewahren, während die Heiligkeit des consonantischen Textes verbot, die Vokale zwischen die Consonanten zu schreiben. Gleiches war bei den Arabern der Fall; verschieden davon ist jedoch die Vokalbezeichnung in der Pali-Sprache, von welcher wir später sprechen werden.

Die Vokale wurden im Sanskrit in solgender Weise bezeichnet: a galt als dem Consonanten inhärent; wir haben bereits oben die Vermuthung ausgesprochen, dass die Verbindung der Zeichen das a ausdrückte; hieraus entstand die Folge, dass, wenn mehrere Consonanten aufeinanderfolgten, dieselben unmittelbar verbunden werden mussten, entweder durch Vorsetzen, wie ana und  $\overrightarrow{\boldsymbol{\eta}}$  ta zu  $\overrightarrow{\boldsymbol{\eta}}$  nta wurde, oder durch Untersetzen, wie  $\overrightarrow{\boldsymbol{\xi}}$  da und  $\overrightarrow{\boldsymbol{\eta}}$  ga zu  $\overrightarrow{\boldsymbol{g}}$ dga, Ima und Ina zu Ima mna ka zu kka wurde; ā wurde durch den Stab 7 nach dem Consonanten ausgedrückt, i durch f vor dem Consonanten, i durch nach dem Consonanten, u durch und ū durch unter dem Consonanten (wir finden dem entsprechend Sindh C i 3 u als Anlaute); r wurde durch , unter dem Consonanten, als r vor Consonanten über demselben ausgedrückt, z. B. 🕏 rka 🥰 kṛ;  $\bar{r}$  ist die Verdopplung des einfachen e in e unter dem Consonanten; ! ist , ! unter dem Consonanten (offenbar ), e ist Düber dem Consonanten, ai die Verdopplung desselben D; in Verbindung mit dem Stabe T geben diese T o und T au und stehen nach dem Consonanten (e und i scheinen ursprünglich identisch gewesen zu sein), ausserdem bedeutet \* über den Consonanten der Nasal (Anusvāra), verstärkt (Anunasika), endlich werden drei Arten von Hauchen gebraucht: h +  $\chi$ und  $\ensuremath{\smile} f$ , gewöhnlich wird nur der erste angewendet. Endet das Wort mit einem Consonanten, so wird - (Virāma "Pause") gesetzt.

Tafel X enthält die Abbildung eines Devanagari-Manuscripts, dessen Text ich hier in Typen nebst der Übersetzung, welche ich der Freundlichkeit des Professors Dr. Friedrich Müller verdanke, folgen lasse:

श्रों नमी नारायणाय ॥ श्रों यस्परम्मरणमात्रे ण जन्मसंसारबधंनात् ॥ विमुज्यते नम स्तस्मै विषावे प्रभविषावें ॥ नमः सम

# स्तभूतानामादिभ्ताय भूभृन्ने ॥ अनेक

(Im Texte stent 🗑 statt des in diesen Typen gebräuchlichen 📆)

Transscription.

õ namo nārāyaṇāya. õ yas parasmuraṇamātre
ṇa džanmasāsār abandhanāt. vimutšyate nama
s tasmai wišṇawe prabhawišṇawe. namaḥ sama
stabhūtānām ādibhūtāya bhūbhṛtte. aneka
rūparūpāyā wišṇawe prabhawišṇawe. vaišā.

#### Übersetzung.

"Om! Verehrung dem Narayana! welcher durch das blosse Denken fiber das Höchste aus der Fessel des Kreislauses der Geburt erlöst wird! Verehrung jenem Wisnu, dem Mächtigen! Verehrung dem aller Wesen Erster Gewordenen, dem Weltträger, dem in mannigsachen Formen Austretenden! Wisnu."

(Om ist ein heiliger Ausruf der Inder.)

# 11. Bengalisch.



হে আমারদের স্থান্য শিতা তোমার নাম শবিত্র মান্য হউক। তোমার রাজ্য পুকাশ হউক। য়েমন স্থান্ন তেমন শৃথিবীতে তোমার উপ্প জিল্লা করা লাউক। অন্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগাকে দেও। এক য়েমত আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগাকে দেও। এক য়েমত আমারদের ধনধারিরদিগাকে মাত্র করি দেই মত আমারদের ধন মাত্র কর এক আমারদিগাকে শরীক্ষার লওয়াইও না কিন্তু আমারদিগাকে আশদহইতে শরিত্রান কর কেননা দানা দর্যাক্ষনে রাজ্যও শক্তিও গৌরব তোমার। আমেন॥

Transscription und Übersetzung.

He āmārder swaryastha pitā tomār nām pabitra mānya haūk, O unser himmelweilender Vater, dein Name heilig gehalten sei, tomār rādžya prukāśa haūk, yeman swarge temana prithibīte tomār ištha dein Reich kommend sei, wie Himmel in so Erde auf dein Wille karā yā**uka, adya** āmā**r**der nitya bhakšya āmārdigke deo, ebā gethan gemacht werde, heute unsere tägliche Nahrung gieb, und uns se-i mat amarder yemat āmrā āmārder rudhārirdigke māf kari wir unseren Schuldnern Verzeihung machend sind auch unserer kar ebã ānvārdigke parikšāya laoyāio m uns Versuchung in führen gehe nicht, Schuld Verzeihung mache so, kintu ümärdigke äpad-haite paritran kara kenanä sadā sarwatšakšane Uebel von Erlösung mache, denn stets immerwährend sondern uns gaurab tomār. Amen. śakti 0 rūdžya o Reich und Herrschaft und Herrlichkeit dein. Amen.

#### 12. Orissisch.

Die orissische Schrift ist eine cursivere Form der bengalischen, die Querstriche der letztern haben sich hier in Bogen verwandelt, und so ist eine äusserlich sehr verschiedene Form entstanden, während im Grunde die Zeichen doch ziemlich dieselben sind. Das Vaterunser lautet in dieser Sprache:

 $\mathbf{Amen.}$ 

ହେ ଆମ୍ବ୍ୟାନଙ୍କତ୍ ମ୍ୱିଗ୍ଲ ବିଭା ଭୂମ୍ବ୍ର ନାମ ଦିନ୍ଧ ମାନୀ ହେତ୍। ଭୂମ୍ବ୍ର ତ୍ରୟ ଆଜ୍ଞମନ ହେତ୍ ସେମ୍ପ ମ୍ୱିଜ୍ଞ ଭେମ୍ପ ବିଥାବୀତ୍ ଭୂମ୍ବ୍ର ଅଷ୍ଟା କ୍ୟ ସାହ୍ । ଅଞ୍ଚ ଅମ୍ବ୍ୟାନଙ୍କ୍ ନିଭା ରକ୍ଷା ଆମ୍ବ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦିହା ଦୁନି ସେମଭ ଆମ୍ବ୍ୟୋନେ ଆମ୍ବ୍ୟନଙ୍କ୍ ତ୍ରିଣଧାତୀମାନଙ୍କୁ ଷମା କତି ସେହି ମଭି ଆମ୍ବ୍ୟାନଙ୍କ୍ ତ୍ରିଣ ଷମା କତ୍ ଅମ୍ବ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦତ୍ୟଷାତ୍ର ଦେନି ସାର୍ଡ ନା ଦୁଣି ଅମ୍ବ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଦହ୍ତ୍ତ ତଥା କତ୍ କିଦାନା ସହା ସହ୍ୟୁକଣ୍ଡେ ତୃତ୍ୟ ଓ ଙ୍କଳ ଓ ଗୋତ୍ର ଭୂମ୍ବ୍ର ଆମ୍ବେନୀ

### Transscription und Übersetzung.

He āmbhamānankar swaryastha pitā tumbhar nām pawitr mānya himmelweilender Vater, euer Name heilig gehalten 0 unser heu, tūmbhar radž āgaman heu, yemada swargare temada pṛthibīre tūmbhar euer Reich zukommen sei, wie Himmel in so Erde auf karā yau, adži ambhamānankar nitya bhakšya āmbhamānankū Wille thun gemacht gehe, heute unsere beständige Nahrung diya pūni yemata ambhemāne āmbhamānankar rindhārīmanankū kšama Schuldnern gieb, und wir Verzeihung wie unseren sehi mati āmbhamānankar riņ kar āmbhamānankū kšama Schuld Verzeihung mache, machend sind, so unserer uns pūņi **āmbhamānankū** āpad**ar** parīkšare gheni yāō  $nar{a}$ rakšā Versuchung führen gehe nicht, sondern Übel von Erlösung uns kar kipānā sadā sarwakšaņare rūdžya o sakri o gaurab tümbhar. mache, denn stets jeden Augenblick Reich und Macht und Herrlichkeit euer. Amen.

#### 13. Nerbadda.

Die Schrift, welche in Inschriften an den Flüssen Nerbadda und Kistna gefunden wurde, ist die Mutter der jetzigen telingischen und karnatischen Schrift. Die Zeichen sind dieselben, nur ist in den Nerbadda-Schriften an den meisten Buchstaben ein Quadrat, in den Kistna-Schriften eine Doppelausbiegung. in der telingischen Schrift ein Haken vorhanden. Man vergleiche:

Die Grundzeichen sind die Formen der magadhischen Schrift zur Zeit der Gupta-Dynastie:

FAMUJE A 50 0 A U K L A
Wir geben als Probe den oben (Seite 463) citirten buddhistischen
Spruch:

# IVZVATABULTINATABULTERATA

### Transscription.

Ye dhamma hetu prabhawa tešã hetu Tathāgato suratša tešã tša yo nirodha ewã wadi Maha Samanah. Übersetzung siehe Seite 464.

# 14. Telingisch.

Nachdem wir über die Entstehung der Telinga- oder Telugu-Schrist bereits oben gesprochen haben, könnten wir über dieselbe ganz hinweggehen, wenn nicht manche Eigenthümlichkeiten zu einer Besprechung herausforderten. Wir sinden nämlich in dieser Schrist ähnliche Laute durch Striche unterschieden, welche die Erweiterung eines ursprünglich geringern Alphabets in ein der Sanskritsprache entsprechendes erkennen lassen. Da nun ossenbar die Telinga-Schrist eine cursive Form der alten Gupta-Inschristen ist, so solgt daraus, dass zur Zeit, wo diese Schrist auf die Telinga-Sprache angewendet wurde, die ursprüngliche Erweiterung des Alphabets noch bekannt war. Wir signalisiren als solche Erweiterungen:

మ  $\alpha$ ಭ Telinga B ದ ধ B ದ Magadha D ተ d 0 Ф 4 tša tšha da dha da dha pa pha ba gha bha. 1/a

Unter den Vokalen entspricht  $\mathfrak{A}$  i dem Sindh  $\mathfrak{C}$  i,  $\mathfrak{A}$  i dem Multan  $\mathfrak{G}$  i. Die Vokalzeichen werden mit den Consonanten verbunden.

Das Vaterunser lautet:

వాయి సమీ×కుండు ఉక్క మాయొక తంతి : ఫియోక్ నామమా వరిత్రమే మెయరీవడఫి ఫీయోక్ రాడరీమారాఫి : ఫీయోక్ ఇక్లమా యోలాగున సమీ×కుంది ఆలాగున భూమియండుకు మెయరీవడఫి : మాయొక్ జననానకు అళాకాలైన భుక్తురితును ఈపెల్ట మాశారకు ఇయిరీ : యోలాగున మెమా మాయొక్క బుక్కాగ్రెక్లలను తమ చెత్తా ఉన్నామూ ఆలాగున మాయొక్క బుక్కామను మమ్మనువంచికి మమ్మనుమంది పదిచెపెంట్ల : పెటకారకాము తనుక్రావద్దకు పారుతుందు మమ్మను చెక్ట తనమునుంచి ఫిదిచెపెంట్ల : పెటకారకాము వసీను రాజరీము వరాతుమమా మళాత్రరీమాకు సారవీదా ఫీయెకురిమెంపిపా అనికి !

Transscription und Übersetzung.

Wāya swargamādu unna māyokha tādri, niyokha nāmamu pawitramu Vater. dein Name heilig ' Sei Himmel in du unser tšeyyapadženi, niyokha rādžyamurāni, niyokha išţamu yelāguna swargamādo Reich komme, dein Wille Himmel in sei. dein SO bhūmiyãdunna tšeyyapadženi, māyokha džiwanānaku arhamain ālāguna geschehe, täglich wie Erde auf unser seiendes bhakšyamanu īwela mākoraku iyya, yelāguna memu māyokha rūngrastalanu gieb, wir wie unseren Schuldnern Brod heute uns tšestu unnāmo ālāguna māyokha ruņamanu mammanukurtši kšamaauch unsere Schulden Verzeihung machen, du Verzeihung uns tšeyya, mammanu parikšayadu tisukowaddunna yemāţe mammanu tšeddžata-Versuchung in sein lasse nicht, sondern uns uns Sünden namunūtši wiritšepeţţu, yeţakāraṇamuwallanu radžyamu parākramamu mahātdenn dein ist erlöse. das Reich. die Macht und von niyokhyyewe. Amin. sāravadā myamunna die Herrlichkeit immerwährend stets. Amen.

Die gekritzelte Form dieser Schrift hat ihren Charakter durch den Gebrauch der Palmenblätter zum Schreiben erhalten.

#### 15. Karnatisch.

Die Schrift des benachbarten Landes Karnātā oder Karnara ist fast ganz identisch mit der vorigen, wie folgendes Vaterunser beweist:

యలిం సప్పింగడి రువ శ్రమ్మ తందియి ఇక్కారరు కువిత్రన్న మానప్పినకు ఆగలి । ఇక్కు రాజరీద బిరువగా ఆగలి । దారిగే సప్పింగదల్లిం దాగే భామియల్లు ఇనగే ఇక్టువాద శీలస మాడలపు డెలి । ఈఊత్రి శ్రమ్ష ఇత్తరీ వాధ రింబువగా నట్షనకు శారిత్యమీడు । దారిగి శాశ్ర వనుగి లాలాకింవరన శారితు మామ మాడతేలోడాగి నట్ల స్ట్రీల వట్ల మమ్ మడు నట్లనను టరిక్లేయ న లే×దు కింండిం× శారీశా పడ్లేసేందరి నట్లనన్న ఆమడేనర తయింద డాభౌర చూడు యావా×లు రాజరీశ రక్తియొం గౌరవరును ఇచ్చదు ఆమిక్ము

#### 16. Tamulisch.

Tamulisch oder Tamilisch ist die Sprache der Tamilen, eines drawidischen Volksstammes. Die drawidischen Volksstämme scheinen einst ganz Indien beherrscht zu haben und von den arischen Eroberern an die südliche Küste gedrängt worden zu sein. Die Schrift ist eine eigene und in ihrer Structur sowohl von der Devanagari wie von der Pali ganz verschieden. Sie besitzt drei Lautclassen: 6 explosive Zeichen k tš t t p tr; 6 Nasale n n n n m und 6 Halbvokale y r r l l w. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es mehrere dieser drawidischen Laute sind, welche in die Sprache der Arier nach ihrer Vermischung mit den eingebornen Indern aufgenommen wurden; ebenso können auch eher die alten Zeichen der drawidischen Völker in die neueren Schriften eingedrungen sein als umgekehrt. Wenn z. B. dem Sindh M a das magadhische H a gegenübersteht und in der gudžaratischen Schrist an austritt, so liesert zu letzteren tamulisch 24 a die Grundlage. Wenn neben Sindh C i und Magadha: in der Devanagari **\( \)** i auftritt, so liefert tan ulisch i die Grundlage, welches in der Sindh-Schrift als (3 u vorkommt. Das J i der Gupta-Inschrist findet im tamulischen 🖛 i sein Vorbild, Gupta 🕹 im tamulischen 2. u. Devanagari 📆 ka, gegenüber magadhisch + lehnt sich an tamulisch & ka, welches mit Multan Z verwandt ist, entgegen dem sindhischen 1 ka, welches persischen Ursprungs ist. Tamulisch 🖝 tša ist verwandt mit magadhisch d tša, L ta aber könnte höchstens dem magadhisch ( ta angereiht werden; tamulisch u entspricht wohl magadhisch b pa, Gupta-Inschrift U, aber nicht Sindh 4, Devanagari upa; tamulisch  $\tau$  ra lehnt sich. wenn r kein wesentlicher Theil des Zeichens ist, an magadhisch + ra; tamulisch wo ma hat keine Analogie, es müsste denn dem Gupta Li pha entsprechen; tamulisch w entspricht dem magadhischen dya, aber nicht Sindh N, woraus Devanagari ya entstand; tamulisch o la entspricht magadhisch J la, aber nicht Sindh 2 la; tamulisch — wa ist — u. Auch die tamulischen Ziffern (Seite 453) haben einen ganz eigenen Charakter. Die Vokale werden in einer Weise geschrieben, welche sich an die Weise der Pali-Schriften, aber nicht an die Devanagari anlehnt, nämlich:

க கா கி த கூட கை கே கை கொ கொ கை ் ka kā ki kī ku kū ke kē kai ko kō kau ` Auffallend ist die Gleichheit von ாā und ヶ ra, ∞ ai und ⊗ 'nā.

Es dürste hieraus hervorgehen, dass die tamulische Schrift die Schrift der alten Inder vor dem Einbruch der Arier war und von allen indischen Schriften ihren alten Charakter am treuesten erhalten hat. Das Vaterunser lautet in dieser Sprache:

பரமண்டல் நக்கிற்க கிரி எந்கள் பீதா உடியை உரு உதாக உடியை பரிசுத்தமா உதாக உடியை பர்ட்கியம் உரு உதாக உடியை மரியில் உரு உதாக உடியில் வரு நக்கியில் பரமண்டல் தத்தேல் நையய்ப்படுமாப் தேறை வருகளுக்கின்ற தாரும் ராகளு கடன் காரிருக்கு நாந்கண் மன்னிக்குமாபோலே எந்கன் கடன்கள் எந்களுக்கு மன்னியும் எர்கள் கசோதின் ககு படியிலே இக்கப்பண்ண தேயும் ஆண்டு வரியில் வருக்கி எந்கள் சேர் தத்தக்கான எந்க வரின்றையில் நின்மையை நீக்கி எந்கள் சேர் தத்தக்கான வரியில் மகினம்யும் உமக்கை வளின்றையிக்கும் ணட்டாயிருக்குத் ஆமேன்:

# Transscription und Übersetzung.

Paramantalankalilirukkirā enkal pitāwē ummutaiya nāmam pārītšutta-Himmel in weiiender unser Vater dein Name rein ummuţaiya rātšiyam waruwatāka māwatāka ummuţaiya tšittam Reich zukommen möge werden möge dein dein Wille paramantalattale tšeyyappatumāpalē pumūyilēyuļu tšeyyappatuwatāka anrānnuļļa Erde auf thun leiden möge tägliches thun leiden wie Himmel in enkaļappattai enkaļukkinnu tārum enkaļu katankārārukku nankaļ mannikum unser Brod uns heute gieb unseren Schuldnern wir āppōlē eńkaļ kaṭankaļai enkaļukku manniyum enkalai katšotilaikku ppīrāwēwie unsere Schulden vergieb uns Versuchung in uns tinmaiyainikki enkalai iraţtšittukköllum atenenrāl tšikkappaņņā tēyum ā'nālo führen sondern Übel von gieb erlöse uns denn makināmayum umakke naronraikkumuntāyirukkutu. rāttšiyamum pelanum Macht und Herrlichkeit und dein Reich und immerfort ist. Amen.

Amen.

Wie man sieht, sind in dieser Schrift die Doppelconsonanten, welche in Pali-Schriften durch zwei Zeichen ausgedrückt wurden, von denen das zweite unter dem ersten steht, noch nebeneinander gestellt; ferner sind Wörter mit anlautendem Vokal zum vorhergehenden gezogen, somit eine endlose Aneinanderreihung der Wörter vorhanden, woraus sich auch das Fehlen der Unterscheidungszeichen erklärt.

#### 17. Malabarisch.

Die Malabaren gehören wie die Tamilen, Telinga und Karnata zu den drawidischen Völkern, doch haben sie viele Wörter aus dem Sanskrit aufgenommen, und ihre Schrift, welche von den Palmenblättern (grantham), auf denen sie geschrieben wurde, den Namen Grantham erhalten hat, ist aus den nördlichen Schriften gebildet. Ursprünglich waren Schrift und Sprache die der Buddhisten und Brahmanen, und die Zeichen haben grosse Ähnlichkeit mit denen der Inschriften der Gupta-Dynastie. Man vergleiche:

Dagegen stimmen die Nasale mehr mit der benachbarten tamulischen Schrift überein

Grantham of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of na of

ഞങ്ങളുടെ സചഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവെ നിന്നെറ നാമം പരിശുദ്ധ മക്കപ്പെടെണമെ നിന്റെറ രാജ്വം വരെണമെ സചഗ്ഗത്തിലെ പൊലെ ഭ്രമിയിലും നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെച്ചപ്പെടെണമെ • ഞങ്ങൾക്കും ഭിനംപ്രതിയുള്ള അപ്പം ഇന്ന ഞങ്ങൾക്ക തരെണമെ • ഞങ്ങളുടെ നെരെ കുററം ചെച്ചുന്നവരൊടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമികുന്നതുപൊലെ ഞങ്ങളുടെ കുററങ്ങളെ ഞങ്ങളൊടും ക്ഷമിക്കെണമെ • ഞങ്ങളെ പരിക്ഷയിലെക്ക അകപ്പെടുത്താതെ ഞങ്ങളെ ഒദാക്മത്തിൻനിന്ന രക്ഷിക്കയും ചെയ്യെണമെ രാജ്വവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നെക്കും നിനക്കുള്ളതക്കൊ ത്രുകുന്നത് ത്രമെന്ന •

# Transscription und Übersetzung.

Nanelute swarggasthanāya pitāwē ninte namā parišuddhamākkappeţeņame. Unser Himmel weilender Vater, dein Name sein Leid, ninte rādžyã wareņame swarggattile pole ninte ištā bhūmiyilũ dein Reich zukomme, Himmel in wie Erde auf auch, dein Wille thun yappeţeṇame. nanelka dinapratiyulla appa inna nanelka tareṇame, naneluţe unser täglich seiendes Brod heute uns Leid, gebe, unsere kattā tšeyyunnawaroţu naneļ kšamikunnatupole naneļuţe kattannaļc wir verzeihen, wie unseren Schuldnern eigenen Schulden machen naneļotū kšamikeņame, naneļe parīkšayileka akappeļuttāte naneļe došattinnina uns auch verzeihe, uns Versuchung in sein lasse nicht, uns Sünden von rakšikayũ tšeyyename rādžyawũ saktiyũ mahatyawũ ennekkũ ninakuḷḷatašo erlöse uns, denn Reich und Macht und Herrlichkeit dein immerwährend ākunnata. Āmen.

ist. Amen.

# 18. Singalesisch.

Die Schrist auf der Insel Ceylon (indisch Sinhala "Löwenreich") ist mit der vorigen eng verwandt, nur sind die Striche noch zierlicher und gekünstelter.  $\mathcal{C}$  a ist magadhisch  $\mathcal{H}$ ,  $\mathcal{C}$  i Gupta  $\mathcal{L}$  i,  $\mathcal{C}$  Gupta  $\mathcal{L}$  und Multan  $\mathcal{C}$  i, welches im Singalesischen  $\mathcal{C}$  ist,  $\mathcal{C}$  u ist Gupta  $\mathcal{L}$  w; we ka lässt sich nur dadurch erklären, dass malabarisch  $\mathcal{C}$  ohne Absetzen geschrieben wurde, what entspricht malabarisch  $\mathcal{C}$  is a hand entspricht malabarisch  $\mathcal{C}$  is a hand entspricht dem malabarischen  $\mathcal{C}$  is a natelingisch in in  $\mathcal{C}$  is a entspricht dem malabarischen  $\mathcal{C}$  is u. s. w. Ceylon war lange Zeit ein Hauptsitz der Buddhisten, nachdem schon im 5. Jahrhundert Buddha ghosa, ein Brahmane aus Magadha nach Ceylon gekommen war und hier den magadhischen

Dialect eingeführt hatte, welchem die südlichen Völker den Namen Paligaben. Eigenthümlich ist der singalesischen Schrift das Virama in der Gestalt, welches aber nicht unter, sondern über die Zeichen gesetzt wird, denen kein Vokal folgt, es steht auch bei G-7 vund in G-3  $k\bar{o}$ . Ligaturen sind wenig vorhanden. Wir lassen hier eine Probe des Vaterunser-Textes folgen:

ස්වනයෙහි වැඩසිවන අපගේ පියානනිතන්ස ඔබවතන්සෙගේ නාමය සුබවේවා ඔබවතන්සේගේ ග්රාය එවා ඔබවතන්සේගේ කැමැත්ත ස්වනියෙහිමෙන් ශුමියෙහිද කරනුලැබේවා අපෙ දවස්පතා හෝජනය අපට අද දිව\$ලමැනව අපේ නයකාරයන්ට අපි කමාවෙන්නාක්මෙන් අපේ නයත් අයට කුමාවී ව\$ලමැනව අප පරිකාවීමට නොපමුනුවා නපුණෙන් අප හලවා ව\$ලමැනව මක්නිසාද රාජායත පරාකුමයත් මහිමතාවයත් ස\$කලැහිම ඔබවනන්සේගේමය ආමෙන්

# Transscription und Übersetzung.

Swargayehi waedasitina apagē piyānanwahansa obawahansēgē nāmaya Himmel in weilender unser Vater erhabener Seiner Hoheit Name suddhawwo obawahansēgē rādžyaya ewā obawahansēgē kämätta swarga geheiligt sei, Seiner Hoheit Reich zukomme, Seiner Hoheit Wille Himmelyehimen bhumiyehida karanuläbwo, apē dawaspatā bhodžanaya apaţa ada diwain wie Erde auf so gethan sei unsere tägliche Nahrung uns heute geben dālamānawa apē nayakārayanţa api kšamāwennākmen apē geruhe, unseren Schuldnern wie vergeben wir wie unsere Schuld auch apața kšamāwī wadālamänawa apa parikšāwimața nopamunuwā napuren apa uns Versuchung nicht führe, Übel von uns geruhe, uns vergeben galawā wadālamänawa maknisāda radžyayat parākramayat mahimatāwayat Reich und Macht und Herrlichkeit und geruhe, denn erlösen sadākalhima obowahansēgēmaya. Āmen.

immerfort Seiner Hoheit eigen. Amen.

#### 19. Maledivisch.

Das Alphabet der Bewohner der Malediven (einer grossen Anzahl kleiner Inseln vor der Küste von Malabar) habe ich schon Seite 41 gegeben und dort auf die Verwandtschaft der Zeichen mit den arabischen Zahlzeichen aufmerksam gemacht. Da dieses Volk jetzt mohammedanischen Glaubens ist und die

arabische Schrift kennt. da ferner Prinsep ausdrücklich versichert, dass die Malediven ihre heimischen Schriftzeichen den arabischen vorziehen, so kanu die Vermuthung, sie hätten sich aus den arabischen Ziffern eine Schrift gemacht, unmöglich die richtige sein. Aus demselben Grunde ist auch nicht anzunehmen, dass ihre Vokalzeichen von den Arabern entlehnt sind, obgleich sie denselben vollkommen entsprechen, nämlich 'a ''ā i i 'i ' u '' ū \* vokallos, denn sie haben ausser diesen noch 'e "ē"ο πο, während die übrigen indischen Mohammedaner das Neskhi-Alphabet in anderer Weise die Malayen auch nur a i'u angenommen haben. Entspricht im arabischen Alphabete dem und, und, wdem u, so entspricht auch in der maledivischen Schrift j h dem 'a und 9 w dem 'w. Wir haben ferner gesehen, dass das maledivische Alphabet aus  $2\times 9$  Zeichen besteht, ist  $\bar{c}$ , wie sehr wahrscheinlich, ein späteres Zeichen, so entsprachen den  $2 \times 9$ Consonanten 9 Vokale wie in der Leptša-Schrift, der das ē fehlt. Es geht hieraus hervor, dass das Dunkel der indischen Vorzeit noch manches ungelöste Räthsel birgt. In Ermanglung eines grössern Textes mögen hier zwei Wörter mit Vokalen folgen: ) 199 mahaldib (der Name der Inseln) und  $\nu$ 9 $\nu$ 6 kalkatha (Kalkutta).

#### 20. Tibet.

Die Tibeter haben eine einsilbige Sprache und ein Alphabet von 34 Zeichen, welches von den Indern entlehnt wurde; nach der Überlieferung wäre die indische Schrift im 7. Jahrhundert nach Christo von Tonmi-Sambodha in Tibet eingeführt worden und damit stimmt auch eine Vergleichung der Schrift überein. Stellen wir nämlich die Inschrift von Allahabad aus dem 5. Jahrhundert der tibetischen gegenüber, so ergiebt sich eine auffallende Übereinstimmung.

Allahabad អ † a a f J & E > a o Z a u v Tibetisch 🗖 5 च र ሻ শ a ka kha ga na tša tšha dža nu ta tha da na pa pha ba Allahabad 보 U I al A A 정 상 3 म् य H Tibetisch 3 W a म ma ya ra la wa ža sa ha

Gleichwohl müssen die Tibeter früher eine eigene Schrist besessen haben, vielleicht eine chinesische Wortschrift (wofür die Einsilbigkeit spricht), der gegenüber die indische Buchstabenschrift allerdings eine Vereinfachung war, aber eine Vereinsachung von zweifelhastem Werthe, denn die tibetische Sprache ist wie die chinesische reich an gleichlautenden Wörtern verschiedenen Sinnes; z. B. na "ich", na "Tamburin", na "Rede", na "Magie" u. s. w., welche in der Schrift gegenwärtig dadurch unterschieden werden, dass den Consonanten stumme Zeichen beigegeben werden, wozu besonders T kha T ba A ma T ša T ta und A á dienen. Nur religiöse Begeisterung konnte die Einführung einer Schrift ermöglichen, welche so unklar gegenüber der Sprache war, und welche wegen der verwickelten orthographischen Regeln über den Gebrauch der stummen Zeichen schliesslich doch nur eine Wortschrift liesern konnte; denn anders können wir eine Schrift nicht nennen, welche das oben angegebene Wort na in folgender Weise schreibt 5 , ich \* 른 "Tamburin" 드列 "Rede" 전기자 "Magie" und 드용 nicht ria auch nicht bu, sondern u (Haupt) zu lesen gebietet.

Besassen die Tibeter eine Erinnerung, dass ihre Schrift eine frühere Wortschrift ersetzt hätte, so lässt sich auch begreifen, dass unter dem Mongolenkaiser Kubilaikhan, ein Tibeter Bašbah (nach chinesischer Aussprache Passepa), auf den Gedanken kam, die chinesische Wortschrift durch eine tibetische Buchstabenschrift zu ersetzen. Dem Kaiser gefiel diese Schrift, und er befahl ihre Einführung im ganzen Reiche, doch erhielt sich dieselbe nur bis zu seinem Tode, seine Nachfolger liessen dieselbe fallen.

Wir geben S. 482 eine Inschrift in dieser Schrift mit nebenstehendem chinesischen Texte, welche zu Sun-kian-su im Jahre 1294 errichtet wurde. Der Inhalt dieser Inschrift, deren Transscription wir der bequemern Vergleichung halber auf S. 483 solgen lassen, ist wörtlich solgender:

"Heiliger Befehl des Kaisers, der durch die Gnade des höchsten Himmels regiert. Man benachrichtigt alle öffentlichen Beamten des Innern und Äussern, dass die Lehre Khun-tseu's ein Gesetz sei, bestimmt, alle Geschlechter zu regieren. Diejenigen, welche an der Spitze der Staaten stehen, sind besonders beauftragt, es öffentlich zu ehren: im Tempel des Waldes Khio-feù zu Šan-tu, in der Hauptstadt des Reiches, in den Märkten und Hauptorten der Länder, Bezirke und Ämter aller Provinzen. Daher ist befohlen, ihm Tempel, öffentliche Schulen und Universitäten zu erbauen."

7022分月日公本的102

笳 聖 自 百 當孔 崇 子 奉

天

説 Z 廟 林 道 學 重 開 書 憲 院 当 都 別場 世 大 都 図 路 縣 色應

曲

SIN BUNG CAUSING TO PARA PUN

2세번 NIGH NIOS서 219의 2만21>단 203소 도면 소도시대에 어문에 Nigh에 와까>퍼 이라게 Colonial Sultanes (이라이오리 의 10의 이 10의 이 10의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 10의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 1인의 의 기인의 의 1인의 의 기인의 
## Transscription:

šan then 'géon min

'hoan di šin dži yeu džun yuei ba shi gaun li žin dhin khun tši dži tao šuei hen won ši niao 'gue 'gya dže šu dan tšun fūn kheu feō lim mēao šan du ta du džeu lu fun džiō huen 'hi 'hin še mēao hyo šeu yuen džēao 'hi.

Diese Schrift unterscheidet sich von der tibetischen durch ihren quadratischen Charakter, welche den Schriftzug Šan-fan-ta-tswan (Tafel V, 3) nachahnt und einerseits der koreanischen Schrift, andererseits dem Charakter der Pali-Quadratschrift entspricht.

Wir lassen nun als Probe tibetischer Schrift, Sprache und Orthographie das Vaterunser folgen:

אל בו באמים שמיקאיאות בי בישקשמים בין פורים באלים אחים בי ne-nam-khyi yap nam-khei lon tu žu-bei. khye-khyi tzen tham-tše Unser Vater Himmels welcher in Euer Name sitzt देश-सद्सन्तेशन्यम् नव श्रोमा हर्नेशन्या न्यान्यस्य वर्षेत्रन san-kye-bar khyur. khye-khyi yul-kham gyom-bar-so. khye-khyi Reiche zukomme, Wille से भूर क्रामानवाय रे भूर क्रिया हेन द महेर मर क्यूर गर् ने रे रम्बे न रे र म्र tši-tar nam-kha la te-tar džik-ten tu gyur. nin-re-žin ne-namtse-bar auf gemacht Erde Himmel in so sei. Heute שַּקַבּי מיז ליב קיבר קאים מיקקרי עב יאַבּלי עינרין בּיאָב יבֹליקאים שיקקרי khyi pa-leb te-rin ne-nam la-nan-bar tso-ba tan. tši-tar ne-nam-khyi Brod tägliches uns gegeben sei gemacht und sowie देर-क्रि-सुमार्थिद मानेद नव नवंबंद नय द खद नद न भूम नदेर नहममा व नदेर नक्षेत्र मानेद न ne-khyi pu-lon-khen-la so-bar-tšye te-tar ne-nam-la ne-khyi pu-lon so-bar unseren Schuldnern vergeben, unsere Schulden veruns אב דאוֹבּין דעד זכן בו בו ביבאאי מי אַן מיזי פאַבי אפר איזקבי אדעקבי אדער אויי אויי איז איז איז איז איז איז אי tan-bar. ne-nam-la khyul-ba gyun-bei ma ma-ze ne-nam Versuchung machen nicht ausgesetzt sondern uns und gieh uns अन्वन्यन्यन्यस्त्र्व्याच्या अहित् । देन्द्रूर्णेष्यम्भेष्य te-tar yin-ba-yin. trol-bar-tso. So Schlechten von befreie. sei es.

Von even divissionen kun der dudirden divi veriger die Recke sein die in Logischen. von divid z. E. is für die gedesen! Dennoch seichte dieses Alphadien für die Sanston- und Full-Spruche nicht aus. es massich Teinen für ze zu jes is so und für P durch Undresnung der entsprechenden Theiseinen Teinen geschaften verden. und übere Teinen dürchen vied Trömi-Sandochta auswehreiten sein. vierend aller Vermelung unch des eigentliebe Westsche Alphadien über war.

Aus dieser Seieral wurden noch zwei andere Alphadete. Unin und Ukyrgayi pisäden weiche eursiver und und nich zu der Utten verhalten wie unsere Seinellsseinalt zur Lerwissehrift.

Endich werden auch meh die Randta und die mongolische Schrift gebrungen so dass find verschiedene Alphabete in Verwendung sind. Wir geben dies als Probe einige Zeichen.

| fizzčiz  | Trier      | C==       | Kayagayi       | Magnifed | Lazwerth |
|----------|------------|-----------|----------------|----------|----------|
| 91       | 2          | •         | •              | •        |          |
| 3        | 4          | 2         | 2              | <b>f</b> | ā        |
| म        | =          | 2         | 2              | Ž        | •        |
| ક્ર      | •          | 7         | ~              | 3        | è        |
| A        | <b>7</b> ' | <u>اغ</u> | Li             | <u>1</u> | ùα       |
| B        | 7          | ų         | 4              | ý        | ha       |
| 8        | 2          | b         | •              | ,<br>P   | ba       |
| <b>M</b> | <b>a</b> ! |           | <b>~</b> 1     | الر      | ms       |
| 5        | €          | £         | · · · <b>*</b> | •:•<br>4 | dia      |

Wir geben zum Schlusse noch eine religiöse Formel in Randža und Utten:

त्रं या ति ख यू ते ती । शिंभा भ्याये कुं क

d. h. ö ma ni bat me tsö ti. Ö (das heilige Wort aller Inder) dient in Todesgefahr und Rückfällen im Reiche der guten Tänggri (Luftgeister); ma dient
zur Verhütung der Kriege und Sünden im Reiche der bösen assarischen
Tänggri, zu deren Erlösung und Überwindung; ni hilft in allen Beschwerlich-

keiten des menschlichen Jammerlebens; bat nützt zur Erlösung und Bewahrung vor der Noth im Thierreiche und der thierischen Wiedergeburt; me taugt wider den verzehrenden Hunger und Durst, tö endlich befreit aus der heissen und kalten Hölle.

#### 21. Pali-Birmanisch.

Die religiösen Bücher in Birma sind in drei Schristarten geschrieben, von denen eine schlank-quadratisch, die zweite dick und gerade, die dritte zierlich und rund ist. Auch hier war, wie in Tibet, der Buddhismus das religiöse Element der Schrift, doch sinden sich in Assam und Pegu noch Alphabete,

| Gupta-<br>Inschrift | Tibet      | Assam          | Pegu     | Pali            | Lautwerth  |
|---------------------|------------|----------------|----------|-----------------|------------|
| স                   | U)         | 74             | ຠ        | <b>引 90 3</b> 9 | a          |
| <b>.</b>            | म्         | m              | n        | <b>ന അ</b> ന    | ka         |
| 2                   | F          | n              | っ        | <b>⊒ 3</b> 3    | kha        |
| ۲.                  | 5          | ץ              | C        |                 | nia        |
| J                   | \$         | <b>7</b> 0     | $\infty$ | ପ 🕳 ୭           | tša        |
| カ                   | 3          | n              | 72       | S 14 17         | ria        |
| ለ                   | 5          | <b>\oldots</b> | တ        | က 🖮 တ           | ta         |
| 6                   | <b>ਬ</b>   | $\infty$       | $\infty$ |                 | tha        |
| đ                   | <b>ጘ</b>   | r r            | 32       | <b>៦</b> 🐧 ៦    | na         |
| ט                   | য          | v              | O        | <b>–</b> • 0    | pa         |
| ប                   | 7          | ဃ              | ಹಿ       | Lg 49 9         | pha        |
| ጸ                   | <b>A</b> . | ъ              | 6        | <b>⊟ 4</b> 0    | ına        |
| T                   | Щ          | ພ              | ယ        | <b>ய ஷ</b> ,ல   | ya         |
| 5                   | Ŧ,         | ₹6             | ၂ ရ      | ित् 🐧 व         | ra         |
| บ                   | <b>a</b>   | W              | $\sim$   | വ അ ഗ           | la         |
| Δ                   | 4          | b              | 0        |                 | wa         |
| स                   | <b>39</b>  | W              | ru       | コ <b>m</b> か    | 8 <b>a</b> |
| ፈ                   | 5          | n              | 97       | U ■ ∞           | ha         |

The company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the co

A let serve and the server of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

Visit was and the few a series of the minimum fluid unit us iem factor of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the

Land of the Cardinal of the Best Leaders of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of the Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Cardinal of Ca

A mille de den di bette de l'agi qual del del que qua que de l'agi qua de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que de l'agi que d'agi que de l'agi que d'agi Wir geben hier als Probe das Vaterunser in Pali-Sprache:

သဥ္ကဌ နော ပိဘာ တဝ နာမော ပဝိတ္တော ဟော ။ တဝ ရန္ကောင္သစ္ပတ္ ။ ယထာ သင္ကေ တထာ ပဌဝိယံ တဝေရွာ ကမိုယျတ္ ။ နော အေနကာဟာရစန္က နော အဟိ ။ ဧကာယ်ကာနိ နော ယထာ ခစာမ တထာ နော ဧက် ခစ ။ အစေ့ ပဓိက္ဆံ မာ နေဟိ အစေ့ အာဒီနဝါ မောမေတ် ကိ ရန္ကန္မွ ပရက္ကမန္မွ မဟိမန္မွ သဒါ့ တဝေဝ အာမေနာတိ ။

Transscription und Übersetzung.

pitā tawa nāmō pawittō hōtu. tawa radždžam Saggatha nõ Himmelweilender unser Vater dein Name geheiligt werde, dein Reich āgatštšhatu. yathā saggē tathā paţhawiyũ tawetštšhā kariyyatu. nō zukomme, wie Himmel in so Erde auf dein Wille gethan werde, unsere denikāhāramadždža no dehi. iņayikāni no yathā khamāma tathā no tägliche Nahrung heute uns gieb, Schulden unser wie wir verzeihen so unsere nehi amhe ādīnowā mōtšehi kī khama. amhe parikkhã mā Schulden verzeihe uns Versuchung nicht führe uns Übel von befreie denn radždžantša parakkamantša sadā tawewa. mahimantša Macht und Herrlichkeit und stets dein allein. Amen also.

Welchen Unterschied gegenüber dieser einfachen Sprache bietet das Vaterunser im Gewande der birmanischen Sprache, welches wir hier folgen lassen:

။ အို ။ ကောင်းကင်ဝပင် နေတော်မူသောကျွန်တော်တို့အမာ စည်တော် ။ ကိုပင်တော်အစည်နာစတော် ခိုသေဖြတ်ခိုး သည် ဖြစ်စေ ။ ကိုသ်တော် ခိုင်ငံတော်တည်သည်ဖြစ်စေ ။ ကိုပင်တော် အလိုတော် ကောင်းကင်း ပြည့် စိုသကဲ့သို့ ပထင် ဖြေကြီးအပေါ် ပြည့် စိုသည်ဖြစ်စေ ။ ကျွန်တော်တို့ နေတိုင် အသက်ရှင်လောက် အစားအဟာရာ ယနေ ကျွန်တော်တို့အား ကပင်စသနားတော် မူပါ ။ ဂျွန်တော်တို့သည်လည် ကျွန်တော်တို ကျွေးဖြတင် သို့ ။ ပါယ္ေလးခြားေလး ကြာတေတာ့သည့္ အားခေန ။ လုံးယား ၾကာသေည့္အား အမည္အခြင္တလည့္အင္တာ့သော ။ အမိန္တဘာ လုံးယူ လ်ာမေရသတဲ့လက္မယ္တာင္အသင့်သည့်အမ်ိဳအထာ တို့မီ ယါခဲ့လော့ လေးငွဲလေးမဲ့၍ မေလးငွဲအောင္ခဲ့တည့်အမ်ိဳအထာ တို့မီ ယါခဲ့လော့ လေးငွဲဂ ။ ခဲ့စေရပြင္အအင်ေသင့္အတည့္ ယာခဲ့လော့တဲ့သုံး မက်ိဳေ လေးငွဲလို အားဆင့်ခဲ့ေတြနဲ့သည့်သည့်မွဲ ယက္ခဲ့လည့်တွဲ လေးငွဲလို အားဆင့်ခဲ့ေတြနဲ့သည့်သည့်မွဲ လက္ခဲ့လည်းသည့်

Himmei-in weilen-erhaben-weieiner-Diener-erhaben
kho-mi-tim, köy-tim-mii-nima-tim rö-is-mrut-nöh-ii-phrit-tis, köy-tim-miii
Vater erhaben seibst-erhalten-Name Ehren-halten-semien seibst-erhaben
nii-tim-ti-si-phrit-tis. köy-tim-slö-tim keniip-kani-nhaik,

Reich-erhaben-richtet-sein-senden selbst-erhaben-Wille-erhaben Himmel-in

pri-tis-sakaē-sa patharci-mṛṣ-kṛih-spān prī-tis-si-phṛit-tie
vollführt-sein-vollenden-wie Erde-auf vollführt-sein-vollenden-senden
kyum-tīn-tā nē-tain asaek-isei lauk-atšūḥ-a-hārā ya-nā kyūm-tīnDiener-erhaben jeden-Tag Leben-genügende-Nahrung dieser-Tag Dienertā-āḥ kney-ma-samāḥ-tān-mā-pā. kyūm-tān-tā-sā-lā kyūm-tān-tā kṛuṇḥ-mṛierhaben helfen-gnādig-erhaben-Diener-erhaben-und Diener-erhaben Schuldentaei-sau-lā tā-sā-tā-kṛūāḥ-mṛi-taei-sā-mha kney-kneiḥ-sakai-sā-kyūm-tān-tāmachen-Menschen ihr-Beleidigung-zufügen vergeben-wir-Diener-erhabenkṛucḥ-mṛi-phṛit-sau-spṛit-ña-rae-myāḥ-mha-lā kney-kneiḥ-tān-mū-pā. tāi-ḥ-

Schuld-sein-welche-Sünder-auch helfen-nachlassen-erhaben Vertiom-khroeih-arā-taci-tī kyūn-tāu-tō-kō ma-yū-ma-tihani-tāu-mū-rūi masuchung-fielegenheit-in und-Diener-erhaben nicht-führen-erhaben-und nicht
komin-ma-saci-sī-amhu-ars tò-mhs kyūn-tāu-tō-kō kūḥ-mrauk-kary-kuniḥ-tāugut-nicht-geziemend-Dingen von Diener-erhaben befreien-erlösen-erhaben
mu-pa. asacy-krauni-nīḥ-hū-mū-kāḥ kōy-tāu-āh atšin-ma-prut-nain-iā-

welches-durch selbst-erhabenem Reiche-nicht-enden-Reich thu. athum-satti. gon'-kyë-zyah-tau-phrit-tsë-siti. Amën. erhaben Macht Herrlichkeit-erhaben-sein-senden.

Wir haben hier denselben, nur mit Schmeichelwörtern noch mehr angefüllten Styl wie bei dem singalesischen Vaterunser. Die Sprache ist an sich einsilbig, es werden aber mehrere Wörter zu einem Ganzen vereint und die Worte auf diese Weise mehrsilbig. Diese Sprache scheint ursprünglich nicht mehr Laute besessen zu haben, als die Alphabete von Assam und Pegu zeigen, aber ihre theils auf Vokale, theils auf Nasale, theils auf hausgehenden Silbenwörter enthalten die Grundlage der Structur, auf welcher die ganze indische Schrift aufgebaut ist, deren Eigenthümlichkeiten, wie das inhärente a, die Vokalzeichen nach Consonanten, die allen Lautgruppen entsprechenden Nasale, sowie das Visarga (:) den westasiatischen Schriften und daher auch den Arien fremd waren. Die Verschmelzung arischer und hinterindischer und drawidischer Elemente dürfte, wie oben erwähnt, in Magadha erfolgt sein, dem Geburtslande des 42-theiligen Alphabets.

22. Pali-Siamesisch.

Wie nach Birma, so wurde das Pali-Alphabet auch zur selben Zeit von Buddhisten nach Siam gebracht, und merkwürdigerweise zeigt die palisiamesische Schrift eine grössere Verwandtschaft mit der malabarischen und singalesischen als die birmanische. Den Übergang zeigt eine Inschrift zu Keddah, welche die oben (Seite 463) citirte Formel in Pali-Schrift enthält.

# 

Transscription.

Ye dharmma hetu-prabhavā tešū hetū tathāgatā te

Tešū tša yo nirodha ewũ wādi mahā sramaņa.

Übersetzung wie auf Seite 464.

Als Probe der Bücherschrift geben wir hier ein Stück aus dem Buche Phātimokkha. 168

दृश्यिम वा एद्दिक्ष स्वित्यक्ष क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्

# अक्षराद्ध अस्ट्रिक्ष अहल्य क्ष क्ष्म वी अहल्य भारा क्ष्म क्ष्म वी अहल्य अव्या क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म

Transscription.

Sammadždžanī padiphotša udakā āsanenatša uphosathassa etāni pubba-karaņanti uutštšati. Sammadždžanī. Sammadždžanakaraņantšā. Padiphotša. Padipa udždžalanantša idāni suriyālokassa atthi tāya padipakitštšā natthi. Udakā āsanenatša āsanena saha phāṇiyaparibhodždžaniya udakathapanantša.

## Übersetzung.

"Ein Besen und eine Fackel, Wasser mit einem Sessel, diess wird der erste Act der Ceremonie genannt. Besen, das ist ein Werkzeug zum Fegen, und eine Fackel, das ist die Anzündung einer Fackel, jetzt ist es das Licht der Sonne, daher ist es das Amt der Fackel nicht. Wasser mit einem Sessel, das ist mit einem Sessel zugleich die Darbringung von Trank, Speise, Wasser."

Die pali-siamesische Schrift unterscheidet sich von der birmanischen hauptsächlich durch die Verzierungen am obern Theile der Buchstaben, (welche "das Haar" der Zeichen heissen) und dem Querstriche der Devanagari entsprechen; wie magadhisch  $\wedge$  ga Devanagari  $\square$  wurde, so wurde es andererseits birmanisch  $\square$   $\square$   $\square$  , pali-siamesisch  $\square$   $\square$   $\square$  Laos  $\square$  , Kambodža  $\bowtie$  , dieses Haar dürfte jedenfalls den inhärirenden Vokal ausgedrückt haben und es fehlt daher in den unterschriebenen Zeichen, welche "die Füsse" hiessen, während die mittleren Zeichen "den Körper" der Schrift bildeten. Je eckiger diese Körper mit ihrem Haarschmuck wurden, desto einfacher wurden die Füsse, und so entstand zuletzt eine grosse Unähnlichkeit derselben Zeichen z. B.  $\square$  tätša. Es wird sogar die Vermuthung rege, dass diese Füsse schon ursprünglich andere Zeichen waren als die der Körper, und dass der Gebrauch von Finalbuchstaben, welche sich bei der Leptša erhalten hat, in früherer Zeit ein ausgedehnter war; denn wir finden neben eigenthümlichen Füssen andere, welche dem Körper entsprechen z. B. Kambodža

Wir geben zur bessern Übersicht eine Nebeneinanderstellung der palisiamesischen Alphabete, zu denen wir auch die Schrift der Laos und der von Kambodža rechnen, wobei wir die Füsse nicht unten, sondern zur bessern Vergleichung neben die Zeichen der Körper stellen:

|                |                      |                  |            |     |                |            | ł       | 1         |
|----------------|----------------------|------------------|------------|-----|----------------|------------|---------|-----------|
| Gupta          | Pali-Birma-<br>nisch | Pali-Sian.esisch |            | Lao | Kambodža       | Siamesisch | Java    | Lautwerth |
| भ              | 39                   | 34               | Ħ          |     | ક્ક            | อ          | 6.4     | a         |
| H              | <b>അ</b> വ           | ध्य              | <b>363</b> |     | <sub>ອ</sub> ວ | න          |         | ā         |
| Ŋ              | स्                   | 8                | 5          |     | క              | ઢ          | can can | i         |
| 36             | ව                    |                  |            |     | ස<br>කි        | 3          |         | ī         |
| ے              | <b>3</b> 60          | 24               | <b>S</b>   |     | 3              | ગુ         | 2       | u         |
| \ <b>&amp;</b> | <b>೩೦</b> ಕು         |                  |            |     | 3,             | <b>9</b>   |         | ū         |
| <b>V</b>       | 0                    | 力                | 2          |     | 2              | ю          | 4       | e         |
| भ              | ထွာ                  | 3                | 3          |     | 23             | S.o        | 2       | o .       |
| <b>]</b>       | က                    | cll              | # 37       | ല   | r n            | ก          | ന       | ka        |
| 2              | 9                    | 2                | 8 9        | 2   | ç g            | 2          | orv     | kha       |
| U              | C                    | a                | a          | ရ   | 8.0            | ก          | onn on  | ga .      |
| ່ ໝ            | ဃ                    | 32               | 245        | 25  | ಷ '            | ઝા         | 100)    | gha       |
| E              | С                    | C                | e w        | SG  | E E            | 3          |         | na        |
|                | စ                    | Ŋ                | 8          | D   | ε.             | カ          | 237     | tša       |
| ф              | .90                  | *                | n S        | SU  | <b>D</b>       | 23         | Or Ob   | tšha      |
| E              | વ                    | 2                | 2 2        | व   | ۳ کا           | 25         | ik G    | dža       |
| ব              | ପ                    | ೮೮               | धा हा      | 25  | m '            | ונמ        | in C    | džha      |
| א              | 5                    | ണ                | का व्या    | 95  | ເນີ            | ท์         |         | ria       |
| (              | દ્                   | *                | रू         | es  | £              |            | क्ष त   | ţa        |
| 0              | S                    | To so            | Ea         | 97  | # 4<br># 4     |            |         | tha       |

| # N. 111111 | Pall Minim | <u>1</u> -ai | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | =                          | h uniminal bu | Patentininelin It | ***        | 1          |
|-------------|------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 7           |            |              | d                                      | -                          | 2             |                   |            | ėr.        |
| Ē           | 5          | 3)           |                                        | <b>3.</b>                  |               |                   |            | ele-c      |
| 7           | <b>T</b> . | 30           | 24                                     | <b>A</b> ?                 | 1<br>1        |                   | ¥          | <b>tal</b> |
| *           | 3,         | a            | # 4                                    | 1,3                        | £ .           | จึ                | <b>4</b>   | 76         |
| 5           | T.         | T            | 50                                     | ٤                          | <b>5</b>      | ₹                 | 0          | The        |
| 2           | 3          | 3            | Z                                      | G                          | Ξ.            | -                 |            | ÕE         |
| S           | £          | £            | # ద్ద్ర                                | $\widehat{\boldsymbol{a}}$ | E _           | ÷                 |            | đus        |
| 3           | 3          | \$           | 2                                      | <u> </u>                   | <i>-</i>      | 7                 | E 4        | 946        |
| U           |            | C            | 23                                     | <b>2</b> 5                 | ני בי         | -                 | <u>.</u> u | ,946       |
| ß           | 3          | G            | 5                                      |                            | 5             | •_                | نہ کا      | 3006       |
| 4           | -          |              | 9                                      | رجي ا                      | ~,            | 2                 | <b>a</b> 6 | 746        |
| A           | 35         | <b>D</b>     | * ~                                    | <b>*3</b>                  |               | 5                 |            | Mis        |
|             | 3          |              |                                        | ते                         | -             | 2                 | 9 .        |            |
| ī           | ر.         | av           | in 1                                   | 2.7                        | <b>~</b> .    | <u>:</u>          | m =        | <b>;=</b>  |
| I           | Ç,         |              |                                        | 3                          | <b>.</b> .    | ÷                 | נג נג      | 75         |
|             |            | গ            |                                        | કડ                         | ಷ ೣ           | £                 | es E       | <b>76</b>  |
|             | -          |              | 5                                      | 3                          | 3 ,           | •                 | ָ ט        | •          |
| N           | 53         | <b>E</b>     | 45                                     | 35                         | <b>55</b> [   | 2                 | E LE       | *          |
| Ŀ           | H          | DU           | *                                      | રુ                         | E.<br>E.      | 44.               | en l       | 34         |

Es geht aus dieser Zusammenstellung hervor, dass die heilige Schrift der östlichen Inder manche Eigenthümlichkeiten zeigt, welche sich weder aus der magadhischen noch aus der Pali-Schrift erklären lassen. Auffallend ist zunächst, dass die siamesische Schrift wie die tibetanische nur ein Vokalzeichen hat: 0, welches mit ) der Pali-Schrist und als solches mit I der Devavanagari correspondirt. Das # entspricht dem # a der breiten Pali, zugleich aber auch dem 👪 s derselben Schrift, es 1st das H der Griechen, womit auch das telingische 🗢 zusammenhängen dürste. Woher dieses Zeichen gekommen, ist fraglich; factisch ist nur, dass die Methode, alle Vokale durch ein Zeichen darzustellen, sich an die kabulische Schrift anlehnt. Laos e e lehnt sich an Devanagari 😿 an; die u-Formen entsprechen dem tamulischen 24 a. Ausserdem, entsprechen die Vokalzeichen Consonanten: das 9 dem Pali kha, das 🕉 e dem 🁀 gha, das 😽 i dem 😝 ga. Ferner zeigen die "Füsse" oft Ähnlichkeit mit der Gupta- und Pali-Schrift, während die "Körper" andere Formen haben; so ist " tša ähnlich dem Gupta I, aber nicht & tša; ebenso a va dem Gupta A Pali O va, wie A dem Gupta O tha. Laos  $\underbrace{\hspace{0.1cm}}$  dha ist Sindh  $\underbrace{\hspace{0.1cm}}$  da, Laos  $\underbrace{\hspace{0.1cm}}$  bha ähnlich dem Sindh  $\mathfrak{B}$  ba; die Form na entspricht Pali na, Sindh w, Devanagari na (ein solcher Wechsel zeigt sich auch zwischen siamesisch na und na und Kambodža via und via). Die d-Formen haben unter sich eine ebensolche Ähnlichkeit wie die der kabulischen Schrift. Aus alledem geht hervor, dass auch hier sich die buddhistischen Priester der landesüblichen Schrift anschmiegten und diese, welche nicht so ausgebildet war wie die Pali-Sprache (der siamesischen Schrift fehlen die Cerebrale), erweiterten. Die landesübliche Schrift hing schon in der Vorzeit mit den Schriften des westlichen Indiens zusammen.

#### 23. Javanisch.

Die javanische (sprich džawanische) Schrift stammt von der Pali ab, deren dicke Zeichen hier als Doppelstriche erscheinen, wobei die obere Verbindung in die Mitte oder auch nach unten fällt und die untere oft unterbleibt. Man vergleiche:

ha na tša ra ka da ta sa wa la pa da dya ya na ma ga ba ta na

Die Reihenfolge der Zeichen ist, wie eine Vergleichung der vorstehenden Ordnung mit der des Pali-Alphabets zeigt, eine abweichenue, aber gerade deshalb erscheint die vorstehende Reihentolge beachtenswerth, da sie jedenfalls älter ist als die geordnete der Devanagari- und Pali-Alphabete. Ausser diesen Zeichen, welche Haksara heissen, hat die javanische Schrift auch Anfügezeichen, Pasanan, welche den "Füssen" der pali-siamesischen Schrift entsprechen; dieselben sind theils dieselben Zeichen wie die obigen, theils einfachere Formen, welche den oberen verwandt sind. Die Vokalisation ist der Pali-Vokalisation verwandt, eine Null oben ist i, ein Haken unten ist u, e wird vorgesetzt; ebenso werden die Haken für y und r nach Consonanten ebenso gebraucht wie in der Fali-Schrift. Ausser diesem Alphabet giebt es noch sogenannte grosse Zeichen (Haksara gede), welche aber nichts Anderes sind als Sanskritlaute, die in der malayischen Sprache nicht vorkommen, wie Pali

Java ann Mk 161/ UN UN 1994 ORA UN 15/ 1610 PK na tšha kha tha ša ka phe džha yha bha. 169

Das Vaterunser lautet:

വരു പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായില്ലെ പ്രത്യായില്ലെ പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്

กรางกบุทางก็เก๋งทุงหญิงกา๊ทั่งผู้หาง บางเมทุยางหน่อทุนาเมมเก็ง กาเสมเลม กรางกบุทางก็เก๋งทุงหญิงกา๊ทั่งผู้หาง บางเมทุยางหน่าจะที่เกา

Transscription und Übersetzung.

Rama kahula hikā wonten 'i swarga. wasta sampeyan dadossa Vater Diener der sein im Himmel. Name Fuss wird heilig. sadžaman sampeyan rawuhha. kars sampeyan dadossa 't bumi kados 't Reich zukomme. Wille Fuss geschehe auf Erden wie im **Fuss** sadintendinten sukanni dinten punniki mari swarga. redžekki kahula kũ Himmel. Brod Diener welches Tag für Tag gieb Tag diesen kahula. hambi puntan marī kahula dosa kahula, kados kahula puntan marī Diener, und verzeihen von Diener Schuld Diener wie Diener vergeben an marī kahula. hambi sampun bekta kũ salah satungiltügil titiyũ ein jeder jeder Mensch welcher sündigen gegen Diener, und nicht führen kahula 'i pertšoban. tapi tšutšullaken kahula bari pada sā nawon, sabab Diener in Versuchung sondern machen frei Diener von Alles was böse, denn kagû nannipun dumugi I sadžaman hambi kowasa sarta kamukten gusti Macht mit Herrlichkeit Herr Eigenthum Reich sein bis und in nawet. Amin.

Ewigkeit. Amen.

# 24. Philippinen.

Wenn wir im äussersten Osten von Indien auf den philippinischen Inseln malayische Völker antressen, deren Schristzeichen eine frappante Ähnlichkeit mit denen des äussersten Westens zeigen, so erhalten wir eine Ahnung von den furchtbaren Kämpsen aus früherer Zeit, von denen keine Geschichte erzählt. Wir sinden den äussersten Westen und den äussersten Osten auseinandergeschoben durch den breiten Keil der brahmanisch-buddhistischen Religionen, welche sich später untereinander ebenso theilten und zersleischten. Man vergleiche:

Die Vokale werden bei diesen malayischen Völkern auf die einfachste Weise ausgedrückt, nämlich i durch einen Punkt über dem Worte, u durch einen Punkt unter demselben, welche einfache Form allen indischen Vokalzeichen zu Grunde liegt. Wir werden daher wohl nicht irren, wenn wir annehmen, dass in diesen 18, respective 14 Zeichen sich eine der ältesten Formen des indischen Alphabets erhalten hat.

Wir geben als Schriftprobe das bisayische Vaterunser:

ALOSES LEL M LEALES SOFE AL PUT ELLOS MLDO LELE MANA LOSENSAEI PUT ELLOS MLDO LELE MANA LOSENSAEI LES EL M LEUS I 3 LEANE EL DA UZ EL EL EL M LEUS I 3 LENEN EL MANA EL EL DE LA MANA EL A EL DE LA MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA EL A EL DE MANA

Transscription und Übersetzung.

Amahan namu nga itotat ka sa langit, ipapagdayet angimong ngalan unser der bist du im Himmel gepriesen sei der dein Name, tumanun ang imong huot dinhi sa mwanhi kanamun an imong pagkahadi, komme zu uns das dein Reich, erfüllt werde der dein Wille hier auf yuta maingun sa langit ihatágmo danum an kanum namun sa wie in Himmel gegeben werde dein uns die Nahrung unser an kami san mga-sala namu maingun matagarlao ug panadunmo jeder Tag und vergeben werde dein uns die Menge Sünden unser wie san mganakasala damun ngan giri imo namun vergeben werden von uns welche sündigen wider uns und nicht von dir kami maholog sa manga panulai sa amun manya kaavai, apan tuqotan Versuchung von unsere Menge Feinde auch erlaubt werde wir fallen in mokami sa mango marant ngatanan. Amin. bauiun befreit werden dein wir von Menge Übel alles.

Die Nasale sowie t und g am Ende bleiben unbezeichnet; r wird durch

Die Nasale sowie t und g am Ende bleiben unbezeichnet; r wird durch d ersetzt; es ist eine höchst primitive Schreibweise.

# 25. Die übrigen malayischen Schriften.

Die Schriften der Battak und Bugis sind in ihrer Structur ebenso einfach wie die vorigen, ja in den Schriftzeichen noch einfacher, z. B. Battak ka Bugis ka, Battak ma Bugis ; sie sind jedoch an Consonanten und an Vokalen reicher als die vorigen, indem sie auch e und o haben; in der Bugis-Schrift ist i ein Punkt oben, u ein Punkt unten, e ein Strich vorn, o ein Strich hinten; entspricht das letztere als å dem Sanskrit ä, so wäre die Bugis-Vokalisation die Grundlage der Pali-Vokalisation, z. B.

Die Battak-Schrift verbindet sogar die Vokale z. B. 🖚 📆 bupusutu.

#### XI. DIE ARMENISCHEN UND GEORGISCHEN SCHRIFTEN.

Die Gebirgsvölker im Kaukasus haben sich ihre Eigenart bewahrt, welche auch in ihrer Sprache hervortritt, die weder der persischen noch der griechischen noch der syrischen ähnlich ist. Aus den Felsen-Inschriften am See Wan geht hervor, dass zur Zeit des Darius die Keilschrift auch bei den Armeniern Eingang gefunden hatte, später wurden die sasanidischen Zeichen von den Armeniern benützt, aber weder diese noch das griechische Alphabet genügten für die consonantenreiche armenische Sprache.

Mesrop, ein gelehrter Armenier im 5. Jahrhundert, der Secretär der armenischen Könige Varazdates und Arsakes IV. gewesen war und den Hofdienst verlassen hatte, um sich ganz einem religiösen Leben zu widmen, suchte sein Volk aus der geistigen Abhängigkeit von Persern und Griechen zu befreien, indem er seine Gedanken auf die Schaffung einer der armenischen Sprache genau entsprechenden Schrift richtete. Nachdem er mit mehreren gelehrten Armeniern ohne Erfolg darüber berathen, auch das von Bischof Daniel nach der Form der griechischen Buchstaben aufgestellte Alphabet versucht, aber zu ungenügend befunden hatte, erfand er selbst eine Schrift, oder wie Moses Khorenaddzi erzählt, sah er, nicht im Traume, sondern durch geistige Kraft, eine Hand, welche auf Steine Buchstaben hinschrieb, die wie auf Schnee abgedruckt erschienen. Er theilte seine Idee dem Einsiedler Ruphanus auf Samos mit und Beide brachten das armenische Alphabet zu

Stande, wobei sie die armenischen Charaktere nach dem Muster der griechischen Schriftbezeichnung formten. Mesrop übersetzte nun die heiligen Schriften, unterrichtete seine Schüler in der neuen Schrift und führte mit Hilfe des Königs Wrhamšapux und Saxak's seine Erfindung in Armenien ein mit Ausnahme des unter dem Erzbischofe von Caesarea stehenden Theiles, wo man sich der griechischen, nicht der assyrischen Schrift bediente. Darauf zog Mesrop unter die Iberer (Georgier), die er mit Hilfe eines gewissen Dšayah, der da als Dolmetscher der griechischen und armenischen Sprache diente, mit einem Alphabete beschenkte. Dasselbe that er auch später unter den Albanern. 169

Zunächst müssen wir bemerken, dass man sehr irren würde, wenn man auf Grund dieser Erzählung eine Ähnlichkeit der georgischen und armenischen Schrift annehmen würde; wenn man gleiche Zeichen in diesen Schriften findet, so haben dieselben doch eine ganz verschiedene Bedeutung. So ist  $\Omega$  armenisch wo georgisch  $\gamma$ ,  $\tau$  armenisch n georgisch n dem georgisch n georgisch n n scheint armenisch n verwandt zu sein, nur armenisch n stimmt mit georgisch n vi überein.

Ebenso ist die Zeichenfolge und die derselben entsprechende Zahlenbedeutung eine verschiedene, man vergleiche:

Georgisch.

 t
 4
 4
 5
 6
 7
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 200
 300
 400

Armenisch.

Die Reihenfolge der georgischen Zahlbuchstaben entspricht fast genau der hebräischen, nur ist durch den Ausfall des qoph das r in die Stelle der 100-Zahl und s sowie t ihm nachgerückt, worauf ein Ersatz in  $O_k$  sich als 400 anschliesst. Diesen selben Vorgang finden wir in der slavischen Glagolitza, und vermuthen daher, dass dieses Zusammentreffen kein Zufall ist, sondern dass eine gleiche Zeitrose diesen Schriften zu Grunde liegt. Nun würden wir begreifen, wenn erzählt würde, Mesrop habe zuerst das der aramäischen Zahlenfolge entsprechende georgische Alphabet aufgestellt und dann das mit vielen Zeichen erweiterte armenische Alphabet gebildet; da

Armenisch. 499

aber berichtet wird, er habe zuerst das armenische Alphabet aufgestellt, woran wir zu zweiseln keine Ursache haben, so ist am wahrscheinlichsten, dass Mesrop weder die armenischen noch die georgischen Zeichen ersunden hat, sondern dass diese Zeichen wie die nordischen Runen als Zeit- und Zauberzeichen Erbstück dieser Völker waren, und dass die geistige Erleuchtung, von der Moses Khorenaddzi erzählt, wohl darin bestand, dass dem Mesrop der Gedanke kam, diese Zeichen als Lesezeichen zu verwenden, und wenn die Georgier, seinen Rath befolgend, in gleicher Weise ihre ererbten Zeitzeichen als Lesezeichen verwendeten, so erklärt sich am natürlichsten, wie zwei ganz verschiedene Alphabete auf Einen Urheber zurückgeführt werden konnten, wir begreisen dann auch den oben erwähnten Zeichenwechsel zwischen uo und  $\gamma$ , n und p u. s. w., da uns derlei Zeichenwechsel bisher genug vorgekommen sind.

#### 1. Armenisch.

Ich muss mir wegen Mangels an Kenntniss der armenischen Sprache versagen, auf den Ursprung der Zeichen in gleicher Weise wie bei den übrigen , Schriften einzugehen, ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass die Namen der armenischen Buchstaben: Aip, Pyen, Kim, Ta, Yets u. s. w. auf den Grund hinzuweisen scheinen, weshalb die griechischen Buchstaben für die armenische Sprache unpassend waren; das armenische b oder by oder py hatte jedenfalls einen andern Laut als griechisch B, ki(m) einen andern als griechisch ga(mma). Mesrop fürchtete wohl, dass die Aussprache durch die griechischen Zeichen verdorben würde, und zog deshalb eine von der griechischen ganz abweichende Schrift vor. Wenn nun gesagt wird, er habe die armenischen Charaktere nach dem Muster der griechischen Schriftbezeichnung geformt, so kann darunter wohl nur verstanden werden, dass er die griechische Schristrichtung von links nach rechts, sowie die Lesezeichen, die Abtheilung der Wörter und die ganze äussere Form der griechischen Bücher nachahmte, wie auch die auf Tafel XI gegebene Probe der armenischen Schrift aus dem 10. Jahrhundert die Initialverzierung nach Art der griechischen Schrift zeigt. Bezüglich der Zeichenordnung weise ich nur darauf hin, dass der Zahlwerth des l als 20 trotz aller anderen Verschiedenheiten mit dem georgischen 20 und mit jener griechischen Reihenfolge, in der das F fehlt, übereinstimmt. Ursprünglich dürste das armenische Alphabet aus 36 Zeichen bestanden

haben, welche die Zissern von 1 bis 9000 darstellten, woraus aip ebenso sür 10000 galt, wie das hebräische aleph sür 1000; denn wir sinden O als aipun sür 10000, & fe, entsprechend dem & pyen als 20000.

Die Form der armenischen Buchstaben hat sich im Laufe der Zeit sehr geändert, das jetzige Alphabet hat Versalien und gemeine Buchstaben und daneben eine Cursivschrift. Die Schrift auf Tafel XI hat noch keinen Unterschied zwischen Versalien und gemeinen Buchstaben, sie ist eine Uncialschrift, welche aber auch nicht mehr den ältesten Charakter zeigt, sondern eine Übergangsform zu den Formen der jetzigen gemeinen Buchstaben. Der Text dieser Schriftprobe enthält die ersten fünf Verse des Evangeliums Johannis, welche wir hier in jetziger Schrift nach der armenischen Bibel folgen lassen:

```
թե նվար, ,ի խաշահի

Հ՝ավաշ, իրայրն բև՝ բ իրարնը, բև նոյո պահժիաը.

Ոպրտ՝ իր իրչ , բավ, աշ բնբ. բ աշարն բահա բնբ բ ա, չ՝ կրչ, աև կրչ բնբը։

Պա, ք,և ի տիմ հարբ աս աբ.

μ ՈՈ՛Ծ ԵՈՀ Բ՝ բ,և հարբ. բ հարբ ք,և աս ա, գ. բ ա, գ բև հարը։
```

Cursiv.

Do tong t homost.

The tong t homost.

The tong the second to the tong the tensor of the tensor of the tensor of the tensor.

The tong the second tong the tensor of the tensor of the tensor.

The tong the tensor of the tensor of the tensor of the tensor.

The tong the tensor of the tensor of the tensor of the tensor.

#### Transscription.

Isgzpane er pann. yew pann ér arr asduadz. yew asduadz er pann.

Na er isgzpane arr asduadz

Amyenain intš nowau yzyew. yew arranddz nora yzyew yew ótšintš oe intš yzyewn. Nowau kyánkh er, yew kyankhn er luis martgan.

Yu luisn i yauari.

# Übersetzung.

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbige war im Anfange bei Gott.

Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht, und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist.

In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheinet in der Finsterniss.



|  | • |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   | • |  |
|  |   | ÷ |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

# 2. Georgisch.

Georgiani nennen sich die iberischen Christen nach S. Georgio, den sie für ihren ersten Evangelisten halten und verehren. Sie besitzen zwei Schristen, eine Schrist der Kirchenbücher, Khutsuri oder Priesterschrist, deren eckiger Fractur-Charakter wesentlich von der andern, Mkhedruli oder Kriegerschrist, absticht. Beide mögen auf einer gemeinschastlichen Grundlage beruhen, eine directe Ableitung der einen oder der andern ist im Einzelnen schwer nachzuweisen, man vergleiche

Wir lassen als Schristprobe das Vaterunser in beiden Schristen folgen.

### Khutsuri.

## Mkhedruli.

θύθυν : hwyphm : hm-θymn : buh : cuou : dinou : dinou : dinou : hwygys : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : hwyph : cui : dinou : hwyph : cui : dinou : hwyph : hwyph : cui : dinou : hwyph : hwyph : dinou : hwyph : hwyph : dinou : hwyph : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : hwyph : dinou : dinou : hwyph : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : dinou : di

მიუგეგებთ : თანა : მდგბო-ა : მაო- : ჩუენთა : და : ნუშემიუგანებ : ჩუენ : განსაცდელსა : არამედ : მიკსნენ : ჩუენ : ბო-რო-გისაგან : ამენ :

## Transscription.

Mamao tšweno romeli zar tsatha šina. Tsmida-iqawn sazeli šeni. Mowedin superca šeni, iqawn neba šeni withartsa tsatha šina egretsa kweqanasa zeda. Puri tšweni arsobisa momets tšwen dzes. Da momittewen tšwen thana-nadebni tšwenni. withartsa tšwen miutewebth thana-mdebtha math tšwentha. Da nu šemikwaneb tšwen yansatsdelsa. aramed mižsnen tšwen borottisagan. Amin.

# Europa.

Über die ältesten europäischen Schristen, die Runen, habe ich bereits in der ersten Abtheilung dieses Werkes, "Runa, oder das Geheimniss des Ursprungs der Lautzeichen", ausführlich gesprochen und nachgewiesen, dass die Untersuchung derselben uns in die ältesten Zeiten der Cultur des Menschengeschlechtes zurückführt, dass es also sehr irrig ist, dieselben als von den Griechen entlehnt zu betrachten. Aber auch der europäische Süden kann der Schrist in der vorhistorischen Zeit nicht entbehrt haben, denn wir sinden in der ältesten ägyptischen Geschichte Bündnisse der nördlichen Bewohner des Mittelmeeres und Einfälle derselben in Ägypten, wobei Ionier (hanebu) und Sardinier (šardana) namentlich aufgezählt werden. 170 Derlei Bündnisse konnten ohne schriftliche Verständigung nicht entstehen, und hätten diese Völker keine Schrist gekannt, sie hätten in Ägypten eine solche kennen lernen müssen. Für das Vorhandensein einer ältern nationalen Schrift spricht auch der übereinstimmende Charakter, den die altitalischen und altgriechischen Alphabete zeigen, wenn sie auch in Einzelnheiten sich unterscheiden. Was speciell die Sage betrifft, dass Kadmos, ein phönikischer Königssohn, das Alphabet nach Europa gebracht habe, so hat Lenormant in einer ausführlichen Abhandlung nachgewiesen, dass dieser Kadmos eine Religion war, welche speciell den Schlangencultus pslegte, 171 der noch älter ist als die Osiris-Religion der Ägypter. an welchen aber viele ägyptische Symbole erinnern. Es war eine blutgierige Religion, welche Menschenopfer forderte, deren letzten Anklang die Iphigenia-Sage zu enthalten scheint. An ihre Stelle trat die mildere Religion des Zeus, deren Grundlagen in Homers Ilias niedergelegt sind. Merkwürdigerweise legt die Sage in die Zeit der trojanischen Kriege eine Vermehrung der griechischen Buchstaben und ist mit der Ilias das griechische

La vie sin latteren. Ve de neutrie um literanis person la fribere l'a vie sin latteren. Ve de neutrie severa en accident un min une me me me mention principal de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de la serie de

AAA 您以名子文与SSS 您以MMMMMMM 您们包 PPPPPPPDAARD ... W. Zerana. Weiche wr word in tainchea van viermannen hapaneen voore is den moderiesen Ramen viererinden. There was been writed with dass Vidia ein Annabet for the Gother Affirm ex. A grace to be Saver estatoes lake and with deser Aphinteen setten, gemeinsten, weit undere Lieben und audere Namen finden, so Begt the Vermeinung naise, dans Gelben und Saren eine nationale Schrift besassen. and dans win in. can Armeniera and Georgiera nationale Zeichen benannt worden, um eine Schrift aufwestellen. Ja selbst die wilden Hunnen scheinen und eigene Schrift beseiten zu haben, wenigsters hat Gesener<sup>174</sup> im vorigen Jahrtunssert ein hummisch-skythisches Alphabet veröffentlicht, welches wohl sieht mindere Authentieität haben dürfte, als die anderen von ihm veröffentludann und durch zichere Quellen als richtig erwiesenen Alphabete. Wir getern hier dieses Alphabet, welches 34 Zeichen hat und alle Laute der magyanwhen Sprache enthält:

 $A \times f M + 3 D \times A f X + 3 \wedge M \wedge O$   $A \times f M + 3 D \times A f X + 3 \wedge M \wedge O$   $A \times f M + 3 D \times A f X + 3 \wedge M \wedge O$   $A \times f M + 3 D \times A f X + 3 \wedge M \wedge O$   $A \times f M + 3 D \times A f X + 3 \wedge M \wedge O$ 

Die Vokale sollen in einer Weise ausgedrückt worden sein, welche an die Vokalisation der kabulischen Schrift erinnert, nämlich

$$\chi$$
  $\chi$   $\chi$   $\chi$   $\chi$   $\chi$   $\chi$   $\chi$ 

Ich begnüge mich, auf dieses Alphabet aufmerksam gemacht zu haben, da mir sonst keine Quellen über dasselbe vorliegen, und dasselbe von den Gelehrten perhorrescirt wird, zumal bisher der Glaube an die Schriftlosigkeit der Völker, welche keine geschriebenen Bücher aufzuweisen haben, allen nicht durch Bücher beglaubigten Alphabeten ein an sich nicht unberechtigtes Misstrauen entgegenbrachte.

## I. DIE GRIECHISCHE SCHRIFT.

Da die Namen der griechischen Buchstaben denen der phönikischen ähnlich sind, so hat man geglaubt, die Griechen hätten Namen wie Zeichen von den Phönikiern entlehnt. Man hat daher nur die Ähnlichkeiten in's Auge gefasst und die Unähnlichkeiten dem Zufall zugeschrieben. Eine Lösung des Räthsels der Entstehung der griechischen Schrift ist aber, soweit es überhaupt lösbar ist, nur dann möglich, wenn man beides in's Auge fasst, und von diesem Standpunkte wollen wir die Buchstaben betrachten.

Der Name Alpha ist dem hebräischen Aleph ähnlich, in den Zeichen stehen dem phönikischen & die Formen A A A A A D A A B B B B gegenüber. Die vierte und fünste Figur (gebraucht in Korkyra, Anaktorion, Euböa und in den achäischen Colonien) sind Formen eines Hauses, griechisch oikos, welches sowohl dem hebräischen rod baith (das ist aber der zweite Buchstabe) als dem zie elef "Familie" entspricht; sie können aber auch den Himmel vorstellen, dann wäre nicht nur uranós (der älteste Gott der Griechen), sondern auch blümpos der Göttersitz in's Auge zu sassen, womit auch A übereinstimmen würde. Das Wort Alpha selbst kommt im Griechischen so wenig vor, wie aleph im Hebräischen, verwandt ist alphánō "ich bringe ein" verwandt mit arbh, woraus das deutsche arbeiten entstand, das hat denselben Sinn wie die Rune A ar; letzteres bedeutet auch Ernte und griechisch alphiton "Gerstengraupen", auch Männermark genannt, wahrscheinlich wegen der weissen Farbe (lateinisch albus, wovon Alpe, das Schneegebirge, herkommt, welches im Hebräischen Libanon heisst). Graupen sind dem Hagel ähnlich, dessen

mystische Bedeutung Seite 97 berührt wurde. Arbh ist aber auch der Erbe, griechisch orphanós, was mit dem Harpokrates, dessen Hieroglyphe & das hebräische & aleph ist, übereinstimmt. Das Kind, das Kleine ist der Zwerg, der Alf, der halbe Mensch, wie altnordisch alfa, halfa die Hälste, die Himmelsgegend ist, die Hälste weisen aber alle Figuren des Alpha auf; war es die Theilung, so war es Gott Janus, der das Jahr theilt, und Alpha das Zeichen der Mitternacht und des neugebornen Jahres. A dürste noch insbesondere die Bedeutung von årren haben, wodurch es sich an syrisch 1 und Kanlehnt.

Der Name Beta ist dem hebräischen Beth ähnlich, der zwischen beith "Haus" und bath "Jungfrau" schwankt; die Jungfrau heisst im Griechischen parthénos, das kleine Mädchen paīs, auch neánis, und letzteres erklärt es, dass wir im Alphabet von Melos das ungekehrte N n, nämlich M, als b finden; hiermit hängt das korinthische L b zusammen, insoserne wir Seite 153 das hebräische beth als Hymen kennen gelernt haben; es würde demnach dem griechischen maiandros "das sich schlängelnde Flüsschen" entsprechen. Hier ist b in m übergegangen, gleiches scheint auch in mētēr "Mutter" der Fall zu sein, welchem Begriff B das hochbusige Weih entspricht, wie auch der Begriff "halb" in mésos "Mitte" ein Gegenstück wie A zu B findet. Endlich kommt noch B, die Rune B Birke vor, die im Lateinischen betula heisst (hebräisch zune b'thula ist die "Jungfrau").

Gamma dürste sich zum hebräischen gimel verhalten wie griechisch gaméō, ich heirathe" zum hebräischen wie das phönikische T vav; va heisst hebräisch "und", wie griechisch kai, wie die angelsächsiche Rune gar, und war in den tironischen Noten wie im Mittelalter Zeichen für "und". Das griechische kai ist lautverwandt mit gaīa "Erde", mit Rücksicht auf das Zeichen A aber nicht nur laut-, sondern auch begriffsverwandt; es ist kübēla die Berggöttin, der Giebel, der Gipsel, als oder C auch das Kipsel des Mondes, wie die Erdgöttin zugleich auch gewöhnlich die Mondgöttin ist. Alle diese Figuren eint der Begriff gönia "der Winkel, die Ecke". Von den Figuren A und weist das erstere noch speciell auf kámnō "ich arbeite" hin, es ist die Feldhacke, als drittes Zeichen identisch mit horr dem Gotte der Feldarbeit; ist das hieratische ka, km "landen, fremdes Volk", hebräisch wogoi, welches auch nur vom fremden Volke gebraucht wird; es scheint ein Grenzpfahl oder Wegweiser zu sein im Sinne von kámaks "Stange, Weinpsahl",

am Seeufer aber wohl der Leuchtthurm im Sinne von glaukos "funkelnd", welches sich durch glauks "Eule" (der Vogel mit den leuchtenden Augen, der in der Nacht sieht) an die Pallas Athene, die jungfräuliche Göttin, und somit an das vorige Zeichen anlehnt.

Delta ist eine förmliche Umstellung des hebräischen Daleth. Delta nannten die Griechen die Mündung des Nils, wegen der dreieckigen Form, welches das Land durch die Theilung des Flusses erhielt; sie nannten so auch eine Halbinsel in der Nähe des Bosporus und die Insel, welche das Meer und die Arme des Indus bildeten. Merkwürdigerweise schliesst sich diese Bedeutung an die des vorigen Zeichens / an. auch im Begriffe des Leuchtens. denn dalós heisst "Brand", daiō "ich brenne an, zünde an", deilē ist die Hitze des Tages, aber dieses letztere hatte, wie wir Seite 139 angegeben haben, bei der 4-theiligen Windrose diesen Sinn, nicht bei der jetzigen. Bei der 8-theiligen war beschon die Rune des Sonnenaufgangs geworden, bei der 16-theiligen ist sie an Stelle der Morgendämmerung gerückt, und genau dieselbe Stelle nimmt  $\Delta$  im 24-theiligen Tageskreise ein. In diesem Falle ist es der ägyptische Morgenstern A Thaud, der griechische theos und Zeus, der Verkünder des Tagesanbruches, wie A bei den Ägyptern der Verkünder der Überschwemmung und des neuen Jahres war. Neben 🛆 kommt noch 🕨 und D im gleichen Sinne vor; in der iberischen Schrift ist D b, während C d ist, ursprünglich waren beide wohl identisch.

E-psilon, hebräisch he, heisst "das nackte E", es dürste héōs "die Morgenröthe" sein, die "rosensingrige", und E wären die Finger, welche, geschlossen, gegen die Sonne gehalten, ein rosiges Licht durchscheinen lassen. Bekanntlich wurde die aus dem Meere aufsteigende Aphrodite (Sonne) von den griechischen Künstlern in dieser Weise dargestellt, und es ist wohl kein Zusall, dass Aphrodite "nackt" ist, während Hera bekleidet erscheint. Die Variante sist dann ebenfalls die Hand. Im korinthischen Alphabet wird Epsilon durch die Frauenzeichen B K dargestellt, und dieser Lautwechsel wäre nicht möglich, wenn nicht der Begriff derselbe wäre.

Die Moabiter hatten neben diesem Zeichen Voder griechisch Y Y-psilon, entsprechend der Rune I kaun, das wäre hier die aussteigende Sonne, als Foder hat sich dieses Zeichen lange als Zahlzeichen erhalten, doch scheint es aus dem Zeitkreise entsernt worden zu sein, woraus es auch als Lautzeichen abstarb.

Zeta ist vom hebräischen zain ziemlich verschieden. Das Zeichen ist im altgriechischen Alphabete stets  $\mathbf{I}$  wie im Moabitischen, in der jüngern Schrift ist  $\mathbf{Z}$  durchgedrungen. Letzteres ist der Zeus, "das Licht", ägyptisch  $\delta$  der Lichtstrahl, der Blitz, das Durchdringende,  $\mathbf{I}$  ist so viel wie das folgende Zeichen.

Eta entspricht dem hebräischen Kheth, dem Zaun, der Verbindung; die Zeichen sind H oder  $\square$ . Ist  $\square$  Zeus, so ist H seine Gattin Hera oder  $\overline{e}ra$ , der Liebesdienst", verwandt mit  $er\overline{o}s$ , Liebe". H ist im Jahreskalender die Zeit der Tag- und Nachtgleiche, als Stundenzeichen  $h\overline{e}mera$ , der Tag" (6 Uhr Morgens), helios, die Sonne", hede, die Zeit", das Thierkreiszeichen  $\square$  der Fische (siehe Seite 96), deren Laichzeit jetzt ist, woran auch  $heta\overline{i}ros$ , Vergesellschaftung" erinnert.

Theta ist ähnlich dem hebräischen tet, ähnlich sind auch die Zeichen, welche im Griechischen  $\oplus \otimes \odot \otimes \otimes$  sind, am auffallendsten ist aber die Übereinstimmung des Begriffs im griechischen thēteia "Lohndienst", hebräisch Issas zar "der Lohn", dem siebenten Stamme Israels, welcher Seite 166 mit dem althebräischen  $\odot$  tet in Verbindung gebracht wurde. Daraus dürste hervorgehen, dass  $\oplus$  ein Bracteat war, womit thēsaurós "Schatzkanmer" übereinstimmen würde. Bezüglich der Jahreszeit bedeutet theta, dass die Zeit der Liebe vorüber ist und die Zeit der Reise beginnt; Odhin (die Sonne) verdingt sich als Bölwerker und Theseus vollbringt seine Arbeiten, Letzterer legte auch den Grund zur Stadt Athen, und diess erinnert daran, dass in den Hieroglyphen  $\odot$  die Stadt mit ihren Vierteln ist; serner ist im Ägyptischen ta Brod und  $\odot$  hat die Form der Semmel, endlich bedeutet thēsthai "ich sauge, melke" und  $\odot$  ist titthē "die Mutterbrust".

Iota ist ähnlich dem hebräischen yod, aber die griechischen Zeichen haben mit den phönikischen gar keine Ähnlichkeit, stimmen dagegen mit der nordischen is-Rune überein, und zwar insoferne sie als | wie auch als  $\leq 2$   $\leq 8$  vorkommen. In der 16-theiligen Windrose (und auch die Griechen hatten früher eine solche) war | isos "gleich", denn es stand in der südlichen Mitte derselben; nach deren Erweiterung auf 24 Zeichen ist es an die Stelle der \*-Rune getreten und bedeutet so wie  $\leq$  oder  $\leq$  die Zeit der Gewitter, in letzterer Form in sehr respectwidriger Weise. Der Name dürfte sich somit an das hebräische und hud "Glanz" anlehnen, auch iötes "der Rath, das Anstisten" dürfte damit zusammenhängen, wenn man an die Rolle denkt,

welche der Schlange in der Bibel zugeschrieben wird; auch im Chinesischen bedeutet i "Ursache". Merkwürdigerweise stimmt der Begriff itils "Radkranz. Radfelge", iksion (das drehende Rad), ide "Waldgebirge" mit der Rune \* überein, dagegen ithüs "die gerade Richtung" mit I.

Kappa ist dem hebräischen kaph ähnlich, auch im Zeichen: phönikisch X, griechisch K, welches ohne wesentliche Variante vorkommt und sich bis auf die Jetztzeit unverändert erhalten hat. Das hebräische kaph bedeutet "Faust", überhaupt etwas Gebogenes, etwas Gewölbtes, daher kapėtos "Grube, Graben, Grust", kāpē "Krippe mit dem Futter". K kann ebensowohl den Gaumen, das Gähnen (Ginnungagap, die Urklust, das Chaos) als die Faust, das altnordische kapp "Wetteiser, Kamps" bedeuten. Der Gaumen wäre eigentlich schon durch  $\zeta$  angedeutet, die Beisügung des Striches weist auf einen Doppelbegriff hin, den eben das nordische kapp enthält; ebenso das griechische kapēleūein "kausen" (deutsch vulgär kaupeln) betrügen, versälschen, lateinisch cauponari. Kausen ist hier im Sinne von "tauschen" zu verstehen, welches in "täuschen" denselben Nebenbegriff hat. Hierher gehört auch das deutsche kebse, welches weniger das gekauste als das dienende Weib ist.

Mü ist verwandt mit dem hebräischen mem; wie auch Mas der veränderten Schriftrichtung entsprechende umgekehrte phönikische Mit. Das griechische müia "Fliege" deutet auf die heisse Zeit, wie das phönikische Z auf מבל יבוב zabab "in der Luft schweben" und der מבל יבוב bail zebub der Gott der Insecten, die Parthenogenesis ist. Mund Mkam auch als s vor und dessen Name Sigma ist genau das hebräische שכמה "Schulter, Nacken, der Körpertheil. welcher besonders mit Schlägen bedacht wird" (das wäre

auch ≤), wobei zu beachten ist, dass lamad "züchtigen" vorausgeht. Im Lateinischen würde sich hier munus "Dienst" anschliessen, das deutsche "Mühen"; das griechische műō "ich schliesse mich, schliesse die Augen" dürste insoweit entsprechen, als mit diesem Zeichen die Periode der Befruchtung abschliesst.

Nü entspricht dem hebräischen nun, insoferne nü, nün "nun, jetzt" bedeutet; mit diesem Zeichen beginnt die zweite Reihe der griechischen Buchstaben, daher neós "neu", nótos "Süden". Das Zeichen № ist eine Variante von ≤ und Z, welches wir als "Blick, Blitz" kennen gelernt haben, und von denen ¼ als Rune Sol (Sonne) vorkommt, was mit "Süden" übereinstimmt. Da № mit M eng verwandt ist, so könnte sich hieraus die Bedeutung von lateinisch solus und griechisch monos "allein" erklären. № ist eine Gleichung, Vergleichung zweier gleicher Sachen wie H, slavisch H.

Ksi hat mit dem hebräischen Samek wenig Ähnlichkeit, wohl aber stimmt das Zeichen 

überein. Dieses Zeichen bedeutet im Ägyptischen psd den Poseidon, den Wassermesser, dessen Dreizack als \Psi auch in das griechische Alphabet übergegangen ist; wir haben bei den Runen I is als Zeichen des Häringfanges kennen gelernt, und Ähnliches dürfte dem griechischen eks "aus" (entsprechend der Rune \* os) zu Grunde liegen, da daraus eksō, aussen\*, ksénos, der Fremde\* entstand. 

≡ ist verwandt mit 

, welches Glanz bedeutet, damit hängt kséō, ksúo "ich schabe", ksúlon "das abgeschabte Holz, der Lanzenschaft, der Prügel", ksiphos "der Degen" zusammen; im Hebräischen ist הרם yaras "schaben", yeres "die Sonne und die Krätze", welches letztere sich an das persische Küros anlehnt, auch im Chinesischen bedeutet  $\overline{\underline{I}}$  den Edelstein yü (Jaspis) und wan "König". Jedenfalls bedeutete das Zeichen den Beginn der trockenen Zeit, der Ernte auf dem Lande wie im Wasser, es war die helle brennende Sonne oder der Vollmond, die Zeit, wo das Rohr zu Lanzen gebrochen wurde. Wenn später daraus  $\Xi$ wurde, so behielt nur der Begriff des Meeres oder des Schilfrohres Geltung und Ksi lehnt sich an das hebräische מין sin "Sumpf"; auch als 🗏 bedeutet es den Wassergott Poseidon.

Omikron bedeutet das "kleine O", im Hebräischen heisst der Name uin "Auge", und dem entsprechen im Griechischen omma, ophthalmos, opsis "das Auge", eigentlich der Augapfel, das Symbol der Fruchtbarkeit, die Frucht selbst.

Pi ist ähnlich dem hebräischen phe, welches "Mund" bedeutet, das wäre griechisch bodō "ich ruse" phémē "Stimme" (aber mit dem Zeichen Ψ), oder "Ansehen", in welchem Falle es sich als ópsis an das vorige Zeichen, allensalls auch an Ψ anschlösse, Γ Γ Π ist aber weder das Eine noch das Andere. Π ist der Himmelsbogen, pügé der Bug, Buckel und daher pi so viel wie epsi "an, aus, bei, neben, nach", wie 1 gimel, welchem das 1 phe ähnlich ist, als "anhängen" erklärt wurde (Seite 163). Daher dürste Γ der Nachwuchs sein, bios "Leben", die erste Regung, phūsa "die Blähung", piedzō "ich drücke, salle beschwerlich". Auch pīlos "Filz" hängt mit Γ im Sinne von "Loden" (der junge Nachwuchs des Waldes) zusammen.

Rho ist dem hebräischen reš weniger ähnlich, doch stimmen die Zeichen PPR mit dem phönikischen A roš "Haupt" überein. Merkwürdigerweise ist im Hebräischen daraus riš (arm) geworden, welches sich an das obige I anlehnt, so wie griechisch P (r) lateinisch P (p) geworden ist. Auch das griechische rhöps "ein mit niedrigem Strauchwerk bewachsener Ort" lehnt sich an Loden an, das wäre aber die Figur R, das Gesicht mit dem Kinnbart, welches zur alten Runenreihe gehört, wo es den Osten bedeutete; in der neuen Ordnung schliesst sich D als stärkere Form an I, P in gleicher Weise an I an, und der passende Begriff dürste rhömē "Krast, Stärke" sein; die Wölbung wird stärker, die Gestalt vollendeter, P ist in allen Alphabeten das Kindheitszeichen.

Sigma hat mit dem hebräischen šin keine Ähnlichkeit, vielmehr hat ein Wechsel stattgefunden, indem šin (sin) zu ksi und samek zu sigma (šikma) wurde, welches oben erklärt wurde. Wenn das Zeichen M mit m wechselt, so ist es auch nicht ohne Grund, dass, wie m die Periode der Blüthe, s die Periode der Fruchtbarkeit abschliesst. Sainō, wedeln mit dem Schweife" erklärt ∠, dasselbe dürste auch semnós, alt" im Gegensatz zu rho sein, eine dritte Form ∠ ist sēma, Zeichen, Spur, Blitz".

Tau entspricht dem hebräischen thau, verschieden sind aber die Zeichen: phönikisch X +, griechisch T. Beide Formen verbindet tássō, ich stelle, richte", denn + ist der Balken, X der Kreuzbalken in der Riegelwand, T ist die Wage, das Zeichen der Tag- und Nachtgleiche, tropé, Wendung der Sonne, Westen" télos, térma, Grenze, Ziel", insoferne t ursprünglich der letzte Buchstabe des Alphabets war, eines Alphabets für drei Jahreszeiten (Fruchtbarkeit, Dürre, Überschwemmung), welches dem Alphabete der vier Jahreszeiten wich,

in welches eine Reihe von Winter-Runen aufgenommen wurde, die dem phönikisch-hebräischen Alphabete fehlen, oder die Zeit einer doppelten Ernte.

 $\tilde{U}$ -psilon, das nackte  $\tilde{u}$ , war als  $\Upsilon$  der von Früchten entblösste Baum, als  $\Upsilon$  V V schliesst es sich an  $h\ddot{u}m\acute{e}n$ , den Gott der Ehe<sup>\*</sup> an, insofern die zweite Abtheilung des Jahresringes eine Wiederholung des ersten ist und auf die Kinderzeichen ks o p r s t die Begattung folgt, die zweite Ernte; demnach wäre  $h\ddot{u}\bar{o}$ , ich befeuchte, lasse regnen  $\tilde{o}$ , der fruchtbare Regen wie  $h\ddot{u}perl\ddot{o}n$  der Obere, Wolkenhimmel. Im Norden würde diesem der Altweibersommer entsprechen, in Ägypten die beginnende Regenzeit. Als Tageszeichen würde sich  $\Upsilon$  Ypsilon als Abendstern an E Epsilon den Morgenstern,  $h\acute{e}speros$  an  $h\acute{e}\bar{o}sph\bar{o}ros$  anschliessen.

Wenn die Griechen kein Wort für Abendröthe hatten, so dürste doch ursprünglich das Zeichen  $\Phi$  oder  $\mathbf{0}$  phi dieselbe bedeutet haben; allerdings wurde phōs "Licht" und phoībos "der Gott des Zwielichts, Gott des Tages", aber phāros "Segel, Leichentuch", phoīniks "roth", phülaks "Wächter" weisen noch auf die ursprüngliche Bedeutung von  $\Phi$  hin, ebenso phobéō "ich fürchte", denn  $\Phi$  war nicht nur \* hagl, welches wir als Gewitter kennen gelernt haben, sondern auch der Höllenrachen, die über den Horizont heraussleuchtende Gluth der Unterwelt, welche die Sonne verschlungen hatte. Eine andere Bedeutung in Bezug auf die Frucht ist phaūlos, unser "saul" (roth werden = versaulen). Endlich ist  $\Phi$  der von der Milchstrasse durchzogene Sternenhimmel, gála, galaksías, wie die deutsche K kalk-Rune.

wobei wir uns erinnern, dass Y madr die abgezogene Haut, das Mal des Schlachtens (verwandt mit dem Haarzopf Φ) war, dessen Träger Apollo bekanntlich das Menschenschinden erfunden hat, welches er an Marsyas verübte.

Omega ist das grosse O, sofern es als  $\Theta$  vorkommt,  $\bar{o}ps$ , das Angesicht", als  $\Omega$  ist es uranós der Himmel und dessen Spiegel okeanós "das Weltmeer", als  $o\bar{i}kos$  "Haus" ist es die Höhle, das Höhlengrab, das Grab, als hóra "die Stunde" der Zeitabschnitt, als odínō "ich habe Geburtsschmerzen" aber die Wehen des die Sonne gebärenden Himmels, als deren Äusserung von den Alten das Nordlicht betrachtet wurde.

Hieraus geht hervor, dass das griechische Alphabet einen ebenso sestgegliederten Stundenplan und ein Zeitrad bildete wie die übrigen Alphabete,
welche wir kennen gelernt haben, dass nicht Zeichen nach dem Bedürfnisse
der Sprache ausgenommen wurden, sondern dass für Zeitzeichen Laute
gebildet wurden, die Griechen hätten auch später wie früher  $K\Sigma$  und  $\Gamma\Sigma$ statt  $\Xi$  oder  $\Psi$  schreiben können, die letzteren drangen als Zeitzeichen in
die Schrist. Dieses griechische Zeitrad war dann folgendes:

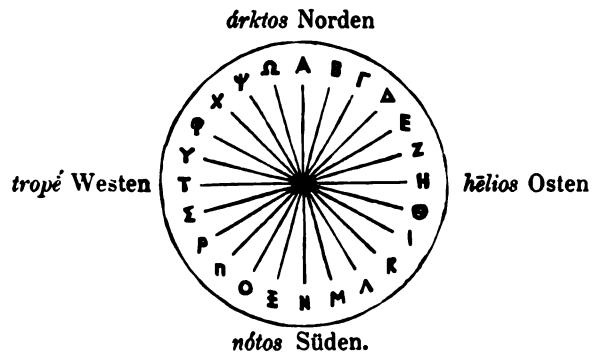

Die älteste griechische Schrift kennen wir nur aus Inschriften. Wir haben auf unserem Titelbilde eine solche gegeben, in welcher das  $\Xi$  durch die Buchstaben X ausgedrückt ist. Dieselbe lautet vollständig:

FAE SAOOPOSY PES

In jetzige Schrift umschrieben:

Σήμα πατήρ Κλείβουλος ἀποφθιμένω Ξενοφάντω θήκε τόδο ἀντο ἀρετής ήδε σαοφροσύνης, d. h. das Denkmal setzte der Vater Kleibulos dem verstorbenen Xenophantos für Tüchtigkeit und Klugheit.

Später wurden die Zeichen gleichmässiger, gerader und erhielten jene Gestalt, welche sich als Versalbuchstaben in der jetzigen griechischen Buchdruckschrift erhalten haben. Mit dieser Schrift wurden auch Bücher selbst dann noch geschrieben, als sich bereits die Uncialform und die Minuskel entwickelt hatten. Die Zeichen der Versalbuchstaben und der Inschriften heissen Majuskel (grosse Buchstaben) im Gegensatz zur Minuskel (kleine oder gemeine Buchstaben).

Die Ziffern, welche in diesen Inschriften vorkommen, sind Striche von 1 bis 4, als | 1, || 2, ||| 3, |||| 4, dann Abbreviaturen  $\Pi$  für pénte 5,  $\Delta$  für déka 10, H für hékaton 100, X für  $\chi$ llioi 1000, M für műrioi 10000.

Aus der Majuskelschrift bildete sich aber schon früher eine cursive Form heraus, von der wir hier, nach einem in Ägypten gefundenen doppelsprachigen griechischen und demotischen Papyrus eine Probe geben. <sup>175</sup>

MHMEDIWK-ODE AND XHOMITER MOTON BONG BOTAZON

MINTAPACKITACIAC KA KATAOCC LA GE "XALONING HARANOR

TAPACKIT TYC TEFWANT NATTON

In jetzige Schrift umschrieben:

Μή με διώχε όδε. 'Ανοχ παππιετ(ον) μετουβανες. βαστάζω την τάφην του 'Οσιρεως, καὶ ὑπάγω καταστησαι αὐτην τες 'Αβιδος καταστησαι εἰς τας ταφας καὶ κατασθεσθαι εἰς ... χας εανμοι ὁ δεινακοπος παρασχη προς τεψω αυτην αυτφ.

In dieser Cursiv findet man schon manche Übergänge der Majuskelschrift in die Minuskel, so in der Form des B, welches durch Weglassung des untern Striches zu  $\beta$  wurde, auch A ist öfters in einem Zug geschrieben,  $\Psi$  ist zu einem einfachen Kreuz geworden. Der hervortretendste Zug der Cursiv ist die Verschmelzung mehrerer Buchstaben, so dass ein Theil des vorangehenden Buchstabens zugleich einen Theil des folgenden bildete. Diese Verschlingungen treten in späterer Zeit immer stärker auf und machen die Schrift schwer leserlich.



Neben der Cursiv entstand aus der geraden Majuskel eine gerundete Form mit theilweise über oder unter die Zeile hinausreichenden Zeichen, diese Schrift wird Uncial genannt und wir haben auf Tafel XII ein Blatt eines sehr schönen Manuscripts in dieser Schrift abgebildet, welches zugleich auch die herrlichen Verzierungen erkennen lässt, mit welchen die Anfänge der Bücher und Capitel umgeben wurden. <sup>176</sup> Insbesondere wurden die Anfangsbuchstaben (Initiale) reich geschmückt, wie hier das a.

Wir finden in diesem Schriftstücke auch die Lesezeichen angewendet, welche der alexandrinische Grammatiker Aristophanes (200 vor Christo) in die griechische Schrift eingeführt hat, indem er das H theilend I für den leichten Hauch (Spiritus lenis), I für den scharfen Hauch (Spiritus asper, unser h) verwendete, hierzu fügte Aristophanes Byzantinum die Tonzeichen für den scharfen, I für den gemilderten, I für den gedehnten Laut.

Der Text auf Tafel XII lautet in jetziger Druckschrift umschrieben:

+ Είς την άδελφην έπιταφιος +

Αδελφήν έπαινων τά οίχεια θαυμάσομαι ού μήν ὅτι οίχεια διὰ τοῦτο ψεύδως. ἀλλ' ὅτι ἀληθή. δια τοῦτο ἐπαινέτως ἀληθή δὲ ούχ ὅτι δίχαιον μόνον. ἀλλ' ὅτι καὶ γινωσχόμενα καὶ το πρός χάριν οὐ συγχωρεῖται καν ἐθέ

Aus dieser Uncialschrift entwickelte sich im 9. Jahrhundert die Minuskel, welche übrigens auch Formen aus der Cursiv aufnahm, die Zeichen, wie die letztere, möglichst zu verbinden suchte und ausserdem noch eine Menge Abbreviaturen annahm, so dass zum Lesen selbst deutlich geschriebener Manuscripte eine genaue Kenntniss der Sprache gehört. Wir geben hier als Probe das Vaterunser im Ductus des 10. und 15. Jahrhunderts.

#### 10. Jahrhundert.

#### 15. Jahrhundert.

σάλερ ήμων ὁ ἐν ἰσῖς σύρανσῖς. ἡρασλήλω λο όνομας (ου. λλίελω ή βασίλαα (ου. με τηθήλω λο θίλη μα (ου 
ώς ἐν σύρανψ κὴ μω τς μῆς. Τον αρίου ήμων δον ἐκήσυσῖον οδις ἡμῆν σημερον. κὰ αρου ἡμων λε ἀραλιή μῆς 
ἡμων ως κὰ ἡμας ἀρῖςμεν ἰσῖς ὁραλόλαις ἡμων. κὰ μιὰ ἀσανείρεις ἡμῶν ἀν στιρασκών. ἀλλὰ ἐντονι ἡ μακ α το τον μορῦς ὅ ἱι (ων ἐσὴν ἡ βασιλαία κὰ ἡ δίναμῖς κὰ ἡ δίλα ἐς λὸν α αίσνας. άμὴν.

Als die Buchdruckerkunst aufkam, verfertigten die Buchdrucker ihre griechischen Lettern zwar nach den besten Handschriften, aber sie ahmten auch ängstlich alle Ligaturen der Manuscripte nach, so dass sich die Zahl der griechischen Lettern auf mehrere Hundert belief. In neuerer Zeit hat man alle diese Ligaturen aufgelöst und setzt die Buchstaben nebeneinander. In dieser Form lautet der obige Vaterunser-Text:

Πάτερ ήμων, δ έν τοῖς σύρανοῖς, αγιασθήτω τὸ ὄνομα σου ἐλθέτω ή βασιλεία σου γενηθήτω τὸ θέλημα σου, ως ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς τὸν ἄρτον ήμων τὸν ἐπιούσιον δὸς ήμιν σήμερον καὶ ἄφες ήμιν τὰ ὀφειλήματα ήμων, ως καὶ ήμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ήμων καὶ μη εἰσενέγκης ήμας εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ήμας ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰωνας. ᾿Αμήν.

# Transscription und Übersetzung.

Páter hēmon, ho en tois uranois, agiasthéto tò ónoma su, Vater unser der in dem Himmel, geheiligt sei der Name dein, es komme gcnēthētō tò thélēma su, hos en urano he basileía su, kai epì tes das Reich dein, es geschehe der Wille dein wie im Himmel so auch auf der ges. ton arton hemun ton epiusion dos hemin semeron, kai aphes hemin ta Erde, das Brod unser den folgenden Tag gieb uns heute, und vergieb uns die opheilémata hemon hos kai hēmeis aphiemen tois opheilétais hemōn, kał uns wie auch wir vergeben den Schuldnern unseren, und Schulden mė eisenénkės hemas eis peirasmon, rhūsai hemās apd tū ponērū, allà in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. hóti sữ estin he basilela, kai he dűnamis, kai he dóksa, eis tùs aionas. denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

#### Amen.

Wir lassen noch als Probe der jetzigen griechischen Schrift das obige Vaterunser in der Schrift folgen, deren sich die jetzigen Griechen bedienen.

Tahp nyir o in sois ouparois ayaoshtu to oropia Lou nyirto n' basyria Lou prophitu to Linguadon in in oparoi p' iso his pris. Tor aplor puis ton renovorm doi apir onjurper p' apri njur la organjepela njur is je njuris apirper sais irpryrlaes njuri p' pen riornique njuas its surpaspior appa pioas njuas dvo tor sorapor. oth Lou ishir n' basyria p' n' birajus p' o' dofa in his airvas, ispin

Eine merkwürdige Schrift ist die Tachygraphie der Griechen, von welcher Schriftstücke aus dem 10. Jahrhundert gefunden worden sind; kein Schriftsteller erwähnt derselben, und man würde keine Ahnung von derselben haben, wenn die wenigen Schriftstücke, in denen sie vorkommt, verloren gegangen wären, wie so viele Stücke der griechischen Literatur. Es existiren nur zwei Überbleibsel dieser Schrift: ein Codex der vatikanischen Bibliothek, die Werke des Dionysios Areopagita in tachygraphischen Noten enthaltend, und ein Codex der Pariser Bibliothek. Kopp lernte die griechische Tachygraphie in wenigen Stunden lesen, denn sie ist einfacher als die tironischen Noten der Römer, hat keine Auslassungen, und da Accente und Spiritus beigesetzt sind, kann ein Irrthum im Lesen minder leicht unterlaufen. In dem Pariser Codex sind diese Zeichen zu Randbemerkungen gebraucht und mit gewöhnlicher Schrift untermischt; z. B. 177

ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΥΣ ΚΑΙ Ποίους τρό.
ΠΟΥΣ ὁ ΚΑΤΗΓΟ
Ρος Τηφείας Τοῦ ΦΕΥγοντος
προτείνει προτάσεις καὶ ποίος
έκαστου ΚΑΙρός

Das mit Versalien Gedruckte ist die Übertragung der gewöhnlichen Schrift, die mit gemeinen Buchstaben gedruckten Wörter sind die Transscription der Tachygraphie.)

Übersetzung: "....auf wie viele und wie beschaffene Arten der Ankläger die Behauptungen des Beklagten vorlegt und was zu einem jeden die geeignete Zeit sei....".

518 Gothisch.

# II. DIE GOTHISCHE SCHRIFT.

Die gothische Schrift ist nur aus einigen Handschriften der von Vulfila im 4. Jahrhundert übersetzten gothischen Bibel bekannt, Schrift und Sprache der Gothen sind längst begraben, und es wäre kaum nütze, davon zu sprechen, wenn nicht diese Schrift ein merkwürdiges Licht auf die bisherigen Anschauungen über die Entstehung von Schriften würfe. Wenn man liest, Vulfila habe für die Gothen eine Schrift erfunden, so müsste man glauben, die Gothen hätten keine Schrift besessen. Sie besassen aber nicht nur die Runen (das auf Seite 178 gegebene Futhork des Bracteaten wird ihnen zugeschrieben), sondern hatten auch geschriebene Gesetze. Nun meint ein Literarhistoriker höchst naiv "das Runen-Alphabet eignete sich zum Gebrauch auf dem Pergament nicht", wobei er ganz vergisst, dass die angelsächsischen Runen uns in Pergamenthandschriften überliefert sind und der Gebrauch eines andern Materials wohl bestimmend für Geradheit oder Rundung der Striche sein mag, aber die Gestalt der Zeichen nicht beeinflussend ist.

Die wahre Ursache der Entstehung der gothischen Schrift scheint vielmehr darin zu liegen, dass Vulfila, von Kindheit an im Christenglauben erzogen und mit der griechischen Schrift vertraut, den Versuch machte, mit griechischen Buchstaben gothisch zu schreiben, und weil die Zeichen nicht Gothisch. 519

ausreichten, gothische Buchstaben zu Hilfe nahm; so u für q, verwandt mit dem markomannischen  $\forall$  chon; h für h, das markomannische  $\not\vdash$ , welches häufig auch als h vorkommt (es scheint dieses Zeichen von nordischen Völkern in die griechische und lateinische Schrift gekommen zu sein, da die Ableitung von h viel zu gewaltsam ist); h für h (auch dieses Zeichen scheint von nordischen Völkern in die römische Schrift gelangt zu sein); h für h die Rune h, denn die Griechen konnten h nur durch h ausdrücken; wenn wir h statt h finden, so mag die Ursache sein, dass h der aspirirte, h der harte, nicht aspirirte Laut war, weshalb wir h auch bei den Römern finden; auch die Aufnahme von h statt h oder h muss auf einer Verschiedenheit der Aussprache beruhen; weiters wurde h, welches die Griechen aufgegeben hatten, wieder als h h restaurirt; h in der Bedeutung von h, welche es auch bei den Römern hat, aufgenommen, ein eigenes Zeichen für h (unser h unser h aufgestellt, und ebenso ein eigenes h aufgenommen, trotzdem die Griechen in h und h sogar eine Auswahl von Zeichen hatten.

Merkwürdig sind die Namen, welche diese Zeichen führen; sie sind weder griechisch noch gothisch, wenn auch in neuerer Zeit unsere Germanisten sich redliche Mühe gegeben haben, sie durch gewaltsame Veränderung der gothischen Sprache anzupassen. Schon Lauth hat sich dagegen ausgesprochen, dass die Germanisten in allen Wörtern, die ihnen unbekannt waren, Schreibfehler sehen wollten, daher aza zu ans machten, ferner bercha zu bairika, genna zu giba, daaz zu dags (der Irrthum des Schreibers, der a für g gesetzt hat, ist noch nicht befriedigend gelöst, sagt Lauth), eyz zu aihvus, gaar zu jêr, noicz zu nauths (also muss der Schreiber in einem einzigen Worte drei Fehler gemacht haben! bemerkt Lauth 178 dazu) u. s. w.

Jedenfalls hatten die Gothen ein geschlossenes Zahlensystem, welches bis 900 reichte, so dass, wie bei den Juden und den Griechen in jüngerer Zeit, der erste Buchstabe a auch 1000 bedeutete. In dieser Beziehung steht das gothische System in der Mitte zwischen dem Althebräischen und dem Markomannischen, wie die Gegenüberstellung Seite 520 zeigt.

Wenn das Zahlensystem der Gothen mit dem der Griechen so übereinstimmt, dass kein Zweisel entstehen kann, Vulsila habe es von den Griechen entlehnt, so muss andererseits darauf hingewiesen werden, dass die Griechen ursprünglich ein anderes Zahlensystem hatten, und dass in der gothischen Schrist das Zahlzeichen 6 der Griechen wieder einen Laut bekam.

| Althebräisch  | Goth            | isch             |     | Gri | echische U                              | Jncial | <b>Ma</b> rkomanni <b>sch</b> |
|---------------|-----------------|------------------|-----|-----|-----------------------------------------|--------|-------------------------------|
| ≠ aleph       | <b>р</b> ага    | a                | 1   | A   | alpha                                   | 1      | A asch                        |
| <b>5</b> beth | в bercna        | b                | 2   | В   | beta                                    | 2      | B birith                      |
| 1 gimel       | r geuua         | g                | 3   | r   | gamma                                   | 3      | · F chen                      |
| △ daleth      | a daaz          | δ                | 4   | Δ   | delta                                   | 4      | <b>⋈</b> thorn                |
| A he          | a eyz           | e                | 5   | в   | epsilon                                 | 5      | M eho                         |
| Y vav         | u quertra       | q                | 6   | F   | oder 🤆                                  | 6      | F fehc                        |
| Z zain        | Z ius           | z                | 7   | Z   | zeta                                    | 7      | 🗙 gibu                        |
| / yeth        | h haal          | h                | 8   | H   | ēta                                     | 8      | X hagale                      |
| Ƴ tet         | ф thyth         | ò                | 9   | θ   | theta                                   | 9      |                               |
| yod           | ı iiz           | i                | 10  | 1   | iota                                    | 10     | J his                         |
| 4 kaph        | <b>R</b> chozma | k                | 20  | R   | kappa                                   | 20     | Ж gilch                       |
| L lamed       | λ laaz          | l                | 30  | λ   | lambda                                  | . 30   | r lagu                        |
| ₩ mem         | H manna         | m                | 40  | н   | mü                                      | 40     | ₩ man                         |
| Y nun         | H noicz         | n                | 50  | 11  | กนี                                     | 50     | X not                         |
| 非 sameχ       | g gaar          | γ                | 60  | Z   | ksi                                     | 60     |                               |
| ر ain         | n uraz          | u                | 70  | 0   | omikron                                 | 70     | & othil                       |
| ) phe         | π pertra        | p                | 80  | π   | $oldsymbol{pi}$                         | 80     | N perch                       |
| W trade       | -               |                  |     |     | •                                       |        | 1                             |
| Ф qoph        | ų               |                  | 90  | P   | 1                                       | 90     | y chon                        |
| △ reš         | R raeda         | r                | 100 | p   | rho                                     | 100    | R rehit                       |
| W šin         | s sugil         | 8                | 200 | C   | sigma                                   | 200    | Y suhil                       |
| X thav        | T tyz           | t                | 300 | Τ   | tau                                     | 300    | 1 tac                         |
|               | y uuinne        | w                | 400 | Υ   | üpsilon                                 | 400    | n hur                         |
|               | k fe            | <br>  <b>.</b> f | 500 |     | phi                                     | 500    | • •                           |
|               | X egguz         | ks               | 600 |     | khi                                     | 600    | th helahe                     |
|               | o uuaer         | $\boldsymbol{v}$ | 700 |     | psi                                     | 700    | P huyri                       |
|               | <b>Q</b> utal   | 0                | 800 |     | omega                                   | 800    | •                             |
|               | <b>★</b>        |                  | 900 | 7)  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 900    | Y ziu                         |

Die Gothen waren von jeher ein cultivirtes Volk, und wenn ihr Name derselbe ist, der uns in der Bibel als Kittim im nördlichen Palästina entgegentritt, so hat das Volk eine grossartige Vergangenheit gehabt. Auch dürste ein Unterschied zwischen Gothen und Gothen zu machen sein, denn diejenigen,

von denen das Bracteaten-Futhork stammt, waren andere als jene, denen Vulfila das Evangelium predigte; die letzteren waren, wie die Alphabete beweisen, Verwandte der Markomannen, und zwischen gothischer und griechischer Schrift muss eine Ähnlichkeit bestanden haben, welche die Einführung griechischer Buchstaben ermöglichte, denn dass die Gothen nicht ohne weiters eine fremde Schrift angenommen hätten, beweist ihr Festhalten an den Namen.

Von diesem Standpunkte aus steht A in der Mitte zwischen dem grie chischen Alpha und dem A aš der Markomannen; в bercna ist das markomannische K perch, r geuua scheint sinnverwandt mit \* der Hand zu sein, den Laut d hatten die Gothen nicht, sondern nur  $\delta$  und t; E ist sinnverwandt mit der Schulter M, daher konnte & hier eintreten; wenn q an die Stelle des f und bau treten konnte, so dürste unser qu damit zusammenhängen, wie auch das nordische Ykaun hier als Y uuinne vorkommt; Z kannten die Gothen als Anlaut nicht; andererseits scheint \* im Zusammenhange mit ks gewesen zu sein, welches wir auch nicht als Anlaut haben, das 🗲 des 12. Jahrhunderts dürste nicht ohne Zusammenhang mit der Rune gewesen sein; h steht zwischen griechisch H und markomannisch X, welches im Gothischen ke im Griechischen kh war, in  $\eta$  hur hat es den h-Laut. Das harte th kannten die Markomannen nicht, doch im Angelsächsischen haben sich das harte und weiche th erhalten; R ist das halbe markomannische X; A ist das hebräische x y, wie griechisch  $\wedge$  auch l und g war, markomannisch  $\uparrow l$  ist das griechische  $\Gamma$  g; H ist dem  $\bowtie$  nicht ferne, ebenso H dem  $\mathcal{X}$ ; G  $\gamma$  ist dem markomannischen R sehr ähnlich, wie oben erwähnt ist perch das gothische bercna geworden; an seiner Stelle finden wir n u und n p, Zeichen, welche sich ebenso ähnlich sind, wie deren Laute u=p; wir erinnern nur hierbei, dass markomannisch A asch und B birith an die Stelle der nordischen Rune If fe I ur getreten sind, also offenbar ein Wechsel vorliegt. R ist nicht griechisch, s weder griechisch noch markomannisch, wohl aber römisch und mit dem altgriechischen  $\leq$  verwandt, welches zu Vulfila's Zeiten ziemlich vergessen war; sollte es nicht gothisch gewesen sein? T ist an die Stelle des markomannischen 7 getreten, welches letztere als 900 die Reihe schliesst, der markomannische Name für das letzte Zeichen Y ziu ist der nordische tyr, der Zeus der Griechen. So weit reichen die phönikischen Laute, was nun folgt, ist griechisch-gothisch-markomannisch. O uuar oder hvair ist die Sonne,

das markomannische Phuyri, das griechische phoibos Φ, das oben als Φ thyt (Zeit) vorkommt. Dass die griechische Uncialform ω zu gothisch Q werden konnte, ist unverständlich, begreiflicher ist, dass gothisch Q othal (Vaterland) zur griechischen Majuskel Ω werden konnte, und wir erinnern uns hierbei, dass dessen Nebenform O dem gothischen Θ uuaer entspricht und sowohl Omikron als Theta war. Ich beschränke mich auf diese Andeutungen und gebe als Schriftprobe das Vaterunser nach dem Codex Argenteus zu Upsala:

ΑΤΤΑΠΗ ΑΚΦΠΙΝΗ ΙΗΙΝΑΜ '
ΥΕΙΝΑΙ Η ΑΚΑΚΑΙ Η ΙΗΚΑΙ Η ΙΚΑΙ Η ΙΗΚΑΙ Η ΙΚΑΙ Transscription und Übersetzung.

Atta unsar hu in himinam, weihnai namo hein, qimai Vater unser du in Himmeln, geweiht werde Name dein, es komme hiudinassus heins, wairhai wilya heins, swe in himina yah ana airhai, hlaif Königreich dein, es werde Wille dein so im Himmel auch auf Erden, Brod unsarana hana sinteinan gif uns himma daga, yah aflet uns hatei skulans unser dieses tägliches gieb uns an diesem Tage, und erlass uns das schuldig siyaima, swaswe yah weis afletam hain skulam unsaraim, yah ni wir sind, sowie auch wir erlassen diesen Schuldigen unseren, auch nicht

bringais uns in fraistubnyai, ak lausei uns af Hamma ubilin, unte Heina bringe uns in Versuchung, sondern erlöse uns von diesem Übel, denn dein ist Hiudan-yardi. yah mahts yah wulhus in aiwins. Amen. ist Herrschast und Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

# III. DIE SLAVISCHEN SCHRIFTEN.

Würden wir von den slavischen Schriften nur die cyrillische kennen, so befänden wir uns ihr gegenüber in derselben Verlegenheit wie gegenüber der gothischen: wir fänden griechische Buchstaben mit fremden vermischt, und man würde uns erzählen, die Slaven hätten keine Schrift gehabt und daher von den Griechen die Schrift entlehnen müssen. Spricht sich ja doch in ahnlicher Weise ein bulgarischer Mönch, Khrabre, aus, der nicht lange nach Cyrillus lebte und von dessen "Erfindung" der slavischen Schrift Folgendes erzählt: "In alter Zeit hatten die Slovenen (caoktus) keine Bücher und keine Buchstaben zum Schreiben. Sie waren Heiden und lasen und losten mittelst Zeichen und Einschnitten (tsrutami und rezami, worunter man sich Runen oder Kerbhölzer denken kann, das erstere ist verwandt mit hebräisch von zeret , Griffel", חרשמים zartummim , heilige Schreiber", das zweite mit aramäisch raz "Geheimniss", griechisch rhédzein "Opfer darbringen"). Nachdem sie das Christenthum angenommen hatten, sahen sie die Nothwendigkeit ein, ihre Zuslucht zu den griechischen und lateinischen Zeichen zu nehmen, um ihre von Regeln entblösste Sprache schreiben zu können. Doch wie konnte man mit griechischen Buchstaben Wörter wie вога (bog "Gott), жикоть (žiucot', das Leben"), skaw (zelo, viel") u.s.w. schreiben? Manche behalfen sich auf diese Weise. Endlich hatte der gnädige Gott Mitleid mit den Slaven. Er schickte ihnen einen frommen und rechtschaffenen Menschen, den heiligen Constantin, den Philosophen, Cyrillus genannt. Dieser ehrwürdige Heilige schuf für sie ein Alphabet von 38 Buchstaben, von denen einige den griechischen ähnlich, andere nach der slavischen Aussprache sind. Es war unter der Herrschaft des Kaisers Michael der Griechen, des Boris, Fürsten von Bulgarien, des Rastitz, Fürsten von Maravien, und des Kotzel, Fürsten von Blatno, nach der Erschaffung der Welt 6363 (855 nach Christo). 4 179 24 Buchstaben sind aus dem Griechischen entlehnt: A a k w r g A d e e 3 s під th i i к k л l м m н n ž ks conpprestty ü (eyu) ф f x kh \ ps w ō,

44 aus dem Slavischen в b ж ž s dz ц tš ч ts ш š ц štš х й ь i ъ i t ē e ю yu ж õ м ē.

Es geht hieraus ohne Zweifel hervor, dass die Slaven Runenzeichen hatten, aber sie schrieben damit nicht; jedenfalls waren diese Zeichen Wortzeichen, sie verstanden nicht einen einzelnen Lautwerth davon abzulösen, lieber quälten sie eich ab, mit einem fremden unvollkommenen Alphabet ihre Sprache zu schreiben, denn die fremden Zeichen hatten für sie nur einen Lautwerth, keine Begriffsbedeutung. Die Sache mag ungefähr so gewesen sein: Das Zeichen & bedeutete bei den Slaven bog (Gott), būkwi (Buche), buka (Lärm), bokŭ (Rippe), bukar (Zeichen); der Slave konnte sich nicht entschliessen in a ein b oder bu zu sehen, immer blieb es ihm ein Begriff; das B dagegen der Griechen, das war ihm b oder vielmehr w. Cyrillus versiel in seiner Noth, da die griechischen Laute für das Slavische nicht ausreichten und für eine Predigt in griechischer Sprache von den Slaven wenig Verständniss zu erwarten war, auf den Gedanken, Kebenso für b zu verwenden, wie er κ für w verwendete, vielleicht ohne zu ahnen, dass das B auf dieselbe Weise aus dem Zeichen des Weibes zum Lautzeichen w geworden war, wie er jetzt E von seinen Begriffen loslöste, um es zum Lautzeichen b zu machen. Mit Staunen vernahmen die Slaven, dass ihre Zeichen ebenso gut Lautzeichen sein konnten wie die griechischen, und die Erfindung war mit Gottes Gnade gemacht. Hier haben wir die Lösung des Räthsels der Buchstabenschrift überhaupt; so erfand der unbekannte Jude das hebräisch-phönikische Alphabet, so entstanden die persischen, tatarischen, syrischen, arabischen, indischen Schriften, auf diese Weise wurde in Griechenland die Buchstabenschrift eingeführt, und wir möchten fast vermuthen, dass Segwoyah, der Tsirokese, und Doalu-Bukere, der Vei-Neger, auf dieselbe Weise ihre Schriften erfunden haben. Es waren "Erfindungen", man fand dasjenige plötzlich von Werth, worüber man bisher tagtäglich achtlos hinweggegangen war; wie Millionen den Blitz einschlagen sehen und nur ein Einziger, Franklin, dadurch auf den Gedanken des Blitzableiters kam, wie in China und Deutschland man den Typendruck erfand, während die Römer längst mit Typen gespielt hatten, ohne auf den Gedanken zu kommen, damit zu drucken.

Übrigens war Cyrillus nicht der Erste, der auf den Gedanken kam, die slavischen Runen als Lautzeichen zu verwenden, schon mehrere Jahrhunderte vor ihm hatte der heilige Hieronymus, ein Zeitgenosse des Vulfila, und vielleicht durch diesen angeregt, ein rein slavisches Alphabet aufgestellt. Er war in einer slavischen Familie zu Studon in Pannonien (Blatno) geboren, und hatte jenes Alphabet aufgestellt, welches unter dem Namen Glagolitza die Schrift der katholischen Slaven ist, wie die Kyrillitza die Schrift der zur griechischen Kirche gehörigen Slaven; es scheinen somit Glaubensstreitigkeiten verhindert zu haben, dass die letzteren die Schrift der katholischen Slaven annahmen, doch bezeichnet Chodzko eine runde und verschnörkeltere Form der Glagolitza als bulgarisch, die einfache gerade Form als illyrisch-kroatisch. Dass beide Alphabete aus derselben slavischen Urquelle stammen, beweist die Gleichheit der Namen, sowie die Übereinstimmung der echt slavischen Zeichen des cyrillischen Alphabets; man vergleiche:

Kyrillitza: Ж S III Ш X **前** 品 Glagolitza: **W** \* Ш W 9 **B** B B D **% 36** doch scheint ein Wechsel zwischen glagolitisch A ya und cyrillisch A & vorgekommen zu sein.

Der Zahlwerth ist bei beiden Alphabeten ein verschiedener; das Cyrillische hat die Zahlenreihe des Griechischen und lässt daher die slavischen Zeichen bis auf 3, welches als sechs an die Stelle des bau getreten ist, ungezählt, daher

Die glagolitische Ordnung zählt die eingeschobener. Buchstaben, lässt aber dafür  $\Xi$  und  $\Theta$  weg, so dass mit r beide Ordnungen in 100 zusammentressen, daher

Es dürste diess die alte echt slavische Zahlenordnung gewesen sein, da sie dem gewöhnlichen Gebrauche widerstreitet, die sremden Zeichen am Ende anzuhängen; zwar haben alle slavischen Alphabete derlei Anhängsel wie z k etc., aber diese scheinen Hilfszeichen gewesen zu sein, um auch jene Laute getreu wiederzugeben, welche nicht am Ansange der Wörter vorkommen; merkwürdigerweise hat das cyrillische Alphabet die Laute ks ps th y am Ende angehängt, wobei im Russischen & zu f (fita statt thita) geworden ist.

Untersuchen wir nun die Bedeutung der Zeichen auf Grundlage der Zeichennamen, <sup>180</sup> so fällt uns sofort auf, dass das slavische Alphabet wie das gothische mit az beginnt, und dass das gothische wie das cyrillische und selbst das hunnisch-skythische Alphabet dafür à haben, das glagolitische hat dafür th, die nordische  $\star$  Yr-Rune; alle diese Zeichen haben dieselbe Bedeutung, die im illyrischen that (später th) noch klarer hervortritt; as ist der Gott Amor mit Bogen und Pfeil, der lebengebende Gott, das lateinische esse, deutsch Wesen (das höchste Wesen), der theilende (halb = Alpha) und zwiegeschlechtige Gott, der schwarz-weisse Harpokrates der Ägypter, der Janus der Römer, der Hermes der Griechen, das schaffende Wort (raaroaz glagol, daher der Name glagolitisch d.h. die (heimische) Sprache im Gegensatz zur griechischen.

Cyrillisch & b buky ist glagolitisch b r (rtsi); damit stimmt überein, dass rēts "Wort", bukar "der Sprachkundige" bedeutet; beide Zeichen schliessen sich an den ersten Buchstaben (das Wort) an, wie denn bog im Slavischen Gott bedeutet (altpersisch baga). E ist offenbar das demotische b "Gott", in der hieratischen Schrift bk (das gebärende Weib), L die Göttin oder vornehme Frau das griechische P. E verhält sich zu ff wie ägyptisch L zu f, d. i. wie Weib zu Mann, und da wir gesehen haben, dass ts dem alten q entsprach, so wäre rētsi das hebräische ppr raqià "die Himmelsseste", welche wir in der Schöpfungsgeschichte als A kennen gelernt haben, die umgekehrte Form von b. Diese Himmelsseste dürste auch das glagolitische sein, das phönikische hieratisch sein, hieratisch sein, die hebräisch samaim Himmel), die

Feuchte, das fruchtbare Erdreich, bok bok "die Rippe (aus der das Weibgeschaffen wurde), die Weiche," bokken bukwi "die Buche" (der fruchttragende Baum), bokkaphu bukariya der Sitz, ägyptisch das Symbol der Isis.

Cyrillisch k w wědě ist das umgekehrte glagolitische I on oder o "er, jener" (das Hintere im Gegensatz zu B), glagolitisch w ist III wědi "die Wiese" (die Bucht, der Busen), ferner kkar wěd", die Wissenschaft", bulgarisch V was mit kkapo wědro "die Urne" übereinstimmt. Dieses Zeichen lehnt sich an das vorige an, denn auch Isis ist die Göttin des Geheimnisses und des Wissens, wie die griechische Pallas Athene, wie überhaupt im Alterthume die Frauen "die Wissenden, Klugen, die Zauberinnen, die Runenkundigen" waren. K ist das Weib, die Urne, die Sudkunst.

Cyrillisch  $\Gamma$ , glagolitisch  $\mathbb{Z}$  g heisst  $\Gamma$ AAFOAH glagoli, verwandt mit  $\Gamma$ AAFOAH glagoli "Sprache", griechisch glótta. Das slavische glagoli hat sich in unserer "Glocke" erhalten, und klöckel (vulgär klakkel) ist das griechische glótta "Zunge" Nun sieht das gothische  $\Lambda$  aza eher wie eine aus dem Munde heraushängende Zunge (das Symbol des Loki) aus als  $\Gamma$  oder  $\mathbb{Z}$ , dagegen dürsten diese Formen das altgriechische  $\Lambda$  zur Grundlage haben, der Gaumen, der tönende Raum, wie die Glocke, und das Wort wäre mit unserem "gähnen" verwandt. Da das Ginnungagap oder das Chaos zuerst war, und das illyrischbulgarische Alphabet den Namen glagolitza führt, so möchte man fast vermuthen, dass ein Wechsel stattgefunden habe und glagol einst der erste Buchstabe, die Rune der Mitternacht war. Übrigens war  $\mathbb{Z}$  auch die Klinke, der Thürklopser, als Zeitrune das Zeichen, wann der Hahn zum ersten Male kräht.

Cyrillisch  $\Lambda$ , glagolitisch  $\mathcal{D}$  oder  $\mathcal{A}$  heisst  $\Lambda$ ospo dobro "gut, schön". Das letzte Zeichen ist jedenfalls die Wage und weist auf eine Zeit hin, wo  $\Lambda$  Rune des Morgens und die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche war;  $\mathcal{D}$  ist dagegen die Hieroglyphe  $\mathcal{D}$  (Himmel),  $\Lambda$  aber  $\Lambda$  tu, beides der Morgenstern, das Ende der Nacht.  $\Lambda$ o do ist eine Präposition, welche als griechisches héōs "so lange bis, indessen" aber auch "Frühroth, Morgenröthe" bedeutet, es ist sehr wahrscheinlich, dass auch das slavische do diese Doppelbedeutung hatte.

Cyrillisch e, glagolitisch 3 oder 3; das letztere ist das umgekehrte griechische e, verwandt mit cyrillisch s oder 3 zemla, welche Form im Mittelalter auch in die lateinische Schrift gedrungen ist; 180 yes heisst "sein",

est', ist', die Zeichen dürsten daher der Mund und sein Gegentheil sein, wie hieratisch f ft, die Nase', beides Organe des Odems, des Lebens.

Cyrillisch m, glagolitisch m živěte "Leben" schliesst sich eng an das vorige an; beide Zeichen weisen auf die Hieroglyphe m, hieratisch m ms "bilden, gebären, hervorbringen" hin, eine keimende Wurzel, als Zeitzeichen die Sonne am Horizonte heraufleuchtend, da das siebente Zeichen der 28-theiligen Zeitrose unmittelbar vor der Rune des Ostens steht.

Cyrillisch S, glagolitisch  $\mathbb{Z}$ , zelo ist unser deutsches "sehr" mit der weitern Bedeutung von hestig, leidenschastlich, griechisch zelos. 3 ist die Schlange , hieratisch  $\mathcal{S}$ , der griechische Zeus, das glagolitische Zeichen dürste die Hieroglyphe , hieratisch  $\mathcal{L}$ , die ausgegangene Sonne sein, der ägyptische Osiris, hieratisch  $\mathcal{L}$ , das chinesische  $\mathcal{O}$ .

Cyrillisch u, glagolitisch T i, um i i bedeutet "und", und darauf weist auch die Verbindung u hin, aber wir haben dieses Zeichen auch als Himmel erkannt, und die glagolitische Form ist die Hieroglyphe ax "hoch", es ist die Sonne, die sich erhebt, noch steht sie so, dass man glauben möchte, man könne sie noch mit den Händen erreichen, die Verbindung mit der Erde ist also erst gelockert. Übrigens dürfte durch die Erweiterung des Zeitkreises sich die Bedeutung geändert haben; im Griechischen war H die Ostrune, die Vereinigung von Himmel und Erde, hier war das "und" noch am Platze.

Cyrillisch 1, glagolitisch 8 i. Das cyrillische Zeichen war im Glagolitischen yerek, das hebräische 7 yerek "Lende", das nordische Å und dadurch mit fin az verwandt, wie das an seine Stelle getretene L das vereinfachte E buki ist. 1 ist das Symbol der Fruchtbarkeit, der zeugende Sonnenstrahl, hieratisch 2 akp, griechisch agápē "die Liebe", verwandt mit 2 mr "die Mühle", und 8 scheinen in der That zwei Mühlsteine zu sein.

Glagolitisch IP derw' hat kein Gegenstück im Cyrillischen, es müsste denn w yeri sein; die Figur scheint dasselbe zu bedeuten wie die vorige; in der hieratischen Schrift dürste ihm das Sistrum entsprechen; es ist die Zeit der Liebe, der Freude, des Glückes, der Juni.

Cyrillisch K, glagolitisch 4, bulgarisch 5, KAKO, wie, auf welche Art und Weise", dürste ursprünglich "Art und Weise" selbst bedeutet haben. Im Griechischen heisst kakós "schlecht", I ist die Rune der Sonne, die sowohl "zeugen" wie I bedeutet, aber auch den Strick, daher "Ränke spinnen, verdreht", und wir erinnern hierbei daran, dass in der phönikischen Schrist Ik das verkehrte K a war. In unserem Liebesroman ist es die Zeit, wo die Götterhelden die Geliebte verlassen. Das Zeichen steht im Zeitkreise ungesähr dort, wo die nordische Rune 1 naud stand, dort war es Zeichen der Besruchtung, und damit stimmt "Art und Weise" überein, aber genauer dürste es das Ende der Besruchtung sein, und man möge beachten, dass dort 1 n vor 1 stand, hier stehen sie umgekehrt.

Cyrillisch A, glagolitisch Ml, Arame lyudiye "Leute" bedeutet wie Loden "Nachwuchs, Kinder", daher A zwei Füsse (Fussgänger im Gegensatz zu Reisigen), entsprechende Hieroglyphen giebt es soviele, dass der Reichthum beirrend wirkt; am passendsten scheint mir II hieratisch H nn "ähnlich sein", das hebräische unn "Nachkomme", es wäre dann die Zeit des wachsenden Getreides, wie aus der nordischen Getreidegöttin Sif die Sippe geworden ist.

Cyrillisch M, glagolitisch  $\mathfrak{D}$  m, Muchete müslite. Die beiden Zeichen sind in der Form identisch, das Zeichen fällt auf die 12. Mittagsstunde und bedeutet die Mitte, griechisch mésos, davon ist der slavische Name abgeleitet, welcher "bedenken, nachsinnen, zögern" bedeutet, wie auch im Deutschen Minne und meinen, winne (Hoffnung im Gewinn) und weinen verwandt sind.

Cyrillisch H, glagolitisch Pn, Hahl nas "wir". Dieser Begriff ist im Hausgedrückt, welches eine Vergleichung, die zwei II ist, ebenso weist Hahlen nasie auf die Hieroglyphe das Gewebe" hin, dagegen ist P, welches wir als Zeichen der Jugend kennen, das griechiche néos "frisch, jung, schön" slavisch Hahlen nasie "kommen". Mit diesem Zeichen beginnt die zweite Hälfte des Zeitkreises und P entspricht dem 5.

Cyrillisch o, glagolitisch 2 o one on', jener ist bereits bei e als die um gekehrte Form dieses Zeichens besprochen, wie es auch als o mit w verwandt ist. Wenn übrigens 2 das Hintertheil ist, so ist o nicht das Auge, sondern der Auswurf. In dieser Beziehung würde das lateinische onus, die Last, noch mehr aber anus, der Kreis, der After entsprechen, worauf auch one poahten oneroditi, schmähen, verachten hinweist.

Cyrillisch  $\Pi$ , glagolitisch  $\Pi$  p,  $\Pi$  okoŭ pokoy "Ruhe". Die beiden Zeichen bedeuten dasselbe,  $\Pi$  ist überdiess identisch mit  $\Pi$ , welches wir als Morgenstern kennen gelernt haben, welches aber auch die Nacht bedeutet; im markomannischen Alphabete war perc eine Nacht-Rune, welche auf das Zeichen des Westens folgte. Hier dürfte das Zeichen dem englischen after-noon "Nachmittag" entsprechen, der Zeit der drückenden Hitze, welche die Arbeit lähmt.

Cyrillisch  $\rho$ , glagolitisch  $\sigma$ ,  $\rho$  zuh rtsi.  $\rho$  ist dasselbe wie glagolitisch  $\sigma$ , glagolitisch  $\sigma$  dasselbe wie cyrillisch  $\sigma$ , jenes bedeutet "jung", dieses das Wort  $\rho$  kur r  $\sigma$ , in der Wiederholung der Zeichen entspricht es  $\sigma$   $\sigma$   $\sigma$  ist" (Leben); endlich ist es dem slavischen  $\sigma$  ähnlich, dem unausgesprochenen Zeichen, schliesst sich somit an "Ruhe" an. Wenn die Zeichen einmal nur bis 90 reichten, so fing mit  $\sigma$   $\sigma$  eine neue Reihe an und dieses wäre so viel wie  $\sigma$   $\sigma$  gewesen.

Cyrillisch c, glagolitisch Ts, caoro slowo, Wort ist derselbe Begriff wie der vorige. Das glagolitische Zeichen dürfte die Hieroglyphe sa, Schutz, Hintertheil, Rücken sein, wozu sich die einfache Hinterbacke C gesellt, von der man nicht weiss, wie sie in die griechische Uncialschrift hineingekommen ist, ausser sie müsste von den Slaven entlehnt sein. In der Minuskel wird gar daraus, während die Finalform  $\varsigma$  sich an das archaistische anlehnt, sist aber das hebräische same Als Wiederholung schliesst sich Slowo an žiwěte, Leben an.

Cyrillisch T, glagolitisch III t, TREADA twrdo, fest, Firmament. III ist das cyrillische II und mit II verwandt; es mag also ebenfalls die Hieroglyphe Himmel sein; T haben wir als die Wage kennen gelernt, sie war im Griechischen Zeichen des Westens, hier steht sie nur um ein Zeichen vor der Westlinie. Übrigens zeigt die Hieroglyphe II, dass man auch den Himmel alseine ungeheure Wage betrachtete, an welcher sich die Sterne wie Gewichte auf und nieder bewegten, so dass wenn ein Stern erscheint, der andere verschwindet.

Cyrillisch of =8, glagolitisch  $\mathbf{H}$  u, of  $\mathbf{K}$  uk. Letzteres ist dasselbe wie cyrillisch of yu. Uk "Gelehrsamkeit" ist dasselbe wie  $\mathbf{K}$  wêd", die Wissenschaft", das Dunkel, der Untergang der Sonne, das Insichgehen, Einsehen.

Cyrillisch  $\phi$ , glagolitisch  $\phi$  f sind identisch. Wir kennen das Zeichen bereits als den Haarzopf des Phöbos Apollo; форкторна fortuna ist "der

Sturm, womit perkana ferkada, das Schiffehen zusammenhängt, das wäre die Hieroglyphe des Segels, auch papum fariž, das Pferd hängt damit zusammen, es ist das windschnelle und daher dem Wagen Apollos vorgespannt; pist auch die dunkle Wolke; es beginnt die Zeit der Stürme, und im nordischen Runenkreise fanden wir an dieser Stelle , welches die Heimkehr der Schiffer bedeutete.

Cyrillisch  $\chi$ , glagolitisch  $\angle kh$ . Was  $\chi + k \rho k k h e^r$  bedeutet, ist unbekannt;  $\chi \times k h i r a$  ist die "Gebrechlichkeit, die Krankheit", und im phönikischen Alphabet war  $\chi$  der Schluss.  $\angle k$  ist offenbar dasselbe wie  $\angle k$  glagol', daher das Gähnen, die Müdigkeit, die Zeit des Schlafengehens.

Cyrillisch w, glagolitisch Q o; die Bedeutung des Namens wrz ot ist unbekannt; w ist das Hintertheil, das glagolitische Zeichen scheint der Mond zu sein, hieroglyphisch Q paut. Es ist jedenfalls ein Nachtzeichen.

Glagolitisch & šta und & tšaw, cyrillisch u šta und u tšerw' sind ebenso verwandt, wie in den angelsächsischen Runen st und ts ist; es ist jedenfalls die Hieroglyphe das grosse Höllenthor, welche wir bereits bei sangezogen haben, mit dem Begriffe der "Stütze", denn sta heisst in den europäischen Sprachen durchwegs "stehen"; das festverschlossene Thor der Unterwelt hält die Todten fest, die Unterwelt ist die Stütze der Oberwelt. Verwandt hiermit ist auch m ša, welches keinen Lautwerth hat; es ist das chinesische šan "Berg" und bedeutet wie šta "die Starre, den Tod, die Versteinerung der Erde", wie auch die angelsächsische Rune st der "Stein" ist; übrigens kann šta auch der Scheiterhaufen sein.

Cyrillisch II, glagolitisch V tsi ist die Urne, in welche die Asche des Todten gesammelt wird, das ägyptische T, welches den ursprünglichen q-Werth hat, vielleicht auch, da Zugleich See bedeutet, der Charon und sein Nachen in der griechischen Mythe; in diesem Falle dürste O der Obolus sein, welcher dem Todten mit in's Grab gegeben wurde; ILPKK terw' ist der Wurm, als Skorpion ebenfalls Symbol des Todes.

Die übrigen Zeichen sind Entlehnungen der früheren,  $\mathbf{z}$   $\mathbf{k}$   $\mathbf{k}$  sind Modificationen von  $\mathbf{s}$  b und  $\mathbf{b}$  r,  $\mathbf{k}$  ist Zusammensetzung von  $\mathbf{l}$  und  $\mathbf{c}$ , wie  $\mathbf{z}$  von  $\mathbf{l}$  und  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{k}$  von  $\mathbf{l}$  und  $\mathbf{c}$ ,  $\mathbf{a}$   $\mathbf{e}$  und  $\mathbf{x}$   $\mathbf{a}$  sind Nebenformen von  $\mathbf{h}$   $\mathbf{a}$ ; dasselbe ist bei den glagolitischen Zeichen der Fall. Daher haben diese Zeichen auch keinen Zahlwerth, es sind Bildungen der Grammatiker, und es wäre sogar möglich. dass sie auch erst in späterer Zeit aufgekommen wären.

So haben wir auch in der slavischen Schrift eine Zeitrose kennen gelernt; während aber in dem 24-stündigen Zeitkreise die Bahn der Sonne beschrieben wird, haben wir in dem vorliegenden 28-theiligen Kreise die Geschichte des Mondes, sein Aufnehmen und sein Abnehmen: fil az ist der Neumond, fi zelo das erste Viertel. Demislite der Vollmond, das letzte Viertel. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich in diesem Zeitkreise auch der Tageskreis einmischte, der sich ja vom Mondkreise nur dadurch unterschieden, dass seine Viertel sechs Theile die des Mondes aber, die Woche, sieben Theile hat. Demnach ist fil Mitternacht, fil Sonnenaufgang, Wittag, Demnaufgang.

Wir lassen nun als Schriftprobe einige Vaterunser-Texte folgen:

## 1. Glagolitisch.

Die glagolitische Schrift wird nur noch in den Kirchenbüchern angewendet, die Slavonier wie die Slovenen und Kroaten haben in neuerer Zeit das lateinische Alphabet angenommen. In den alten Texten wurden die Wörter ohne Zwischenraum aneinander gereiht, wahrscheinlich hatten die Consonanten, wie noch die einfachen Namen ša, šta ein inhärirendes a, wo ein anderer Vokal lautete. wurde dieser geschrieben, wo kein Vokal folgte, stand 1 (yerek), das Virama der Inder, mit welchem sogar die Form Ähnlichkeit hat. Das Vaterunser lautet:

# Transscription und Übersetzung.

Vater unser, der du bist in den Himmeln, lass ihm sein geheiligt Name twoye, da pridet tsarstwo twoye, da budet wolya twoya, yako na nebesi, dein, lass es kommen Reich dein, lass ihm sein Willen dein, wie im Himmel i na zemli, zlyab naš nasuštńi dažd nam dnes, i ostawi nam dlgii und auf der Erde, Brod unser täglich gieb unsheute und vergieb uns Schulden

našę, yako i mi ostawlyczem dlžnikom našim, i ne wwedi nas wo unsere, wie auch wir vergeben Schuldigern unseren, und nicht führe uns in iskušeniye, no izbawi nas ot lukawago. Amin.
Versuchung, sondern befreie uns vom Übel. Amen.

# 2. Cyrillisch.

Das Folgende ist ein altslavonischer Text nach den ältesten Manuscripten, er stimmt ziemlich genau mit dem vorstehenden glagolitischen überein, so dass Transscription und Übersetzung überflüssig sind.

Оче нашь иже иси на нбсехя, да ститься имя твои да придеть чрствии твои, да бждеть волю твоя, юка на нбси и на земли. Хлебя нашь насжштьням, даждь намя дыньсь, и оставинамя длягя і наша юко имя оставлююм дляжникомя нашимя и невяведи нася вя напасть, ня избави ня отя непримяни юко ткой исть чрствий и сила и слава вь векя Яминь.

#### 3. Russisch.

Die Russen schrieben früher ebenfalls mit der cyrillischen Schrift. Peter der Grosse, dem die Schrift zu schwerfällig war, liess dieselbe 1704 vereinfachen und dem lateinischen Ductus mehr anpassen. Nach dem Muster des letztern wurde auch eine Schreibschrift gebildet, welche auch von den Ruthenen, Serben und Bulgaren angenommen wurde.

Man beachte die Unterschiede:

Cyrillisch лабьевы и ргц ts ц tš ы ya не ye Russisch a беу рц ч я б

Noch mehr tritt diese Ähnlichkeit mit der Lateinschrift in der Schreibschrift hervor, wo noch mehr cyrillische Buchstaben durch lateinische ersetzt wurden. Übereinstimmend werden geschrieben a e i k o y v, dagegen sind gleich aber von verschiedener Bedeutung:

Russisch  $\int b \int w g d g z$  (weiches s) l l i l l p / l r c s m t x kh t t s.

Von cyrillischen Buchstaben wurden ganz aufgegeben. S, welches ohnehin nur Zahlzeichen war, das die Russen, nachdem sie die arabischen Zahlzeichen angenommen hatten, nicht mehr bedursten,  $\mathbf{s} = 0\mathbf{y}$ , welches durch  $\mathbf{y}$  ersetzt wurde,  $\mathbf{w}$ ,  $\mathbf{x}$ ,  $\mathbf{z}$  welches durch  $\mathbf{k}$ c ersetzt wird, und  $\mathbf{y}$ . Den Russen fehlen von unseren Lauten h, welches ganz ausgelassen oder durch g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g und g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g ersetzt wird, g

Das Vaterunser lautet nach der im Jahre 1870 von der Petersburger Staatsdruckerei herausgegebenen Vaterunser-Sammlung:

Отче нашъ, сущій на небесахъ! Да святится имя Твое; да пріидетъ царствіе Твое; да будетъ воля Твоя и на землѣ какъ на небѣ. Хлѣбъ нашъ насущный дай намъ на сей день; и прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ; и не введи насъ въ искушеніе, но избавь насъ отъ лукаваго. Ибо Твое есть царство и сила и слава во вѣки. Аминь.

Schreibschrift

Omre nauve, cyujii na nebecaxe! Qa chamumca una TIlboe; ga npiugeme yap-cmbie TIlboe; ga bygeme bona TIlboa u na zemili kake na nebb. Xilbor nauve

nacyuyuwii gaii nams na ceii gene; u npocmu nams goneu nauu, kaks u mu npouyaems gonemukams nauums; u ne bbegu nacs bs uckymenie, no uziabe nacs oms nykabaro. Uro TTboe ecme yapombo u cuna u onba bo blku. Amuns

## Transscription.

Otše naš suštšii na nebesa ?! Da swyatitsya imya Twoye, da priidet tsarstwi Twoye, da budet wolya Twoya i na zemlye kak na nebye, zlyeb naš nasuštšnii dai nam na sci den, i prosti nam dolgi naši, kak i mii proštšaem dolžnikam našim, i ne wedi nas w iskušenie no izbaw nas ot lukawago. Ibo Twoye yest tsarstwo i denn dein ist das Reich und

sila i slawa wo wyeki. Amin. die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

## 4. Serbisch.

Die Serben bedienen sich ebenfalls der russischen Schrist mit einigen Änderungen als h dy & ly h ny h ty a ye, dagegen haben die Kroaten die lateinischen Lettern angenommen. Wir lassen hier das Vaterunser in serbischer Schrist folgen:

Отче нашь, иже вси на небесѣхь, да святится имя твов, да прыдеть царствів твов, да будеть воля твоя, яко на небесы, и на вемљи, хлѣбь нашь насущны даждь намь днесь, и остави намь долгы нашя, якоже и мы оставляемь должникомь нашимь, и не во веди нась во искушенив, но избави нась оть лукаваго. Аминь.

## 5. Rumänisch.

Auch die Rumänen bedienten sich in früherer Zeit der cyrillischen Schrift, in neuerer Zeit haben sie immer mehr lateinische Buchstaben angenommen. Wir geben hier eine Probe dieser Schrift aus älterer Zeit:

Τάπωλι Ηφιτρό, κάρελε εψή ή νέρκρη, ιφημάικωτε Ηδωελε πως: Βίε ήπρωρωμίω πα: φίε βόω πα, πρε κόωι ήνέρκ, ωὶ πρε πωμάτι. Πάμπω Ηόαιτρω νὰ με πόαπε βήλελε, μω Ηόαω αιπωβή: Μη Ηε βάρπω Ηόαω μαποριήλε Ηόαιτρε πρε κόωι ωὶ Ηόή ερπωμιά μα μαπόρημημομιά Ηόμρη: Μη Ηδ Ηε μόνε πρε Ηόμ ή θίπητω, νὰ Ηε μακωμέτικο μελικού με κόλι ρωδ. αλώμι.

# 6. Die Schriften der westlichen Slaven.

Die westlichen Slaven haben unter dem Einslusse der katholischen Mönche, welche, wie auch in Deutschland, lateinisch predigten und die Landessprache missachteten, die lateinische Schrift und besonders die in Deutschland gebräuchliche Fracturform angenommen, welche noch jetzt von den Slovaken und Wenden der Lausitz gebraucht wird, während die Čechen vor Kurzem und die Polen schon längere Zeit die lateinische Antiqua-Schrift annahmen.

Um ihre Sprache mit dem für sie unvollkommenen lateinischen Alphabete schreiben zu können, wendeten sie Accente an, namentlich , welches eine Erweichung bezeichnet, z. B. ě ist ye, d ist dye, ř ist rž, ž ist das weiche sch, š das harte, č ist das deutsche tsch. Die Polen gebrauchten das Zeichen zur Erweichung, daher: b' ist by, ś sy, ć tsy, ść sytsy, sch wurde durch Zusammensetzung als sz; schtsch, das russische m, durch szcz wiedergegeben; für das weiche sch haben die Polen zweierlei Aussprachen, welche sie durch ż und ź unterscheiden, q und ę sind Nasallaute. Wir lassen hier das Vaterunser in der jetzigen Orthographie dieser Völker folgen:

## Čechisch.

Otře náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé; přijá království tré, bud vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes; a odpusť nám vinny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim; i neuvod nás v pokušení, ale zbav nás od zlého; nebo tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen.

#### Polnisch.

Ojcz nasz, któryś jest w niebieśiech, święć się imię twoje; przyidź królestwo twoje, bądź wola twa, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziśaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: i nie wwódź nas w pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego, albowiem twoje jest królestwo, i moc i chwała, na wieka. Amen.

## IV. ALBANESISCH.

Ganz im Gegensatze zu der Meinung, dass das phönikische Alphabet die Runde durch die Welt gemacht habe, sehen wir in manchen Erdenwinkeln, wo man keine Kenntniss der Schrift vermuthet, eine Anzahl Alphabete von Geschlecht zu Geschlecht als Geheimschrift vererben. So bedienen sich die Albanesen im Allgemeinen der griechischen oder der lateinischen Schrift, und zwar die Tosken der griechischen, die Gegen der lateinischen, und doch hat der österreichische Consul v. Hahn bei ihnen drei verschiedene Alphabete gefunden, von denen das eine 52 Zeichen (also so viel als das Jahr Wochen) das andere 33 und das dritte 22 Zeichen, wie das phönikische Alphabet, hat. <sup>181</sup>

Das letzte wurde Hahn von Veso Bei aus der Familie der Alisot-Paschaliden, einem der angesehensten Häuptlinge von Argyrokastron, mitgetheilt, welcher es in seiner Jugend von seinem Hofmeister, der gleichfalls ein Albanese war und in dessen Familie es zu einer erblichen Geheimschrift benutzt wurde, erlernt hatte. Es besteht aus folgenden Zeichen:

Wir möchten dieses Alphabet nicht von vornherein als willkürlich verwerfen, es ist noch nicht aufgeklärt, weshalb manche Capitalbuchstaben in der Minuskel Veränderungen erlitten, andere nicht; wir finden hier  $\varepsilon$  (22) als b, das phönikische Aleph als  $\tau$  und umgekehrt H als Alpha, wir finden ferner die Minuskelform  $\varepsilon$   $\iota$   $\mu$ , die lateinische Minuskel x (ks) als  $\chi$ .

Von dem zweiten Alphabete meint Hahn, dass ein Albanese Namens Büthakukye es erfunden haben soll; es wäre dies möglich, da dieses Alphabet fast ebensoviel Zeichen hat, als Hahn zur richtigen Umschreibung der albanesischen Sprache bedurtte, auffallend ist jedoch, dass der Albanese sich so viele Mühe gegeben haben soll, Zeichen zu erfinden, welche mit keinem bekannten Alphabete Ähnlichkeit haben, statt, wie es Hahn gethan hat, sich die Arbeit dadurch einfacher zu machen, dass er die griechischen Zeichen durch Accentuirung vermehrte. Wir erinnern uns hierbei lebhast daran, dass auch der Armenier Mesrop ein solches Alphabet erfunden hat, welches aus eigenthümlichen Zeichen bestand, und auch das von Hahn zuerst erwähnte Alphabet hat mit keiner bekannten Schrift Ähnlichkeit. Von diesem erzählt Hahn, dass es nur in der Stadt Elbassan heimisch zu sein scheine, doch soll es auch in der südlichen Nachbarstadt Berat verstanden und benützt werden, und zwar auch zur Correspondenz mit abwesenden Landsleuten. Einige führen sogar ihre Bücher in dieser Schrift. Nach der Tradition soll dasselbe von einem Lehrer der dortigen Griechenschule Namens Theodor herrühren, dessen Schriften in einer starken Pest-Epidemie von den Verwandten aus Furcht vor Ansteckung verbrannt wurden. Merkwürdigerweise hat dieses Alphabet trotz seiner vielen Zeichen keine mehrfachen Zeichen für Laute, wohl aber Zeichen für Lautverbindungen, von denen einige offenbar combinirt sind wie 7 ds v zu n z nds. Alle Consonanten haben als Namen ein inhärirendes a wie bei den Indern.

Wir geben hier mehrere Vaterunser in albanesischer Sprache.

# 1. Schrift von Elbassan.

boli int gt bi lt ciid cioclt xtxtsors) tetsi il.

osti lisiltai boli, ò ltelt òsatsi il, si còxst ltrilt

xt ciid oliò i ai lt ai. ima volil lògto i sosti gt

vo vòxilt mis estato. i ai xt pivo espilt lovo, si cò
xst xtpipitt i ai vo olo gt et piptot xt vilil. i

aites vo pt lteli xt xovi misosto, mo lutlovo

volil ko i pibò. si bolibo ist lsiltaio i ai eòcio i ai

pt aite xt pilt lt lossesst ltali.

## 2. Schrift Büthakukye's.

#### 3. Griechische Lettern.

Γιάτι ἴνς κὸ γέ μπὸ κίελ κιόφτς σεντερούαρε ἔμερι ἴτ. ἄρτς μπρετερία γιότε. οὺ πέφτς οὔροξρι ἴτ, σὶ κούντρς πένετς ντὸ κίελ ἀστοὺ ἐ δὰ μπὸ δέ ἔπνα νάβετ πούκεν ἐ σόμμε κὸ νὰ δούχετς πὰρ φὺστενς ἐ δὰ ντελένα φάγετς τύνα, σὶ κούντρς ντελέγεμς ἐ δὰ νὰ ἀτὰ κὸ φελέγενς ντὸ νέβετ ε δὰμὸς νὰ λεσότζ νέβετ ντὸ ντονὸ πιρασμὸ, πὸ σπετύνα νάβετ γκὰ ὶ ἴιρου, σὰ γιὸτιγια ἔστς μπρετερία. ἐ δὰ φουκία, ἐ δὰ λεβδίμι, ντὸ γέτς πὸ πασύσουρε βερτέτ.

Transscription: Yati inü tšü ye mbü kiel', kióftü šüntüruarü ümüri it. Artü mbretüria yóte, U mbüftü urdüri it, si kundrü mbünetü dü kiel' aštu e de mbü de. Epna náwet mbutšün e sorme tšü na du zetü per fistünü. E de ndüléna fayetü tona, si kuntrü ndüléyemü e de na atá tšü füléyünü ndü néwet. E demos na lüšots néwet ndü ndone pirasmo. Po špütóna náwet nya i ligu. Se yótiya úštü mbretüria e de fukía, e de lüwdimi, ndü yétü tü mbasósurü würtet.

Während es von den Griechen nicht bekannt ist, dass sie Lieder besessen haben, welche die Buchstaben des Alphabets zu Versen verwendeten, wie die nordischen und angelsächsischen Runenlieder oder mehrere Psalmen und die Klagelieder Jeremiä, muss es doppelt auffallen, dass die Albanesen ein solches besitzen, welchem das griechische Alphabet zu Grunde liegt, und welches Hahn veröffentlicht hat. Wir glauben auf eine Reproducirung desselben nicht verzichten zu dürfen, da Hahn's albanesische Studien wohl nicht allgemein bekannt sind.

Αιάν σε σ' τε ουιδίς, χίε τα μουνδώί φουχουράνε. Gnade, denn es steht dir nicht zu, Mich, den Ärmsten, zu quälen. LEVIA E "EEE" and reflect than it i ce

THE METHOL के मार्थ समान अंद्र कराइ. Liste Minuicus IS THE WE TENSA R BEI MELL

だいかる をかぶいか

Tiller : I'm re durance in mainer PET IN THE I GATE DE ANAR OF LETRONS & TRANS THE FIRM ENER TIET ANATOTE RESETEIRE in DI IN DE DELL THE ALT ME THE

Bill Silve Ellan. בופני אינות בנו בוניות בובו

THE PERSON ISST. ME TO THE WARTER

ふれるしゅ かいないいっこ 在大学的, 在 大学 是 是 2000 the growy was asing the E PAUL CIPPLE PIC TO THE SERVICE Burs' MIE TE 25 SIATE.

ger while there is dianes りゅうれきい つきてきい 2ま まきご pur que surgeaux sur a tra cours. Mun de allem alema se come Senant

Letter statements very the recta Voted in their above the tree THE MILE MILES

wie iernem Artier / Leming The Home is there.

Jesse Transmit

timi für tent. Villet.

मा ता सामास्ट कामा एक एक एक Teller

ीक्ट .स सारायन मेल्लन मा तेन केसरीयlei süle

I saware Herren.

Verne n ner Lene gännen. the same of the

len ien hanz event nen bene en me en siene en Beimitei क्लिंडा (ह्यादा सुमार १६८)मध्य क्लानाक hr lagen, niew ment un zuen.

lies ene Vir non en in enem na Kanuma

Sias Truie en de suddie The ten mance her runt descriverien st

Fir nese qua ince en sem weiarunt near

THE THE HER THE THE THE THE THE THE THE is grast de Sanioner

Les Levenue n tieser Leu

Ei ter Linge de Leue al engren Sal on iir Since.

il mant, in weitest univers un um main at Mater.

Liss then them werenen i Lachtime. 🕂 Liechnu. e- siameen ni sear.

Χαράμ μ'α bav dovjáve

χουρι τε δοφ, ύμεριν μ'α ντζιρ.

Ψε με μουνάόν, ο Σουλτάν?

με άρετ ε ποσί χριρίου.

Ω! ουμδού ζένερα, μα σ' δαν,

Ινσύφ, αστ δατό περνδίνε.

Denn scheue dich vor Gott
Und lass mich nicht in solchem Weh.
Schütze ihn, o Gott!
Rufe ich Tag und Nacht für dich.
Wie kein anderer Mensch
Bete ich am Morgen und am Abend.
Ich verberge dir die Liebe;
Ich halte es für Sünde, sie zuverleugnen.
Sie schmelze ihn wie Wachs,
Nimm den Glanz der Welt, o Liebling.
Deine Wangen sind

Der Mond und die Sonne, welche scheinen.

Das Dasein hast du mir verhasst gemacht,

Wenn ich dich sehe, nimmst du mir das Leben.

Warum quälst du mich, o Sultan?

Du schmelzest mich, wie Wachs.

O! mein Herz ist voll, es fasst nicht mehr,

Genug! soweit, wenn du Gott liebst.

Diese Verse sind ihrem Zusammenhange nach ebenso ungereimt wie die Runenlieder und die Psalmen, daher ist auch hier die Vermuthung nahe liegend, dass der Inhalt gleichgiltig war und dass sie nichts als eine Deutung der Zeichen enthalten. In diesem Falle würde bedeuten:

- A Gnade, zustehen, nicht, Ärmster, quälen.
- B Augenbrauen (m?), vernichten, abwenden, auf die Seite blicken (schielen?).
- Mund (⟨), Liebling (vergleiche Levi), Quell, süss (Zunge oder schmecken)?
- △ Perle, Zahn, Gift, Wunde.
- E Ach, Ärmster, wohin gerathen, Schönheit, Stütze.
- Z Schwarz, Herz. Liebe, Glanz (ζέμερα heisst "Herz, Leib, Bauch, Wille. Begehren, Nachmittagszeit; schwarz heisst bekanntlich ursprünglich "verbrannt").
- H sprechen, Knabe, Glanz, Feuer, erwecken.

- O rufen (Mund?), sehen (Auge?), Heilmittel, Glanz, versengen, gegen.
- 1 ihr, Auge, Blick, nicht, eins, Wort, richten, Mahnung.
- K sonst (einst?), fürchten, erblinden, Glanz, beschwerlich.
- K Qual, finden, Heilkraut, füllen, Herz, Gift.
- A preisen, Schönheit, Lieben, diess, Zeit.
- M mit, Zunge, Liebe, leugnen, dafür halten (meinen), Sünde.
- N Glanz, anstellen, anderes, tödten, verleiten lassen, Liebling.
- O o! Liebling, schmerzen, zu viel, martern, nicht, schuldlos.
- 1 denn, scheuen, Gott, lassen, nicht, solches, Weh.
- P schützen, Gott, rufen, Tag und Nacht (immerwährend?), für, ihn, dich.
- **\(\Sigma\)** wie (Gleichung?), anderer, Mensch, kein, anbeten, Morgen und Abend.
- T verbergen, Liebe. dafür halten, Sünde, ich, es, verleugnen.
- Y schmelzen, wie (Gleichung?), Wachs, nehmen, Glanz, Welt, Liebling.
- Wangen, Sonne und Mond, scheinen.
- X Dasein, machen, verhasst, sehen, nehmen, Leben oder Leben nehmen.
- Ψ warum (Frage?), quälen, Sultan, schmelzen, wie (Gleichung), Wachs (also Y=Y).
- Ω o, Herz, voll sein, genug, so weit, Gott, lieben.

Nach dem, was wir bisher über die Bedeutung der Zeichen in Erfahrung gebracht haben, können wir nicht zweifeln, dass die vorstehenden Buchstaben diese Bedeutung hatten, es wäre nicht unmöglich, dass dieses Lied einem griechischen Muster nachgebildet ist, doch würde eine solche Untersuchung hier zu weit führen.

# V. ALTITALISCHE SCHRIFTEN.

Bevor Rom ganz Italien zu einem Reiche mit einer Sprache und Schrift vereinigte, wohnten in diesem Lande eine Reihe kleiner Völker mit eigenem Cultus, eigener Sprache und eigener Schrift. Die letztere ist der altgriechischen eng verwandt und die Unterschiede zwischen den einzelnen Schriften sind nicht grösser, als sie in Griechenland zwischen den Schriften der einzelnen Länder bestanden, bevor das ionische Alphabet, mit welchem die Ilias in innigem Zusammenhange stand, in ganz Griechenland angenommen wurde.

Daraus ist aber nicht zu folgern, dass die Italiener ihre Schrift von den Griechen erhalten hätten, vielmehr ist es wahrscheinlicher, dass diese Umbrisch. 543

Alphabete ebenso alt als die griechischen sind, denn wenn überall, wo Schriften wirklich von anderen Völkern entlehnt wurden, das volle Alphabet angenommen wurde, auch wenn die Sprache nicht alle Laute des fremden Alphabets hatte (ich erinnere an das koptische Alphabet), so ist es auffallend, dass die altitalischen Alphabete weniger Zeichen haben als die altgriechischen. Das faliskische hat nur 18 Zeichen, das etruskische, oskische und messapische jedes 20, möglicherweise hatte auch das faliskische so viel, nur sind vielleicht zwei in den Inschriften nicht vorgekommen.

Auch die Zeichen haben einige Abweichungen von den griechischen. So stimmt das etruskische  $\bowtie m$  nicht mit dem griechischen, wohl aber mit der markomannischen Rune überein, und wie diese (auch im Angelsächsischen) identisch mit d war, so finden wir im Etruskischen, welches kein d kennt,  $\bowtie$  auch als s austreten. Die Umbrer hatten einen Laut d rs, welcher dem slavischen b r umsomehr entspricht, als die Italiener von rechts nach nach links schrieben, die Slaven aber von links nach rechts.

Am meisten stimmt mit dem griechischen das messapische Alphabet überein; ABFAEFZHOIKVMNOFP XTX, an dieses lehnt sich das römische an, welches kein O, dafür aber Y und Q lat. Das letztere Zeichen kommt in keinem andern italischen Alphabete vor. Die meisten Eigenthümlichkeiten haben das etruskische, das umbrische und oskische Alphabet, in diesem kommt z. B. m als Woder W vor, welche Form später in die Minuskel übergegangen ist, es war ursprünglich die Drei gegenüber N n der zwei; im Ägyptischen war der Lautwerth dafür u, der durch Lautverschiebung zu m wurde.

#### 1. Umbrisch.

Wir geben hier als Probe ein Stück aus den iguvinischen Tafeln (V a. Z. 22-27) in umbrischer Sprache (die Zeilen laufen von rechts nach links)

RIE: 8DRYED: BEDSMRYVD: 8VDENY EOCELKIV: 8EIR: 8DRYDEKS: VYE: KCESYVD: SCE: DEOYE: KVDRYV: SI: SCE: NESYDV: KRDY 8DRYDV: RYDRYV: SI: VVOE: VVV: BENVDENY: PDVSIKVDENY: DEOYE: KVDRYV: EDV: EPEK: 10V8E: SI:

## Transscription und Übersetzung.

I'mbrisch.

A pe frater çersnatur furent, ehvelklu feia fratreks ute kvestur, sve rehte kuratu si. Sve mestru karu fratru Atiieriu, pure ulu benurent, prusikurent rehte kuratu eru, erek prufe si. Lateinisch.

Postquam fratres cenati fuerint
decretum faciat magister aut quaestor,
si recte curatum sit. Si major pars
fratrum Attidiorum, qui illuc venerint,
censuerint recte curatum esse, tum
probe sit.

"Nachdem die Brüder gegessen haben werden, hat der Vorsteher oder Quästor zu bestimmen, ob es richtig besorgt ist. Wenn der grössere Theil der Brüder Attidii, welche dorthin kommen, meint, dass es richtig besorgt sei, dann ist es gut."

#### 2. Oskisch.

Die Inschrift eines Steines aus Pompeji in oskischer Sprache lautet:

C'APRIDANS C'ETTIVERM' NOAM

CEDEIINI-NYMMINMI TDISTRA

MENTVR'RERER'EISAKEITIVERR

C'EIHIKIIS-HID-KERISTVD'NYMN

C'EIHIKIIS-HID-KERISTVD'NYMN

AIIAHS-TDIBVH'EKAKYWBEH

HIEIS-TAHKIHVR'VNSAHHAH

RERER'ISIRVH'NDV8AT TER

Transscription und Übersetzung.

Oskisch.

v. aadirans v. eyetiuvam paam

vereii aye pümpaiianaye tryestaamentud deded eyesak eyetiuvad v. viyenikiyes mr. kwayesstur pümp-

uiians tryeyebüm ekak kümbennieyes tanginud üpannam deded yezyedum prufatted. Lateinisch.

Vibius Adiranus Vibii (filius) pecuniam quam

reipublicae Pompejanae testamento dedit, illa pecunia Vibius Vinicius Marae (filius) quaestor Pomp-

ejanus aedificium hic conventus sententia sperandum dedit, idem probavit.

# VI. DIE LATEINISCHE SCHRIFT.

Von den Schriften der italischen Länder ist eine zu so grosser Bedeutung gelangt, dass ich ihr einen besondern Abschnitt widmen muss, obgleich ich nicht der Gepflogenheit mancher Geschichtsschreiber huldige, welche den Gegenstand desto breiter behandeln, je mehr Quellen ihnen vorliegen und je bequemer ihnen die Arbeit wird. Deshalb, weil die lateinische Schrift unsere gewöhnliche Schrift ist, hat sie nicht mehr Verdienst als jede andere; nur wegen ihrer grossen Verbreitung in der ganzen westlichen Hälfte von Europa und wegen ihrer merkwürdigen Entwicklungsphasen darf sie einen grössern Raum in der Geschichte der Schrift beanspruchen.

Aus den Mythen, welche die Entstehung Roms umgeben, scheint hervorzugehen, dass Rom eine Pflanzstätte der Latiner war, welche ihren Ursprung von Kleinasien, und zwar von Troja ableiteten, welches in einem Religionskriege zerstört wurde. Das römische Alphabet der ältesten Zeit hatte 21 Zeichen; Z stand an der Stelle, wo jetzt G steht, ein Wechsel, der sich ausser den Seite 134 angeführten Gründen auch daraus erklären dürste, dass Z im mösogothischen Alphabet die Namen iuya und ius führte, somit für y (unser j) und s = z stehen konnte; nachdem das Zeichen G (auf dessen Ähnlichkeit mit dem gothischen G rer bereits oben hingewiesen worden ist), aufgenommen worden war, rückte Z an die letzte Stelle des Alphabets. Vorher war noch Y zum Alphabete hinzugewachsen, obgleich V ursprünglich dasselbe war. Dass die Zeichen Y und Z deshalb aufgenommen worden seien, weil sie im griechischen Alphabet vorkamen und zu griechischen Wörtern und Namen gebraucht wurden, muss bezweifelt werden, da aus denselben Gründen auch Φ und Ψ hätten aufgenommen werden müssen, die durch PH und PS ersetzt wurden; viel näher liegt es, anzunehmen, dass die Römer den gleichen Zeitkreis annahmen wie die Markomannen, da, wie auf Seite 133 zu sehen ist, das römische mit dem markomannischen Abece genau in der Zahl und Reihenfolge der Zeichen übereinstimmt.

Von einer Entlehnung kann, wie schon Seite 134 bemerkt wurde, nicht die Rede sein, Namen und Zeichen sind ganz verschieden, und es ist keine Spur vorhanden, dass die Römer die markomannischen Zeichen und Namen gekannt hätten. Dagegen wäre es interessant zu wissen, wie die Römer ihre Zeichen nannten, denn Alpha, Beta, Gamma, sowie der Name Alphabet dürste

und ein solcher, wo ein Schriftstück aus dem 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung mit einer Schrift im 10. Jahrhundert überschrieben wurde, liegt in Tafel XIII vor.

Da die Überschrift in rothen Buchstaben ebenfalls in Uncialform ist, so ist zugleich eine Vergleichung der im 10. Jahrhundert gebräuchlichen Uncialschrift mit der ältern gegebenen und man wird wenig Unterschied finden. Der Grundtext lautet:

eagenus ali

uod cctlo

inpendentis

cscereexil

in guberna

squa cante

darempno

ixi solet mi

riq sunt or

cursum atq in

Die neue Überschrift lautet: Inc. (ipit) de psalmo CXXIIII "Anfang des 124. Psalms". Auf den weitern Text werden wir Seite 560 zurückkommen.

## 3. Cursiv.

Neben der schönen Uncialschrift hatte sich bei den Römern auch eine Cursiv aus der Capitalschrift gebildet, welche zu flüchtigen Notizen gebraucht wurde. In Manuscripten kommt von dieser Cursiv wenig vor, doch hat man einige Metall- und Wachstäfelchen gefunden, in welche diese cursiven Zeichen mit eisernem Griffel eingeritzt wurden. Die Römer bedienten sich dieser Wachstäfelchen als Notizbücher; der Griffel war an einem Ende spitz, am andern abgeplattet, so dass man das Eingeritzte mit dem stumpfen Ende wieder verlöschen konnte. Wir haben auf Tafel XIV eine getreue Nachbildung eines solchen Wachstäfelchens gegeben, welches in einem Bergwerke in Ungarn gefunden worden ist und aus dem 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung stammt. Die gekritzelten Züge sind schwer zu entziffern, der Anfang lautet nach Massmann's Lesung: 188

julium julii quoque commagistrarum suum ex die magisteri sui non accessisse ad Alburnum neq(ue)

Wir geben ferner das Alphabet der Cursiv aus dem 2. Jahrhundert, 184 im Falle ein Leser Lust an der Entzifferung hätte:

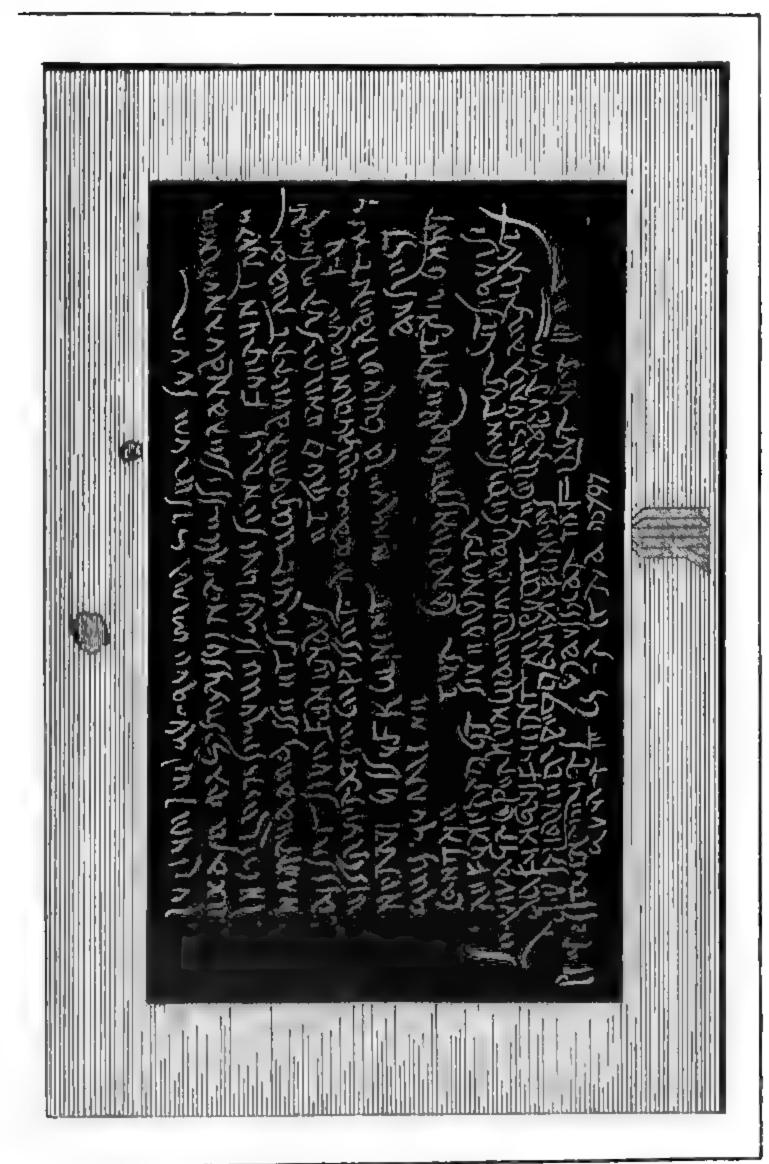

RÖMISCHES WACHSTÄFELCHEN.

Cursiv. 549

Das Lesen solcher Cursivschrift wird sehr dadurch erschwert, dass mehrere Buchstaben zusammengezogen wurden; wir geben noch als Probe ein deutlicheres Cursivstück aus späterer Zeit: 185



## Transscription.

tunc non solum ut periurii reatus incurram nichilominus (i) hanc plenariam securita[tem] suscribendam quam si gestis municipali[bus] inserendo breue breue de diuersis speci....

# 4. Tachygraphie.

Die römische Republik hatte durch den Muth ihrer abgehärteten Soldaten, durch die Klugheit ihrer Feldherren und durch die weise Benützung der Umstände seitens ihrer Lenker fast die ganze den Alten bekannte Welt erobert; das nördliche Afrika, Ägypten, Palästina, Kleinasien, Griechenland, Europa südlich der Donau und des Rheins waren römische Provinzen, regiert von dem römischen Senate, einer Versammlung von Bürgern, welche von den Fremden Fürsten genannt wurden, aber auch reich und mächtig wie diese waren, denn die reiche Beute der Kriege, der Tribut und das denselben weit übersteigende Erpresste führte Unmassen von Reichthümern nach Rom, das darin verweichlichte und erstickte.

Nie war das Wort mächtiger als in dem römischen Senat, von dessen Berathungen und Entscheidungen Krieg und Frieden für viele Völker, Glück oder Verderben für den Einzelnen abhing; glücklicher als Demosthenes vermochte Cicero durch eine kühne Rede den römischen Staat vor der drohenden Gefahr zu bewahren, während Cato's stachelnde Rede Kartago den Untergang brachte. Unter diesen Umständen erwuchs das Bedürfniss, das gesprochene Wort in der Schrift festzuhalten, und während bisher die Schrift nur

mühsam die Aufgabe gelöst hatte, die Laute verständlich dem Auge in Buchstaben darzustellen, fiel ihr jetzt die höhere Aufgabe zu, dem schnellen Worte zu folgen. Weder die Zeichen noch das Schreibmaterial waren zu diesem Zwecke besonders geeignet; aber die Noth macht erfinderisch, und ein Freigelassener des Cicero. Marcus Tullius Tiro, machte die ersten erfolgreichen Schritte auf dem Boden dieser Erfindung, welche später von Anderen noch mehr ausgebildet wurde, aber ihrem Begründer zu Ehren den Namen "tironische Noten" erhielt.

Bewor wir auf dieselben eingehen, dürste es zweckmässig sein, einige Bemerkungen über die Schreiber zu machen. Rom war der Sklavenmarkt der ganzen alten Welt; die endlosen Kriege führten demselben einen ununterbrochenen Zusluss von Kriegsgesangenen zu, welche ost zu den gebildetsten Leuten gehörten, wie denn auch das Bücherabschreiben, welches von den römischen Buchhändlern sabriksmässig betrieben ward, durch Sklaven besorgt wurde. Roms Geschichte wird unverständlich, wenn man nicht den Einstuss seiner Sklaven in's Auge sasst, von denen die einen ihre Herren zu allerlei Lastern verführten, während die anderen einen bildenden Einstuss auf sie übten. Man denke sich einen Philosophen als Sklaven eines rohen, aber bildungsfähigen Kriegers, das Zusammenleben konnte nicht ohne Folgen sein.

Wir bemerken diesen Einsluss in der römischen Schrist; wenn in der Cursiv & zu ( wurde, so war das letztere das phönikische wade, welches durch phönikische Sklaven in die Schrist eingeschmuggelt wurde, ebenso ist n(r) der Capitalschrist fremd und n0 ein neues fremdes Zeichen. Die beiden letzteren sinden wir am schärfsten in der irisch-angelsächsischen Schrist ausgeprägt. n1 war das nordische n2 ur, n3 die Hieroglyphe n3 ur (genus , das Geschlecht<sup>4</sup>).

Welcher Herkunst Tiro war, ist nicht bekannt, es dürste aber wahrscheinlich sein, dass er vieler Zeichen kundig war und diese Kenntniss zur Schnellschrist benützte. Übrigens war der Boden dazu schon vorbereitet. Die Römer hatten mit den Juden das Streben gemein, die Wörter abzukürzen; kein Volk der Welt hat so viele Abbreviaturen als diese beiden, gemeinsam war ihnen ein kleines Abbreviationszeichen, bei den Römern der Punkt, bei den Juden der Strich, gemeinsam war ihnen der Gebrauch eines Zeichens für verschiedene Wörter, je nach dem Sinne des Satzes, Alles dieses bot die Grundlage zur Schnellschrift.

So hiess bei den Römern A. Absolvo, Adsignatur, Aedilis, Ager, Ajunt, aliquanilo, Amicus, Animo, Anno, Annus, Ante etc.; B. Balbus, Beneficiatus, Bis, Bona, Bonus, Brutus; C. Caesar, Cajus, Calendae, Candidatus, Capit, Castra, Causa etc.; D. Dea, Decimus, Decius, Decuria, Dedit, Deus, Dies, Divus etc. Bekannt ist die Abbreviatur S. P. Q. R. (Senatus Populus Que Romanus d. h. "der Senat und das römische Volk"), welche sich auf den Standarten der Legionen befand. Erschien der einfache Anfangsbuchstabe nicht ausreichend, so wurden mehrere Buchstaben angewendet: SA. für Salus oder Sacerdos, QV. für Quartus, QS. für Quasi, TM. DD. für Terminum Dedicavit oder Termae Dicatae. Solche Buchstaben wurden auch gern zusammengezogen, wie R ab, Ai ant, R aru, D dixit, I inter, L locus, L libra (unser Pfundzeichen K ist aus der Abbreviatur lb mit durchkreuzendem Strich gebildet) N nihil, N nisi, R rex, Y vestes u. s. w.

Dem entsprechend wurden in der Tachygraphie die Lautzeichen in ihren einfachsten Formen oder auch aus anderen Alphabeten als Wörter verwendet, wie A für alienus, 3 für brevis, C für centum, 9 für con, O für circum, I für dicit, L für ego, I für equus, auch als f für forte, M für homo, F für hic, I für in, — für jacet, K für kalendae, L für latum, — für longus, V für nihil, I für liber, M für majestas, M für maximus, M für meditatur, W für mons, W für modestus, & für maturus, Z für ne, & für natura, M für noster, M für nescio, ~ für non, Ø für omen, w für optimus, ¶ für praetor, ▶ für pendit, — für ponit, 🗸 für per, 🗸 für posuit, < für pons, 🔨 für qui, 🏲 für quo, \ für quid, \ für quando, \ für re, \ für supra, \sim für sursum, \ \ \ für et, T für te, O für verus. Der Punkt, welcher anfangs nur die Abbreviatur anzeigte, wurde in verschiedener Stellung zur Unterscheidung ähnlicher Wörter gebraucht: A war alienus, A andro, C. certus, 3 civis, comes, . comitatus, von l' forte wurde l'equus durch den Punkt unterschieden u. s. w. Weiters wurden wie in der Capitalschrift durch Verschmelzung mehrerer Zeichen Monogramme gebildet, z. B. (an und T gab & antiquus & summa  $\int flius$ , die Durchkreuzung war immer x oder l (was an den angelsächsischen Runennamen für ks: iolx, erinnert) z. B. in (dan) Daniel, in luxuria. Die wichtigste Ersindung Tiro's war jedoch die der Hilfszeichen für Endungen und Präpositionen, von denen viele dann auch als Stammzeichen verwendet wurden und so das tironische Alphabet erweiterten. So dürste h zuerst Hilfzeichen für die Endung a gewesen sein z. B. 36 causa, denn dem römischen Alphabet

gehörte es nie an, sondern ist aus dem markomannischen h. khen als h in die römische Cursiv übergegangen; ebenso / at, welches denn auch die Vorsilbe ad wurde, / am ? o ? os ( orum ~ re > us ~ um. Diese Zeichen wurden nicht nur an die Stammzeichen angestellt, sondern auch mit denselben verbunden, so ist ? cu = conatur, aus dem , welches ursprünglich wohl u war, erklärt sich \ quid, wo u das qu vertritt, — es wird zu einer Verlängerung der Zeichen u. s. w. In früherer Zeit ging man in der Abbreviatur sehr weit und überliess manches der Ergänzung durch das Gedächtniss. So hat sich z. B. in dem Verzeichnisse der tironischen Noten ein Zeichen erhalten, welches seiner Natur nach nur einmal gebraucht worden sein konnte, das aber als Musterbeispiel aufbewahrt worden ist, nämlich

X

d. h. quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra, zu deutsch: "wie lange noch, Catilina, missbrauchst du unsere Geduld?" Es ist der Anfang der tachygraphisch aufgenommenen ersten Rede des Cicero gegen Catilina und besteht aus den Buchstaben ? P. N. die Worte "tandem abutere, Catilina", überliess der Tachygraph seinem Gedächtniss. Als die Tachygraphie nicht mehr zum Nachschreiben von Reden gebraucht wurde, mumisicirten sich die Zeichen in Siglen (siglae heissen die Abbreviaturen, das Wort wird erklärt durch singula littera pro toto verbo "einzelne Buchstaben für ein ganzes Wort", dürste aber eher von sigillum abstammen, das waren die Figuren auf Münzen und Sigeln, in denen wahrscheinlich zuerst Abbreviaturen vorkamen, so ist auch siglos eine persische Münze oder hebräisch pro šekel ein Gewicht), welche ängstlich unterschieden wurden, so dass die frühere Kürze sehr beeinträchtigt wurde und die Schrift schliesslich zu einer Geheimschrift ward. Dennoch erhielten sich die tironischen Noten bis zum 10. Jahrhundert, also über ein Jahrtausend im Gebrauch.

Wir geben hier als Probe den 28. Psalm aus einer schönen Handschrift des 10. Jahrhunderts. 186

## Transscription.

(Die Stammzeichen sind mit Versalien, die Hilfszeichen mit gemeinen Buchstaben gesetzt, das Fehlende in Klammer.)

AF(er)te D(omi)No F(i)Lii D(e)i, AF(er)te D(omi)No F(i)L(i)os AR(ie)tu(m).

AF(er)te D(omi)No GL(ori)am eT HO(no)rem, AF(er)te D(omi)No GL(ori)am

N(omin)i eJUS. A(do)R(a)te D(omi)Num I(n) A(tri)o S(an)Cto eJUS.

Such T3e:Vi にかりんり

(Fortsetzung von Seite 552.)

- V(o)X D(omi)Ni S(uper) AQ(u)as, DEus m(ajest)atis I(n)TO(n)uit, D(ominus) S(uper) AQuas MV(lt)as.
- V(o)X I)(omi)Ni I(n) VIR(tu)te, V(o)X D(omi)Ni I(n) M(agnificen)tia.
- V(o)X D(omi)Ni C(on)F(rin)G(en)tis CEDRos, eT C(on)F(rin)Get D(omi)Nus CEDRos L(i)B(a)ni.
- eT Co(mmi)N(u)et EAS(t)AM(quam)VI(tu)L(um)L(i)B(a)mi, eT D(i)L(ec)tusQ(uemad)M(odum)F(i)L(ius)UNiCO(r)N(ium).

- V(o)X D(omi)Ni I(nterci)Dentis F(lam)M(m)am IG(n)is, V(o)X D(omi)Ni C(onc)U(ti)entis DE(se)Rtum eT C(ommo)V(e)bit D(ominus) DE(se)Rtum C(a)DEs.
- V(o)X D(omi)Ni  $P(r\ddot{a})P(ara)ntis$  C(e)R(v)os, eT R(e)V(ela)bit Co(ndens)a, eT  $I(n\ tem)P(l)o\ eJUS\ O(mnes)\ D(ic)ent\ GL(ori)am$ .
- D(omi)N(us) D(i)L(uv)ium I(nha)B(i)tare F(ac)it. eT S(ede)bit D(omi)N(us) R(e)X I(n) E(ter)num.
- D(omi)N(us) VIR(tute)m P(o)P(ul)o S(u)o D(a)bit, D(omi)N(us) B(e)N(edic)et P(o)P(ul)o I(n) P(a)Xe [pace].

Spuren dieser Tachygraphie haben sich in den Abbreviaturen des Mittelalters noch lange erhalten. Das ganze Princip der Kürzung wurde auf die Minuskelschrist, wenn auch in beschränkter Weise übertragen, z. B. coa Consequentia, dms dominus, dnr dicuntur, m multiplex, ppm perpetuum, substantia, schm saeculum, spiritus, ff fratres u. s. w. Tironianische Zeichen in den Abbreviaturen sind: z oder o con, & oder & de, ous, o ejus, esse, est, o et (dagegen & eine cursive Verschinelzung), o id est, t vel, & omino, p pro, re, o sibi, ur etc.

# 5. Merowingisch.

Durch das Christenthum war die lateinische Schrift und die lateinische Sprache bei den westlichen Völkern Europas verbreitet worden, nur Stücke des Katechismus, Taufgelöbnisse, Glaubensbekenntnisse, Beichtformeln und das Vaterunser kamen in deutscher Sprache vor, der ganze übrige Gottesdienst wurde in lateinischer Sprache gehalten, und man ging sogar so weit, den niederen Geistlichen das Predigen zu untersagen und dieses Recht den Bischöfen vorzubehalten, welche sich darauf beschränkten, eine lateinische Homilie vorzulesen. Auch der diplomatische Verkehr wurde in lateinischer Sprache gepflogen, und in den Diplomen bildete sich ein Mittelding zwischen Cursiv und Uncial aus, welches zur spätern Minuskel wurde. Natürlich entwickelte sich im Laufe der Zeit ein verschiedener Ductus, welcher den Paläographen ermöglicht, aus den Formen der Buchstaben genau die Zeit zu bestimmen, wann eine Urkunde geschrieben wurde. Diese Einzelheiten gehen aber über die Tendenz des vorliegenden Werkes hinaus, wir begnügen uns daher hier eine Probe der fränkischen Diplomschrift in verkleinerter Form zu geben.

matement it number fund

#### Transscription.

† Signum chilperici gluriosi regis.

ego eltricus palatinus scriptor recognoui.

data anno dominicae incarnat(ionis) DCVI indictione VIII. anno regni chilperici regis XXII.

actum rutomagi in generali conuentu III nunas magii mensis.

Es ist der Schluss der Charte Chilperich's I., betreffend den Wiederaufbau der Kirche von Beauvais 583.

Später streckte man die Buchstaben, namentlich in den Anfangszeilen der Diplome so, dass dieselben Gitter bildeten, in denen die charakteristischen Unterschiede sich in dem obern oder untern Theile verkrochen, z. B. folgende Stelle aus dem Missale von St. Germain zu Paris 822.



si vellis anguillam strictis tenere manibus quanto fortius

Wir würden diese Schrift, als einer Spielerei, nicht erwähnt haben, wenn sie nicht dieselbe Tendenz trüge, welche sich in der spätern Minuskel zur Zeit Gutenberg's ausgebildet hat. Diese Gitterschrift florirte besonders in den Missalen, nur dass die Striche später dick wie Gartenzaunpfähle wurden.

#### 6. Die Minuskel.

Während in der Capitalschrift alle Zeichen von gleicher Höhe waren, gingen schon in der Uncial einzelne Buchstaben über die Zeile nach oben oder nach unten hinaus, noch mehr tritt diess in der Minuskel hervor, in welcher, je mehr einzelne Striche oben oder unten überragten, der Kern der Schrift mehr und mehr zusammengedrückt wurde. Auch die Gestalt der Zeichen erlitt Veränderungen, welche mehr oder weniger den Runen zuzuschreiben sind, denn wie die germanischen Völker zwar die neue Religion annahmen, aber derselben unbewusst manche ihrer ererbten Anschauungen

einpstanzten, da mit der Taufe nicht das ganze Denken umgestaltet wurde, so nahmen sie auch die lateinische Schrift im Ganzen an, übertrugen aber unwillkürlich ihre gewohnten Zeichen in dieselbe, wenn sie mit jenen Ähnlichkeit hatten. So sinden wir in der longobardischen Schrift die gothische Rune B p als b, in der merowingischen schon b wie im Slavischen Bbuki zu b wurde, während das griechische B als w galt; so scheint auf & d das markomannische M d eingewirkt zu haben, jedenfalls aber ist d das markomannische d, wie h das markomannische h khen; in der Folge wechselten c und h für  $\chi$ , bis man beide zu einem Zeichen ch verschmolz; in F tritt die angelsächsische fe-Rune mehr hervor als im römischen F, in n das markomannische N hur, welches in der gothischen Schrift u war, manche Buchstaben traten übrigens auf, welche weder im lateinischen Alphabet noch in den Runen ein Vorbild hatten, wie das irische A, das angelsächsische 5 und das l. A ist das hieratische 2 der Adler, der im Deutschen ar heisst wie im Ägyptischen (hebräisch אור or Licht), Z die Hieroglyphe אור as hebräische p sade, wie bereits bei der römischen Schrift erwähnt wurde. Diese Zeichen durch Corrumpirung von B D H R & G S zu erklären, ist so gewaltsam, dass ich die Verantwortung dafür nicht übernehmen möchte, übrigens scheint schon G ein Gesäss zu sein, die hieratische Form 3 der Hieroglyphe . Auffallend ist es jedenfalls, in ein und derselben Handschrift verschiedene Formen für r und s zu finden, je nachdem die Worte lateinisch oder deutsch sind, wie in der alten fränkischen Taufformel im 7. Jahrhundert. 187

# Inceppage ao seeploas Coppahhirai unholoun. 1h puppahu.

Interrogatio sacerdotis (Frage des Priesters).

Forsahhistu unholdun. Ih fursahu. (Entsagst du dem Teufel? Ich entsage.)

Eine besonders eckige Form nahm die Schrift bei den Iren an, die diesen Ductus später nach Deutschland herüber brachten, welches zum grossen Theile durch irische Mönche zum Christenthum bekehrt wurde. Irland war es auch, wo die Kalligraphie im 8. Jahrhundert zur Blüthe gedieh; namentlich sind die verzierten Initialen von den Iren ausgegangen. Bei den Römern waren solche Verzierungen nicht im Gebrauche, dagegen sindet man schon in ägyptischen Papyrus-Schristen die Ansänge von Capiteln roth

gemalt. Wie Seite 180 erwähnt, hatten die Iren auch eigene, dem Pslanzenreiche entlehnte Buchstaben und eine Geheimschrift. Wir geben hier eine Probe des irischen Vaterunsers aus dem 9. Jahrhundert.

A athain fil hi nimib, Moemthan thainm. Topt vor flaithiup. Viv vo toil i talmain amail ata in nim. Tabain oun inviu an papavo lathi. Ocup log vun an fiachu amail logmaitne vian fechemnaib Ocup nip lícea pino i n-amul n-vopulattai. Atht non poin o cech ulc. Amen noppin.

# Transscription und Übersetzung.

A athair fil hi nimib, Noemthar Tost thainm. O Vater, welcher bist in Himmeln, geheiligt sei dein Name. Es komme do toil i talmain amail ata in nim. Tabair do Did dein Königreich. Es geschehe dein Wille auf Erden wie im Himmel. Gieb sasad lathi. Okus log dun dun indiu ar fiachu amail ar uns diesen Tag unser täglich Brod. Und vergieb uns unsere Schulden wie fhechemnaib. Ocus nis diar. sind i lekea logmaitre n-amus wir vergeben unseren Schuldnern. Und nicht lasse fallen uns in unerträgliche non soer o kech ulk. Amen ropfir. n-dofulachtai. Acht Versuchung, sondern befreie uns von jedem Übel. Amen, möge es auch sein.

In neuerer Zeit hat die irische Schrift unter dem Einslusse der englischen mehr den Charakter der Antiqua angenommen; destomehr muss die Treue auffallen, mit welcher die alten Formen z g p r p s bewahrt wurden. Wir geben als Probe das Vaterunser aus einem 1827 erschienenen Werke:

Die Angelsachsen waren Schüler der Iren; wir finden daher dieselben Zeichen bei ihnen, ausserdem aber noch drei besondere Zeichen, nämlich die Runen P uu, P th und  $\delta$  dh. Diese Zeichen sind später in der Druckschrift aufgegeben und durch W und th ersetzt worden. Das angelsächsische Vater unser lautete nach Bede

Du upe Fædep de eapt on heornum, ry din nama zehalzod zecume þin pice. Sy din Pilla parla on heornum pla eac on eopþan. Syle up to dæz upne dæzhlomlican hlor and popzyr up upe zyltar pla pla le popzyraþ dam de lip up azyltaþ. And ne læd du na up on copenunze ac alýp up pram ýpele, Sy hit pla.

Die Schrist ist von der jetzigen so wenig verschieden, dass eine Transscription überslüssig ist, dagegen geben wir zur Vergleichung das Vaterunser in jetziger Sprache.

Our father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Statt debts wurde früher auch tresspasses gebraucht.

In Deutschland wurde die heimische Sprache von der Geistlichkeit so missachtet, dass der Mönch Otfried im 9. Jahrhundert sich in einem lateinisch geschriebenen Brief an den Bischof von Mainz gegen den Vorwurf, dass er bäurisch-deutsch anstatt lateinisch geschrieben habe (er hatte die Evangelien in deutscher Sprache umgedichtet), mit der Versicherung rechtfertigte, er habe die deutschen unnützen und unzüchtigen Lieder verdrängen wollen. <sup>188</sup>

Von diesem Mönch Otfried besitzen wir auch ein deutsches Vaterunser, welches wir in den den Handschriften jener Zeit nachgebildeten Typen der Staatsdruckerei folgen lassen:

Uater unfir, du in himile bist, din namo werde giheiliget, din riche chome, din wille giskehe in erda fon mennissen, also in himile son den engilen. Unfir tagelich prot gib uns hiuto, unde unsere sculde belazh uns, also ouh uuir sirlazhen unseren sculdenaren; unde in dia chorunga neleitist du unsih, suntir irlose unsih sona demo ubile.

Ihre schönste Blüthe erreichte die Minuskel im 10. Jahrhundert, und diese Buchstaben waren es, welche die Buchdrucker der ersten Zeit, um mit ihren gedruckten Büchern alle geschriebenen an Schönheit zu übertreffen, nachahmten, weshalb die so entstandene Lateinschrift den Namen "Antiqua" (alte Schrift im Gegensatze zu der eckigen des 15. Jahrhunderts) erhielt. Der lateinische Palimpsest unserer Tafel XIII zeigt eine solche schöne Minuskel,

welche zwar in manchen Buchstaben wie r m a g sich noch mehr an die Uncial anlehnt.

Der Text lautet: Psalmus iste pertinens ad numerum canticorum graduum, de quo titulo in aliis iam multa diximus et repetere nolumus, ne uos obtundamus potius quam instruamus, docet nos ascendentes et leuantes animas nostras ad dominum dominorum afectu caritatis atque pietatis non intendere in hominibus, qui prosperantur in hoc saeculo felicitate falsa atque uentosa et prorsus seducturia, ubi nihil aliud nutriunt, quam superbiam, et cor eorum congelascit aduersus deum et fit durum aduersus imbrem gratiae ipsius, ne fructum ferat, praesumentes enim omnia sibi abundare, quae uidentur huic uitae necessaria et ultra qua necessaria extolluntur.

Übersetzung: "Dieser Psalm, zu der Zahl der Cantica graduum gehörig — von welchem Titel wir schon an anderem Orte viel gesagt haben, was wir nicht wiederholen wollen, damit wir euch nicht vielmehr belästigen als unterrichten — lehrt uns, uns aufschwingend und unsere Seelen erhebend zum Herrn der Herren im Affecte der Liebe und Frömmigkeit, nicht zu achten auf die Menschen, welche in diesem Zeitalter gedeihen in einem falschen unbeständigen und gänzlich verführerischen Glücke, wo sie nichts Anderes nähren als Übermuth und ihr Herz erstarrt gegen Gott und wird hart gegen den Regen seiner Gnade, dass er keine Frucht trägt, denn vermeinend, dass sie Alles im Überfluss haben, was für dieses Leben nothwendig erscheint....."

Um diese Zeit gab man auch in der Cursivschrift die frühere Verschlingung der Zeichen auf und näherte sich der Buchschrift. Wir geben zum Beleg dessen nebenstehend die Abbildung des Anfanges einer der ältesten deutschen Urkunden. nämlich des Diploms König Rudolf's vom Jahre 1281, worin der Landfriede Kaiser Friedrich's II. vom Jahre 1235 bestätigt wurde.

Die römischen Zahlzeichen machten natürlich die Wandlungen der Schrift von der Majuskel bis zur Minuskel und Cursiv mit, wir finden sie in folgenden Formen

Man vergleiche auch die Zahlzeichen, welche die Charte Chilperich's Seite 555 enthält.

ING INCOMPONTATION ROSSE TIMES 1 1 1 Sationalista permissady umeraamentament organista con gelascriaduersusd meifridaranananine print more con gelascriaduersusd meifridaranananine granaeipsif. a vosascevbergerileda viesa vigna viga pipari pas posascevos a sec PRINTILE IN hoodate all be relictated as and about the property en la caritatisata. pietatis. Nonjurendeneinho minesa diprospe Dequoralloralmerammalradivimus emeperenela must viruosbirundamus portiusquist Entuambedocen arbeviant arcariae vecessans eralinaqua vecessaniaevrollin No FRU CTUM FORME PRACES UNENTES ENIMOMNIAGIRIABUNDARE qua

ATRIVICATED DATE.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

rebeten bi des Riches buben. Ond von Vinser keislerlig gribale. Vind wader vind ands des Riches buben. Vind gescrüten. Abselig sün sinen und med von avden sinen gute Vurstezer od in brinnet d in Rouet. Dzü. r. Rif machet, mir einden dimir sendben. Daz es of sines vaf ene gar. d. Ref. machet, mir einde den bestür den heiligen. Vor sineme Richte mit ziden en. De minan mit Rachte bue Weesten efan dersünschlich sin bustultt. nogentze bad von fren bengen. Then din frada. stocon allen of me Rove. Von Coltenze ze nider 'bad armen bad von Ridjen. Des vungenanten køjteres geletzede flant alegue nurbave zudeme grozen houo zu azagent ze mut ter bursten rade gebot budsatzer als jur nach gescruuen stad din gestborn in 8 burgenante stat zu mogentzer zu behaltene von Izen zu Umnachten der na sebaren. Vnd ben danne ouerbunf sar ban der erzebsschouer zu n gotes genaden Romeld kumine. Yane due Redje dre Khejler Verdid bulor Verrienenbridge Antheren mann me der bueften Van finen Buege Franka Viende of fire bushaffe

Gnaden römischer König haben die Rechte, die der Kaiser Friedrich, unser Vorfahre, zu dem grossen Hofe zu Mainz mit der Fürsten Rathe gebot und satzte, wie hiernach geschrieben steht, beschworen in der vorgenannten Stadt zu Mainz zu halten von heute bis Weihnachten, welche nahe waren, und von da über fünf Jahre von dem Erzbischofe zu Mainz und von Herren, Freien, Grafen und Dienstmannen, allen Städten an dem Rheine von Constanz herab und von Armen und Reichen. Des vorgenannten Kaisers Gesetz die stehen also: d. h. Wir Rudolf von Gottes

Wir setzen und gebieten bei des Reiches Hulden und unserer kaiserlichen Gewalt und mit der Fürsten Rathe und anderer, ihn brennt oder ihn beraubt oder zu seines Vaters Feinden sich hält mit Eiden oder mit Treue, dass es an seines Vaters Ehre geht id getreu: Welcher Sohn seinen Vater von seinen Burgen oder semen anderen Gütern verstösst oder bezeihet ihm das sein Vater bei den Heiligen vor seinen Richtern mit zwei sentbaren Mannen, die niemand mit Recht verwerfen kann, dieser Sohn soll verurtheilt sein. oder an seine Verderbniss: l die dem Reiche hold sind un

Der Verkehr mit den Arabern vermittelte im 12. Jahrhundert die Bekanntschaft mit dem indisch-arabischen Ziffernsystem, welches im Jahre 1202 durch die Schriften des Leonardo Fibonacci aus Pisa in Europa bekannt wurde, indess kamen die Ziffern vereinzelt schon früher vor. <sup>189</sup>

Fibonacci, welcher als Kind mit seinem Vater, einem pisanischen Douanier zu Bugia lebte, lernte die arabischen Ziffern in der mayrebischen Form (Gobar-Ziffern) kennen, welche von der Form der ostarabischen Ziffern abweicht, <sup>190</sup> und hieraus erklärt sich die grosse Abweichung unserer Ziffern von den bekannten arabischen. Wir lassen zum Beleg dessen eine Zusammenstellung dieser Ziffern folgen:

| Ostarabische Ziffern               | 1 | 7 | F. | *  | 0 | ٦ | Y | ٨ | ٩ |
|------------------------------------|---|---|----|----|---|---|---|---|---|
| Gobar-Ziffern                      | 1 | 2 | 3  | بح | Ş | 6 | 1 | X | 9 |
| Europäische Ziffern im Mittelalter | ( | 2 | 3  | ۶  | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| Jetzige Ziffern                    | 1 | 2 | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# VII. DER BUCHDRUCK.

Die Erfindung des Buchdrucks würde in diesem Werke schon deshalb einen Platz verdienen, weil sie die Kenntniss des Lesens und Schreibens in die weitesten Kreise verbreitete und den Bücherbesitz, der vordem nur das Privilegium der Reichen war, auch den Mittelclassen und in neuester Zeit selbst den Ärmsten ermöglichte; sie ist aber ausserdem von einschneidender Bedeutung für die Bildung der Schrift selbst gewesen, indem sie einerseits den Buchstaben einen hohen Grad kalligraphischer Ausbildung gab, und andererseits, da diese Formen in der Handschrift schwer nachzuahmen waren, zur Bildung einer sich selbständig entwickelnden Schreibschrift Anlass gab.

Der Gedanke, die Schrift auf mechanischem Wege zu vervielfältigen, ist eigentlich schon uralt; die Babylonier besassen Holzformen, mittelst deren den Ziegeln kleinere Inschriften eingedrückt wurden; die Siegel haben gleichfalls von jeher den Zweck gehabt, die Schrift mittelst Aufdrücken mechanisch zu vervielfältigen; die klösterlichen Abschreiber des Mittelalters verwendeten geschnittene Stempel, um die Umrisse der Anfangsbuchstaben ihrer Manuscripte vorzudrucken; ferner bedienten sich die Alten schon der Blechblättchen mit ausgeschnittenen Buchstaben als Patronen, um ihren Namen auf irgend einen Stoff zu pinseln, und derselben Patronen bedienten

Buchdruck. 363

sich die Römer, um die Kinder schreiben zu lehren, indem diese den Griffel durch die Einschnitte der Patronen hindurchführen mussten. Hieronymus, zu Ende des 4. Jahrhunderts, empfahl der Römerin Läta, ihrer Tochter Paula den Lese- und Schreibunterricht derart zu lehren, dass man ihr Buchstaben von Buchsbaum oder Elfenbein als Spielzeug gebe, damit sie daraus Wörter bilden lerne. <sup>191</sup> Doch alle diese Völker kannten für die Vervielfältigung von Büchern nur das Mittel des Abschreibens, welches in Rom mittelst Sklaven fabriksmässig betrieben wurde. Auch viele Klöster des Mittelalters waren derartige Schreibfabriken.

Die ersten, welche Bücher mechanisch vervielfältigten, waren die Chinesen, welche im 4. Jahrhundert den Holzschnitt und Holztafeldruck erfanden, der noch gegenwärtig bei ihnen vorwiegend angewendet wird; im 9. Jahrhundert stellte ein Schmid Pi-šin bewegliche Typen her, und auch in neuerer Zeit hat man wieder bewegliche Typen für die chinesische Sprache in Anwendung gebracht, nachdem die Europäer hierin mit Beispiel vorangegangen waren; aber der Nutzen dieser beweglichen Lettern konnte bei den vielen Zeichen der chinesischen Schrift nicht so hervortreten als bei der Buchstabenschrift.

In Europa findet man mit Beginn des 15. Jahrhunderts Spuren, dass Spielkarten und Heiligenbilder, welche früher von den Briefmalern nur gemalt wurden, durch Abdrücke von Holztafeln vervielfältigt worden sind. So entstanden aus den Briefmalern und Kartenmachern Briefdrucker und Formschneider, welche schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts zunftmässige Genossenschaften bildeten. Zu den Bildern gesellten sich dann kurze Texte, und aus einzelnen Blättern entstanden Bücher, von denen die berühmte Armenbibel (Biblia pauperum) sich bis auf unsere Tage erhalten hat.

Den ersten Fortschritt auf dem Gebiete der mechanischen Büchervervielfältigung machte Johann (Henne) Gensfleisch, genannt Gutenberg (geboren zu Mainz 1397, gestorben 1468), durch die Erfindung der Buchdruckpresse, welche er nach dem Muster einer Weinpresse erbaute. Bisher geschah der Druck der Holzschnitte dadurch, dass letztere mit einer Schwärze aus Lampenruss überstrichen, ein Blatt Papier darüber gebreitet und mit einem hölzernen Reiber oder auch mit einer Bürste darüber gefahren wurde. Daher waren alle diese Blätter (wie noch jetzt die chinesischen Holztafeldrucke) nur auf einer Seite bedruckt. Die Erfindung der Buchdruckpresse

ermöglichte nicht nur eine schnellere und bessere Herstellung des Druckes als mittelst des Reibers, sie gestattete auch, die Blätter auf beiden Seiten zu drucken, dadurch die Form der geschriebenen Bücher besser nachzuahmen und an Papier zu sparen, denn früher wurden die Holzschnittblätter an ihren leeren Seiten aufeinander geklebt. Zugleich mit dieser Erfindung begann Gutenberg, die Lettern einzeln zu schneiden, um durch deren Zusammenfügung die Holztafeln zu ersetzen, und endlich vertiefte Formen (Matrizen) herzustellen, aus welchen dauerhastere bleierne Typen gegossen wurden. Alle diese Erfindungen machte Gutenberg um das Jahr 1440 zu Strassburg und unterrichtete darin zwei Bürger: Andreas Dritzehn und Hans Riffe, denn als es nach dem Tode eines dieser Theilnehmer zu einem Processe kam, war nach den Zeugenaussagen Gutenberg ängstlich bemüht, den Druckapparat zu zerlegen, um zu verhindern, dass Jemand die Presse und die Formen sehe, auch war in dem Processe von einer Presse, von einer darin liegenden viertheiligen Form, die durch Schrauben zusammengehalten wurde und nach Öffnung der Schrauben auseinander fiel, sowie von Bleilieferungen die Rede.

Ende 1444 oder Anfangs 1445 kehrte Gutenberg nach Mainz zurück, wo er anfangs allein oder mit Gehilfen Holzplatten, Alphabet-Tafeln und Auszüge aus der damals beliebten Grammatik des Donatus druckte.

Der Ertrag, welchen diese Druckwerke lieferten, stand jedoch in keinem Verhältnisse zu den Kosten, welche die Versuche erzeugten, insbesondere scheint die Zubereitung einer hinlänglich zähen Schwärze, damals Tinte genannt, sowie dauerhafter Typen, viele Mühe und Ausgaben verursacht zu haben, denn der Abt Trithemius, ein Zeitgenosse, der sich auf die Mittheilungen des Peter Schöffer stützt, sagt in seinen lateinisch geschriebenen Annalen des Klosters Hirschau beim Jahre 1450, "um diese Zeit wurde die bewundernswerthe, bisher noch unerhörte Kunst, Bücher durch einzelne Buchstaben zu drucken, von einem Bürger in Mainz, Johann Gutenberg, erfunden und ausgedacht. Nachdem dieser fast sein ganzes Vermögen darauf verwendet und dennoch wegen vieler Schwierigkeiten bald an diesem, bald an jenem Mangel litt, so dass er die Sache schon liegen lassen wollte, hat er durch den guten Rath und Vorschuss eines andern Mainzer Bürgers, Johann Fust, sie endlich glücklich zu Stande gebracht. Anfänglich haben sie die Buchstaben auf Tafeln zerschnitten und ein allgemeines Wörterbuch, Vocabularium catholicon, gedruckt, konnten aber mit denselben Tafeln nichts Anderes drucken.

weil die Buchstaben in dieselben eingeschnitten und unbeweglich waren. Darum haben sie die Buchstaben des lateinischen Alphabets zu giessen erfunden, welche sie Matrizen nannten, vermöge deren sie Buchstaben von Erz oder Zinn gossen, so viel sie nöthig hatten, welche sie vordem mit den Händen zuerst schnitten. Diese Art zu drucken hat aber so viele Schwierigkeit gehabt, dass sie an die Bibel schon 4000 Gulden gewendet hatten, ehe noch der zwölfte Foliobogen beendet war. Peter Schöffer aber, erst Diener, dann Eidam des Johann Fust, erfand eine leichtere Art zu giessen. Beide haben eine Zeitlang die Kunst geheim gehalten, bis sie durch die ihnen nöthigen Diener erst nach Strassburg gebracht worden ist und dann zu anderen Völkern. Es wohnten aber hier die ersten Erfinder zu Mainz in einem Hause "zum Jungen", hernach das "Druckhaus" genannt."

In dieser Erzählung ist manches Unzusammengehörige zusammengezogen worden, um dem Johann Fust eine Theilnahme an der Erfindung zuzuschreiben, welche ihm kaum gebührt, denn im Jahre 1856 wurde in den Tiefen eines verfallenen Kellergewölbes in dem oben erwähnten, noch heute existirenden Druckhause der Querbalken einer Druckpresse, durch welchen eine Schraubenmutter geht, gefunden, welcher die eingeschnittene Bezeichnung J. G. 1441 trägt, ein Beweis, dass Gutenberg die Presse von Strassburg mit nach Mainz gebracht hat; <sup>192</sup> ferner war in dem Strassburger Processe von Bleilieferungen und von Formen die Rede, welche auseinanderfielen, wenn die dieselben zusammenhaltenden Schrauben geöffnet wurden, also ein Beweis, dass Gutenberg schon in Strassburg bewegliche Typen gehabt hat; der Mainzer Periode dürsten die Verbesserung der Matrizen und die gegossenen Typen aus Erz oder Zinn angehören, zumal Fust's Bruder Jakob ein Goldschmied war, der das Graviren von Matrizen verstand.

Die Verbindung mit Fust scheint Gutenberg deshalb eingegangen zu sein, um seine bisherigen Bemühungen mit einem grossartigen Unternehmen, dem Druck der oben erwähnten Bibel, zu krönen und damit ein Werk zu liefern, welches mit den besten kalligraphischen Erzeugnissen seiner Zeit rivalisiren konnte. Der Preis war der Anstrengung würdig, denn ein Exemplar der Bibel wurde damals mit 500 Goldkronen bezahlt, die Druckkosten konnten also bald gedeckt werden. Diese Bibel sollte nicht mit den vulgären Typen, deren sich Gutenberg bisher bedient hatte, gedruckt werden, sondern mit der gitterartigen Schrift, mit welcher die Missale geschrieben wurden. Zu diesem

Zwecke nahm Gutenberg bei Fust ein Darlehen zuerst im Betrage von 800 Goldgulden zu 6 Percent auf, wofür er ihm sein ganzes Handwerkzeug verpfändete; für dieses Werk wurde auch Peter Schöffer aus Gernsheim gedungen, der lange Zeit in Paris gelebt hatte und in der Kunst des Rubricirens und Illuminirens der Bücher geschickt war. Als dieser aber in die Geheimnisse Gutenberg's eingeweiht war, und durch neue Handgriffe Gutenberg's Erfindung zu verbessern verstand, verband sich Fust mit ihm, den er durch die Hand seiner Tochter an sich fesselte, um Gutenberg um den Lohn seiner Arbeiten zu betrügen, indem er vor Beendigung des Bibelwerkes Gutenberg auf Zurückzahlung des Darlehens klagte. Wirklich erhielt er, da dieser nicht zahlen konnte, durch Gerichtsbeschluss sämmtliche Werkzeuge als Eigenthum zugesprochen. Fust scheint im Jahre 1466 zu Paris, wohin er sich zum Verkauf seiner Druckwerke begeben hatte, an der Pest gestorben zu sein. Gutenberg starb in Eltvil. nachdem er mit Hilfe eines Darlehens des städtischen Syndicus Dr. Humery eine eigene Buchdruckerei errichtet und mehrere Werke (das letzte. das Vocabularium latino-teutonicum erschien am 4. November 1467) gedruckt hatte. Sein Todestag ist nicht bekannt.

Wir geben hier als Probe das Vaterunser mit den der Gutenberg-Bibel nachgebildeten Typen der Staatsdruckerei.

Pater noster qui es în relis santisceiur nome tuü. Adveniat regaü tuü siat volutas tua: sicut în celo et în terra. Pane nostru supsubstătiale da nobis hodie. Et dimîtte nobis debita nostra: sicut et nos dimîttimus debitoribus nostris. Et ne nos înducas în temptatione: sed libera nos a malo. 193

Der Ruhm, die Buchdruckerkunst ersunden zu haben, wurde übrigens Gutenberg von den Holländern streitig gemacht, welche (allerdings ohne Erfolg) die Ersindung dem Harlemer Bürger Koster zuschrieben.

Aus den Berichten über die Entstehung und die ersten Anfänge der Buchdruckerkunst geht hervor, dass diese Kunst als grosses Geheimniss betrachtet wurde; die Arbeiter und Gehilfen waren eidlich verpflichtet, Anderen keinerlei Mittheilung zu machen, auch die Werkstätten nicht zu verlassen; wenn dennoch bereits im Jahre 1461 zu Bamberg Pfister als Buchdrucker austrat, so mag derselbe wohl früher Gutenberg's Gehilfe allein gewesen sein und den Streit zwischen ihm und Fust zu seiner Entfernung benützt haben. Als aber am 28. October 1462 Mainz durch den Kurfürsten und Erzbischof Adolf von Nassau erobert und geplündert wurde, zerstreuten sich die Gehilfen der Fust'schen Druckerei, wanderten theils als fahrende Buchdrucker von Ort zu Ort, kleinere Werke druckend, oder liessen sich in anderen Städten dauernd nieder. Die ersten im Jahre 1482 zu Wien gedruckten Werke scheinen von einem fahrenden Buchdrucker herzurühren. So finden wir die Buchdruckerei zu Strassburg im Jahre 1466, Köln 1466, Nürnberg 1473, Breslau 1475, Pilsen 1476, Prag 1478, Würzburg 1479, Leipzig 1481, Wien 1482. München 1482, Magdeburg 1483, Heidelberg 1485, Schleswig 1486, Hamburg 1491, Krakau 1491, Tübingen 1498 u.s.w. In Italien wurde 1464 zu Subiaco bei Rom eine Druckwerkstätte eröffnet, in Frankreich 1470 zu Paris, in Belgien 1473 zu Aalst, in der Schweiz 1470 zu Beromünster (Canton Luzern), in England 1474 zu London, in Spanien 1474 zu Valencia, in Portugal heimlich durch die Juden 1489, öffentlich 1514, in Schweden 1483 zu Stockholm, in Dänemark 1490 zu Kopenhagen, in Russland 1493 zu Tschernigow, in der Türkei heimlich durch die Juden 1490, öffentlich erst 1726, in Mexiko 1549, in Lima 1586, in Massachusetts in Nordamerika 1639.

Da der Buchdruck die Handschrift ersetzen sollte, so ahmten die ersten Buchdrucker die besten handschriftlichen Muster nach.

Wir geben Seite 568 und 569 zum Beleg dessen eine Gegenüberstellung der Probe eines handschriftlichen Missals und einer photo-zinkographischen Nachbildung eines Stückes der Gutenberg-Bibel. 194

Neben dieser Missal-Schrift bediente man sich zu gewöhnlichen Büchern einer einfachern Schrift, von welcher der auf Seite 570 beifolgende Ablass-Brief, der aus der Gutenberg-Fust'schen Buchdruckerei hervorgegangen sein dürfte, eine Probe giebt; dieselbe liefert zugleich den Beweis, dass man schon damals anfing, verschiedene Schriften zu gebrauchen. Aus dieser gemeinen Bücherschrift ging die sogenannte Schwabacher-Schrift

hervor, welche sich bis auf unsere Zeit erhalten hat, neuerdings sogar in einer modernisirten Form beliebt geworden ist.

uwago htuli mult lajanuf uideoni quia mope auntate erat locus ubi emahaus est idus! er erat lauptu hebraiae great laune. Dicebantergo pilato pontifices indeoxii. Aoli landerer indeorii fled quia we dirit. Kex ann mdeor. Kespondr mlasus (Onod samh Coupli, Milites empai au auafrallent en aarveik veltuneta ems & ferentt quahior partes vinanor unhaparteximica. Brataute aunca moi: analis deluper contexta p totum. Dixenifergo ad imiam Ron sandamus ea led sacaimir de illa amis liteuf lamptura implantidians. Partiti list veltimera mea libi Fin velte mea milerüt loetem. Et milites quide her ferrumt. Stabat auté inxta ancé ielu materems et lo: wi matus cius mana deophe & mana magdalene. Aum monsekengo rekus matrem & dr?= apula fantem quem dulgebatidizit matu sue Anulier empfilms finis Demde drufdis cipulo. Ecre mater tua. Etex illa hozà accept eam disapulus in sua, Postea saens iesus qua omia consimata simte ut consimant scriptura dixit. Sicio. Ijas auté positis craf acto plemi Juantem spongram plena acco

iter generaromia itelu aut filn davidrfiln abraham. braham gennü ylaac plaar ami gemûr îawb Jawb aut nemût nidāer frames ed: indas aut gemût phares et zara de mamar. Phares aut aemut elrom: elrom aur nenunt aram. Aram aut oewir awinadah: aminadah aut ornuit naalo. Aaalon aut genuit lalomon: Talomā aūr nemūt bow ir raah. Bow aut genur obeth ex ruthwhat aut genuit ielfe. Ielfe aute trenuit das uid regé: danid amé ret gemut lalo. mone er ea à fuir vrie. Balomo aut neunt roboam:roboam aut cemme abyam. Abyas aūt gawit ala: ala aur grundt iolaphat. Iolaphat aut wram aut Aenuit ozi: am. Wzias auci cemiir idachai chan aut gemuit achar. Achar amé damit exechiam: exechiae ant damit manallen: manalles aut gewüt ammon. Animon aut genuit iosram:

Anmerkung. Die hellere Schraffirung des Initial-L ist im Buche roth gemalt, ebenso sind alle Versalbuchstaben mit einem farbigen Klecks versehen.

or penulgans quib, fosfan innodoti existic absoluere. Imilde si modo ailse penitra saticus uet alije d'or iure fuerit iniligione en penitreils, i offise uel si sestan proprir amissant tock oferen no potent signa entitus estimate planssima oins passant en penitre en estan estimate in industriale industriale industriale estant en estan sentitale industriale estant entitale estant oins occidente vestant entitale. Datissant problement entitale estant entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entitale entit eoffalcan a firer petrere ipos a quibufcha; excoiremoniin fufpenfionu sincersici alifat fenemens colums spenis entefiaftins a iure uel al ell auns fingulie femne freme un quoda cha dre reumer-legituine impediciere esticie persto regulari obferialta più antidas E sel alies no obfesi-fe impeditie in dido ano nel sus parte-anno fequeti sel chas quem primii poterine itingsa Le Et fi Muro sennos, nel son parte didii iennitii ce mode adimplere nequiverit Confesio di dedus in alia cimitare potent agrinno pi farrer etia teretaui Warnodo en ex ofidentia remiffronie bene quod abfre perarono plumat alioqui dieta verfie que es frent de general mente beiefend i erbeiger dens die Oberta de verteben bei fent seberie ert mente ent mente feit en fent seberie ert mente bei general indelle mente den de verteben bei general indelle mente de verteben bei general indelle mente de verteben bei general indelle mente de verteben bei general indelle mente de verteben bei general indelle mente de verteben bei general indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indelle mente de verteben indel roma planifizme abloducionio er emilionio in vica spo y fuk fandliffend et prijftend mint te abfoluce de allike fije ban verfig fige te abfolue ab ositib prije tuis verfits vierfins ekkin tening feds apliet refermetis Mecas a quibufcies extratationii fuje finere met ab bose prinsignetis fiquas incurrift dando tubi pianifia de meatris eccite in bas parce fe extradite-ju meio parce a filip i fi es augren ofeffioniby ton audifis- profinglis etia fedraptice referuaria werefely

Il Ti Das mofter set fupos ego re abfatuo ab aficilo perio reis el crisis ofufis et abliris rei fama plenane rémissionis in mortis arrinds stern ques propers cuipas a offenias meurifei banbe

Wir lassen nun das Vaterunser nach einer Frankfurter deutschen Bibel in alter Schwabacher folgen.

Bleer Vater in dem Himel/ Dein Name werde geheiliget. Dein Keich tome. Dein wille geschehe/ auff Erden wie im Simel. Gib vns vnser teglich Brot jmer dar. Un vergib vns vnser Sünde/ Den auch wir vergeben allen die vns schüldig sind. Und führe vns nit in Versuchung. Sondern erlöse vns von dem Vbel.

Conrad Sweynheim und Arnold Pannartz in Rom ahmten 1467 den runden römischen Ductus nach und wurden dadurch die Begründer der Antiqua-Schrift, welche von Aldus in Venedig und später von Claude Garamond verbessert und von Zauner in Augsburg 1472 in Deutschland eingeführt wurde. Wir geben hier als Probe einen der ersten römischen Drucke, mit dem Bemerken, dass die ersten vier Zeilen mit der Hand eingeschrieben sind.

Lattane framan de ding instancie by adnesses genere enbace fron her rapail Bushes set set seus some supplies ucuans et opus supplies supplies and set supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies supplies suppli

AGNO se excelléri igenio miri quom le doctrine promins dedidifient: quicquid laboris potent impendis concernés omnibus publicis se primats actiombus; ad inquirêde ucritaris liudifi le contalerût: excilimătes multo elle predarius bumanară diminarăqu rură inueltigare ac lidre ratione que li lituédia opibus aut cu-

suntande honoribus inherere: Quibus rebus quomam fragiles cerempg func: 84 ad folius corporis prinent cultum nemo melior : nemo inflier effet pocell. Er ac quide; illí ueritaris cognicione dignificai quam feire caropere

Aldus Manutius in Venedig liess von Francesco de Bologna Cursiv-Typen schneiden, welche daher noch jetzt bei den Franzosen Italique helssen, wir geben hier die Probe eines Druckes vom Jahre 1514. Der Raum für die Initial-Vignette ist leer gelassen.

# P.V.M.GEORGICON LIBER PRI-MVS AD MECOENATEM.

Vid ficiat læus fegetes:quo fydere terram Vertere Meccenas, ulmisq; adiumgere nites. Conveniat: que cura boum, qui cul tus habendo

us habendo S is peceri: atq apibus quante experientia pards: H me amere incipiam. Vos o clarissima mundi ' L umma, labentem coelo que ducitis annum: L iber, & alma Ceres, uestro si munere tellus C haoniam pingia glandem mutasat arifta: Poculaq; inuentis Acheloia miscuit mus: L t nos agrestum prasentia numina Fauni, F erne simul, Fauniq; pedem, Dryadesq; puella. M unera uestra amo nuq; o, cui prima fremennem F udit equum magno tellus percussa tridenti, N ephane: & cultor nemorum, ani pinguia Caa T eræntum ninei tondent duncen innenci. I pse nemus linquens patrium, salusq; Lycai P an outum suftos, ma si mbi menala corre: A dst o Tegrae fastens: olcaq; Minerna I muentrix:unciq; puer monstrator aratri: B t uneram ab radice ferens Sylvane cupressum: D ijq;,dezeq; omnes,findium quibus arna meri: Quiq: nonas alitis nonnullo semme fruges. Quiq: satus largum coelo demuttitis imbrem. I uq; adeo,quem mox que sint habitura deorum

Schönsperger der Ältere in Augsburg (1413—1475) liess zum Drucke des von Kaiser Maximilian selbst verfassten und mit zahlreichen Holzschnitten aus Dürer's Schule illustrirten, überhaupt mit aussergewöhnlicher Pracht ausgestatteten Gedichtes "Theuerdank" eine neue Schriftart schneiden, welche die Mutter der jetzigen Frakturschrift geworden ist.

Wir lassen hier zunächst eine Probe der Handschrift in Kaiser Maximilian's Gebetbuch vom Jahre 1514 folgen, welche den Typen des "Theuerdank" als Vorbild diente. Ein ähnlicher Ductus hat sich als Kanzlei-Schrift bis in das vorige Jahrhundert erhalten und kommt noch unter dem Namen "Kanzlei" in Buchdruckereien vor.



Die Theuerdank-Type zeigt folgende Probe:



Diese vier Schriftgattungen, Antiqua mit Cursiv, Schwabacher und Fraktur blieben seither die ausschliesslichen Buchdruckschriften.

Italiener, Franzosen und Engländer gaben schon frühzeitig die eckige Buchschrift, mit der die ersten Werke gedruckt wurden, auf und pflegten nur die Antiqua und Cursiv, wogegen die Deutschen, Holländer, Dänen, Schweden, Chechen und Slovaken die Frakturschrift bis auf die jüngste Zeit bewahrt haben, indem hier der Gebrauch der Antiqua auf die Werke in lateinischer, sowie allen romanischen und in englischer Sprache beschränkt wurde. Hieraus entstand die Ansicht, die Frakturschrift sei die nationale deutsche Schrift, ein Missverständniss, dessen sich nur Derjenige schuldig machen kann, der die ältesten englischen und französischen Drucke nicht kennt. Wir geben zum Belege eine Probe einer französischen Übersetzung von Sebastian Brandl's "Narrenschiff", welche die französische Fraktur zeigt:

# TDes fluxes imutify

Tes Boiles regis bema main Albumannerme bebups Lesquelziene Bop soit ne main De cenhoque iap leuz faiz bebain Du ne ses entenbz-somme toute Tel cupbe bien scauoir qui boubte.

Ferner eine Probe englischer Fraktur aus dem von Caxton 1476 gedruckten "Canterbury Tales".

Fax as it samed it Bas sorts was survience (Und) sorts purishing place and survience (Und) but to our off he show to hym sepe Our offe hade the Bis tale hym prepe Our offe hade the Bardis sor Bs alle Sie preest quod he now sair most you befalle Saith Wat pe list and Be soul gladly here

Der Eifer der ersten Buchdrucker in Bezug auf Herstellung schöner Druckwerke kannte keine Grenze; Schöffer druckte in seinen Psalter schon Musiknoten hinein; zu Anfang des 16. Jahrhunderts schnitt Ottavio Petrucci Musiknoten, welche Erfindung von dem Franzosen Jacques Salecque 1610 verbessert, dann von Fleischmann in Leipzig und dem Leipziger Buchdrucker Breitkopf vervollkommnet wurde. Konrad Fyer in Esslingen wendete 1475 zum ersten Male hebräische Typen an; das erste hebräische Buch wurde zur selben Zeit von Salomon Jarchi in Calabrien gedruckt. Sweynheim und Hahnin Rom gossen bereits griechische Lettern; das erste griechische Buch wurde 1516 von Valentin Schumann in Leipzig gedruckt, wobei zu bemerken ist, dass diese Drucker die damalige griechische Minuskel mit ihren vielen Ligaturen nachahmten, welche letztere erst in unserem Jahrhundert ganz aus der Druckschrift entfernt worden sind. 1514 wurde zu Fano das erste arabische Buch und 1518 zu Venedig der Qoran in arabischer Schrift gedruckt. 1527 erschien zu Venedig ein Buch in russischer Sprache; 1528 zu Urach ein glagolitisches Messbuch, zu dessen Herstellung Hans Ungnad Freiherr von Sonnegg einen beträchtlichen Theil seines Vermögens hergab. In Ostindien wurden die ersten einheimischen Schriften mit tamulischen Lettern, welche in Halle an der Saale gegossen wurden, 1714 gedruckt. Der Leipziger Buchdrucker Gessner veröffentlichte bereits im vorigen Jahrhundert hundert fremdsprachliche Alphabete. In jüngster Zeit ist es dem Verfasser dieses Werkes gelungen, auch die Stenographie schristgetreu in Typen herzustellen.

Auch der innern Einrichtung der Bücher schenkten die Buchdrucker mehr Aufmerksamkeit als die Bücherabschreiber des Mittelalters. Die Worte, welche in alten Handschriften nicht immer durch Zwischenräume getrennt sind, wurden regelmässig abgetheilt, der Gebrauch der Unterscheidungszeichen namentlich durch Manutius geordnet; die Bücher anfangs mit Blattzahlen (durch Arnold Ter Hoernen in Köln 1470—1483). dann mit Seitenzahlen versehen; die anfangs hineingemalten Initialen schon von Schöffer durch hineingedruckte Holzschnitte ersetzt: Zayner in Ulm 1473—1475 wendete zum ersten Male gedruckte Randleisten an. Während die ältesten Drucke noch keinen Titel hatten, sondern der Inhalt gewöhnlich in den ersten Zeilen an gezeigt wurde, wogegen Drucker, Druckort und Jahreszahl in einer Schlussschrift enthalten waren, fing man schon 1475 an, einfache Titelblätter vorzusetzen, welche später mehr und mehr ausgeschmückt wurden, wobei man

sich zur Hervorhebung der Hauptzeilen häufig des Druckes mit rother Farbe bediente. Die Cennini, Vater und Söhne, welche in Florenz die Buchdruckerei einführten, gaben 1477 ein Buch mit Kupferstichen heraus (die ältesten bisher aufgefundenen Kupferstiche sind vom Jahre 1440 und deutsche Arbeit; wann der Kupferstich erfunden wurde, ist nicht bekannt), ausserdem schmückte man die Bücher gern mit Holzschnitten, auch wurde in allen Farben, in Gold und Silber, auf Pergament und Seide gedruckt. Natürlich bediente man sich für die gewöhnlichen Ausgaben des Leinenpapiers, welches in Deutschland im 13. Jahrhundert erfunden worden war (1390 entstand in Nürnberg die erste Papiermühle) und dessen Billigkeit, namentlich als man im 16. Jahrhundert auch ungeleimtes Papier zum Drucke verwendete, der Verbreitung des Buchdrucks sehr zu statten kam.

Eine grosse Sorgfalt verwendeten die Buchdrucker auf die Correctheit der Schrift. Fehler kamen bei dem mechanischen Abschreiben der Bücher von jeher und sehr zahlreich vor; bei dem Buchdruck ist die Möglichkeit gegeben, einen vor dem eigentlichen Druck abgezogenen Probebogen durchzulesen und die Fehler des Setzers zu verbessern; manche Drucker, wie Robert Stephanus (Etienne) zu Paris, gaben kein Werk heraus, ohne zuvor Bogen für Bogen zur öffentlichen Correctur ausgehängt zu haben, wobei für jeden entdeckten Fehler eine Belohnung versprochen wurde; aber trotz alledem sind Fehler im Druck stehen geblieben, und diese Thatsache möge den Autor oder Corrector entschuldigen, der trotz der grössten Sorgfalt Fehler übersieht: unter allen menschlichen Beschäftigungen ist die des Correctors die peinlichste; er darf sich vom Inhalt nicht gefangen nehmen lassen, um Formfehler zu übersehen, und er darf nicht mechanisch lesen, weil der Sinn wesentlich zur richtigen Auffassung der Worte gehört; objectiv und allwissend soll er richten, und er ist doch nur ein Mensch.

Das 17. Jahrhundert zeigte einen auffälligen Niedergang der Buchdruckerkunst; der Wetteifer mit der Kalligraphie der Handschrift hatte aufgehört; Privilegien und Zunftverband schützten die Buchdrucker in ihrem Erwerbe; die Gemächlichkeit machte sich breit, welche für möglichst viel Geld möglichst schlechte Waare lieferte, und die Kriegsunruhen, welche verwildernd auf alle Kreise einwirkten, trugen zur Verschlechterung des Geschmacks wesentlich bei, wie sie auch eine auffallende Verminderung der geistigen Production zur Folge hatten.

Im 18. Jahrhundert traten zwei wichtige Erfindungen in England auf, welche wieder fördernd auf den Buchdruck einwirkten, nämlich die Stereotypie und die eiserne Presse. Die Stereotypie ist gewissermassen ein Zurückgreifen auf den Tafeldruck, indem von gesetzten Seiten ein Abdruck in Gyps (in neuerer Zeit auch in feuchtes Papier) gemacht wird, aus dem Platten gegossen werden, welche sich wie Letternsatz drucken lassen. In früherer Zeit musste bei Werken, welche viele Auflagen erlebten, der Satz zum Drucken stehen und damit ein grosses Capital todt liegen bleiben. Die dünnen Stereotypplatten sind billig, leicht aufzubewahren und schützen vor dem Einschleichen von Fehlern, die bei dem Neusetzen schwer ganz zu vermeiden sind. Der schottische Goldschmied William Ged in Edinburg war der Erste, der 1729 solche Platten aus Matrizen goss. Die eiserne Presse wurde von Lord Stanhope (1753 – 1816) erfunden, sie erfordert weniger Krastauswand als die Holzpresse, ist dauerhaft und liefert einen guten scharfen Druck. Um dieselbe Zeit wurden auch statt der Handballen, mit denen bisher die Farbe auf die Form gerieben wurde, elastische Walzen aus Leim und Syrup erzeugt, mit welchen man die Druckform leicht und schnell überstreichen konnte. An und für sich vortheilhaft, gewinnt diese Erfindung dadurch an Bedeutung, dass sie eine andere, noch wichtigere Erfindung ermöglichte, nämlich die von einem Deutschen, Namens König, in England gebaute Schnellpresse, welche sowohl durch Menschen wie durch Dampskrast in Bewegung gesetzt wird. In dieser wird die Druckform in beständiger Bewegung erhalten, und während die alte Handpresse es im günstigsten Falle auf täglich 300 Bogen brachte, die verbesserte Handpresse gegenwärtig 100-150 Abdrücke in der Stunde liefert, erhält man von der einfachen Schnellpresse ohne Dampfbewegung 1200 Abzüge in der Stunde, während die neuesten Schnellpressen, welche den Bogen zu gleicher Zeit auf beiden Seiten bedrucken, wie z. B. die Schnellpresse der "Neuen Freien Presse" in Wien, 9000 Bogen in Format 36/48" in der Stunde liefern. Durch die Schnellpresse wurde der Zeitungsdruck in seiner gegenwärtigen Ausdehnung ermöglicht.

Während in dieser Weise die Bücher durch Verbesserung des Druckverfahrens zu ausserordentlich billigen Preisen geliefert werden konnten, erhielt die Buchdruckerkunst durch eine andere Erfindung theils eine wesentliche Unterstützung, theils einen wirksamen Sporn, die höchste Eleganz in ihren Formen anzustreben. Im Jahre 1796 erfand der zu Prag geborne und in München erzogene Alois Sennefelder in der letztern Stadt den Steindruck. Diese Ersindung besteht darin, dass man, statt in theure Kupserplatten die Schrift in Stein ritzt, wozu sich der Solenhofener Kalkstein, der in München schon seit Jahrhunderten zum Belegen von Haussluren, zu Tischplatten, Grabsteinen u. s. w. verwendet wird, vorzüglich eignet. Der Steinschreiber (Lithograph) hat also ein billiges Material, in welches er entweder mit der Nadel Schriften in beliebiger Form oder Zeichnung einritzt oder auf welches er mit Kreide Zeichnungen hinwirft, welche von dem präparirten Steine ebenso mittelst Papier und Druckerschwärze abgezogen werden können, wie die Zeichnungen des Kupferdrucks oder der Typensatz in der Buchdruckpresse. Die Billigkeit der lithographischen Erzeugnisse schädigte das Monopol des Buchdrucks in empfindlicher Weise; man begann alle kleineren Drucksachen (Accidenzarbeiten) auf lithographischem Wege herzustellen, so dass für die Buchdruckpresse nur der ordinäre Buchdruck übrig zu bleiben schien. Wollten die Buchdruckereibesitzer nicht den grössten Theil ihrer Kunden verlieren, so waren sie genöthigt, an Schönheit der Typenformen mit der Zeichnung des Lithographen zu wetteifern, und so sehen wir seit Beginn dieses Jahrhunderts die Stempelschneider fortwährend beschäftigt, schöne zierliche Typen und Zierschriften in buntester Mannigfaltigkeit zu liefern, geschmackvolle Einfassungen zur Verzierung der Seiten herzustellen, während andererseits der Holzschnitt verbessert und zur künstlerischen Vollkommenheit erhoben wurde. Schliesslich wurde sogar die Photographie druckfähig gemacht. Das vorliegende Werk giebt eine kleine Probe der verschiedenen Erfindungen; der Letterndruck repräsentirt sich mit seinen Schriftzeichen aller Völker der Erde, worunter die Antiquaschrift mit der dazu gehörigen Cursiv sich durch ihre edle Einfachheit und Gleichmässigkeit auszeichnet, der Holzschnitt ist theilweise, insbesondere zu den Windrosen in Anspruch genommen, die sonstigen Bilder im Texte sind Lithographie, welche durch Hochätzung für die Buchdruckpresse geeignet gemacht wurde, die Probe des japanischen Romans, sowie die Buchdruckproben sind, da keine menschliche Hand eine identische Nachbildung der Typenschrift liefern kann, mittelst Photographie copirt und diese Photographien durch Hochätzung druckbar gemacht, endlich zeigen die Tafeln den lithographischen Farbendruck.

Der Bücherdruck hat noch ein anderes Gewerbe in's Leben gerufen, dessen wir hier mit einigen Worten gedenken müssen: den Buchhandel. Bei

allen Völkern, wo die Büchererzeugung eine fabriksmässige wurde, wie in China und im Alterthum bei den Römern, entwickelte sich auch der Buchhandel. Seine grösste Blüthe hat er jedoch in Deutschland erlangt, wo durch einen in einander greifenden Organismus der Bücherfreund von allen neu erscheinenden Werken in Kenntniss erhalten und binnen wenigen Tagen in den Besitz der gewünschten Bücher gesetzt wird.

Die Anfänge des deutschen Buchhandels fallen mit der Entstehung der Briefmaler zusammen, welche die Messen und Jahrmärkte mit ihren Producten besuchten; im 16. Jahrhundert fing aber die Frankfurter Messe an, dem Buchhandel einen ständigen Wohnsitz zu bieten, wo die Buchhändler ihre neu erschienenen Werke zum Verkaufe anboten, und wo zuerst die Kataloge entstanden, welche Titel und Preis aller neu erschienenen Bücher enthielten. Dank dieser Messkataloge, welche von Dr. Gustav Schwetschke vom Jahre 1564 bis zum Jahre 1846 gesammelt und deren statistischer Inhalt von ihm in seinem Werke Colex Nundinarum übersichtlich zusammengestellt ist, sind wir in der Lage, den Außehwung des deutschen Bücherwesens zu verfolgen.

Im Jahre 1564 erschienen 256 Werke, 1565 550, 1566 224, von 1563 erhält sich die Zahl über 400, steigt 1570 über 455, 1583 auf 600, 1585 auf 722, 1589 auf 836, 1590 auf 930, sinkt dann wieder, erreicht aber 1600 schon 1059, 1618 sogar 1757, während des dreissigjährigen Krieges sank die Production unter 1000, 1635 sogar auf 307, ab und zu stieg sie über 1000, behauptete diese Höhe aber erst 1694, 1771 stieg sie über 2000, 1783 über 3000, 1800 über 4000, 1825 über 5000, 1828 über 6000, 1837 über 10.000. Der letztere Aufschwung dürste der Einführung der Schnellpresse zuzuschreiben sein. Von 1554-1846 kamen auf den deutschen Büchermarkt 591.939 Bücher, darunter 40.541 fremdsprachliche, ungerechnet die grosse Zahl der aus dem Auslande importirten Bücher, von denen besonders aus Frankreich viele bezogen werden. Seit der Gründung des Leipziger Buchhändlervereins, der Theilung des Buchhandels in Verlags- und Sortimentsbuchhandlungen, der Verbesserung der Schnellpressen u. s. w. hat sich die Bücherproduction enorm gesteigert, im vorigen Jahre erschienen über 14.000, wobei der massenhaste Vertrieb der periodischen Literatur noch zu berücksichtigen ist. Die letztere ist um so wichtiger, als viele periodische Druckschristen eine Literatur im Kleinen bilden und in ihren kurzen Aufsätzen oft eine Fülle von Geist und Wissen bieten.

Auch auf die Entwicklung der Sprache hatte der Buchdruck Einfluss, denn ein Vergleich zwischen den lateinischen und deutschen Werken lässt eine constante Zunahme der letzteren bemerken; 1564 erschienen 183 lateinische und 73 deutsche, 1681 erschienen zum erstenmale mehr deutsche (401) als lateinische Werke (373), 1714 wurde das Verhältniss von 1:2 überschritten (333 lateinische, 777 deutsche), 1735 war das Verhältniss 1:4, 1754 1:5, 1764 1:10. In ähnlichem Masse sank das Verhältniss der theologischen Bücher; 1564 waren von 256 Büchern 104 theologische, im Jahre 1846 war das Verhältniss wie 5:1; allerdings hat sich die theologische Production auf 2243 Bücher erhoben, aber daneben haben sich die anderen Wissenschaften mächtig entwickelt.

Es ist anzunehmen, dass in den Nachbarländern, namentlich Frankreich und England, die Bücherproduction sich in gleichem Masse entwickelte, und so liefern die obigen Zahlen ein sprechendes Bild von der Bedeutung des Mannes, dessen Bild wir auf unserem Titel mit Recht obenangestellt haben.

# VIII. DIE SCHREIBSCHRIFT.

War schon vor der Erfindung der Buchdruckerkunst ein Unterschied zwischen Buchschrift einerseits und Urkunden- und Briefschrift andererseits vorhanden, so mussten die Gegensätze noch mehr auseinandergehen, je weniger die Buchschrift mit der Hand nachgeahmt werden konnte. Sobald einmal das Wesen des Buchdrucks bekannt geworden war und seine Producte nicht mehr für Handschriften gelten konnten, warfen die Buchdrucker Alles ab, was ihnen hinderlich war; die Ligaturen wurden in einzelne Buchstaben aufgelöst, jede Spur von Verbindung der Buchstaben fallen gelassen, dagegen immer kleinere Schriftgrade erzeugt, um die Bücherformate handlicher zu machen. Die Schreibschrift hingegen bildete die Verbindung desto mehr aus, je mehr der gerade Schriftcharakter aufgegeben wurde. In der Lateinschrift ist zwischen der Cursivschrift, welche zu Anfang des 16. Jahrhunderts in den Buchdruck eingeführt wurde, und der Schreibschrift nur der Unterschied vorhanden, dass längere Buchstaben Schleifen erhielten, die Buchstaben möglichst in einem Zuge und ebenso die Wörter geschrieben wurden; zwischen Cursiv und Antiqua ist ein Unterschied nur bei a a vorhanden, der auch nicht wesentlich ist. Man vergleiche

Die eckige Frakturschrift bot mehr Schwierigkeiten, in die flüssige Form überzugehen, hier wurden

Wir lassen hier, um den Übergang in dem Charakter der Schristen zu zeigen, vier Proben aus der Zeit von 1515—1777 folgen:

dour Rof Jun Donner, mit frien Riferen Rofffeit, blidel Roker sund bogfer, alles by anishmder, ligt brundn om dom Rof,.... (1515.)

About Recification of Romingle Maright Jun Iron Jone Rom: Swiffer Work.

2. Sound Iron Rim: Swiffer Mary For Parish Lato

Maryto 200 In fraish Adapting (1672.)

Wash mappon Ind Rominghif. Folknippin

Lining Gas of Lie Lange of min 1986.

Of Six is shim form Englasla zur gllist pfillig Inn folya finnit main na bartfirmig tað vorkinfæltan iban jann Elaga zú anglathan sæba, ... Der handschriftliche Charakter weist übrigens viele Varietäten auf, schon im 16. Jahrhundert bedienten sich Männer, welche grosse Fertigkeit im Schönschreiben besassen, in ihren Briefen derselben nachlässigen und unleserlichen Schrift, wie sie gegenwärtig gang und gäbe ist. Der Strom der Zeit schliff zwar im allgemeinen die Kiesel der Currentschrift glatt, wie aber an Stelle heftiger Strömung diese Abschleifung schneller erfolgt, als im langsamen Gewässer, so haben auch allezeit Vielschreiber sich einer flüssigen nachlässigen Schrift bedient. Interessante Studien in dieser Beziehung liefert Adolf Henze's Handschriften-Lesebuch, Leipzig bei Hübner 1854.

# IX. SPRACHE UND SCHRIFT.

Es wird unserer Buchstabenschrift nachgerühmt, dass sie die einfachste und daher vollkommenste Schrift sei, man brauche nur 25 Zeichen sich zu merken, um Alles lesen und schreiben zu können. In der Praxis ist die Sache so einfach nicht, denn das Aneinanderreihen von Lautzeichen, um das Wort zu bilden, welches in der Sprache sich als Einheit darstellt, erfordert eine Kunst des Analysirens, welche weder bei Kindern noch bei Schriftunkundigen zu tinden ist, das Buchstabiren führt nicht zum Lesen, sondern einzig nur das Auswendiglernen von Zeichen, von Lautgruppen und schliesslich von Wörtern; wenn jemand das Wort "was" zehnmal nach einander mit Hinblick auf die vorstehende Buchstabenverbindung aussprechen muss, so wird er dieses Wort leichter lesen können, als wenn er es zehnmal buchstabirt; erst wenn der Lernende eine grosse Anzahl solcher Wörter kennt, wird er fähig sein, auch andere Wörter langsam aufzufassen und zu lesen, dann aber wird vielmehr eine solche Ideenverbindung eintreten, wie bei jenem Wiener Knaben, der buchstabirte, j-o-jo s-e-f-sef und dann nach kurzem Besinnen rief: Pepi! (die Wiener Abkürzung für Josef).

Wer diese Erfahrung gemacht hat, dem wird es erklärlich, dass die Lautzeichen älter sind als die Schrift, dass die Völker Buchstaben besassen, aber nicht lesen, noch schreiben konnten, dass in Phönikien die Buchstabenschrift erfunden wurde, dass Vulfila für die Gothen, Cyrill für die Slaven u. s. w. das Schreiben erfanden, während wir doch gesehen haben, dass Juden, Gothen und Slaven eigene Schriftzeichen besassen, dem wird es auch begreiflich erscheinen, dass man für die Mongolen Syllabare aufstellen musste, wie man

auch in griechischen und lateinischen Schriften Syllabare gefunden hat, welche beweisen, dass man ba be bi bo bu leichter als Sylben auffasste, als man im Stande war, von vornherein aus bae i ou jene Sylben zu bilden.

Diese mechanische Auffassung und Erlernung von geschriebenen Wörtern als Spracheinheit macht es auch erklärlich, dass die Schrift eine von der Sprache abweichende Entwicklung nahm, dass man im Deutschen "die" statt "di" schreibt, "wohl" für "wol", dass man sich nicht daran stösst, "in" ebenso auszusprechen wie "inn" in "Kinn", dass man im Französischen "moi" schreibt und "moa" liest, obgleich in "la" derselbe A-Laut anders geschrieben wird, dass man im Englischen "enough" schreibt und  $min \delta f^{\alpha}$  liest, dass y einmal ein Consonant (j), das anderemal der Diphthong ei, ein drittesmal der Vokal i ist, kurz dass man anders schreibt als liest und die Schrist, weit entfernt, zur richtigen Aussprache anzuleiten, eher zu falscher Aussprache verführt. Die Ursache liegt eben darin, dass die Sprache sich verändert hat, während die Schrift an altgewohnten Schreibweisen festhält. Aus gleicher Ursache erklärt es sich, dass das Zeichen c einmal k, das anderemal s, das drittemal ts ist, dass dem entsprechend ch einmal kh, das anderemal sch, das drittemal tsch ist, dass x im Spanischen den griechischen Lautwerth kh beibehalten hat, während es im Lateinischen zu ks geworden ist u.s.w.

Das ist eine Krankheit, eine Entartung der Lautschrift, welche zur Folge hat, dass der Jugend viele kostbare Zeit unnütz mit geistlosem Auswendiglernen abgeschmackter Unterscheidungen geraubt wird, dass Lesen und Schreiben mühsam erlernt und leicht wieder vergessen werden, dass die Hälfte des englischen Volkes weder lesen, noch schreiben lernt, und dass in den französischen Elementarschulen die ganze Zeit zum richtigen Lesen und Schreiben aufgewendet werden muss, so dass für andere nützliche Kenntnisse keine Zeit übrig bleibt. Leider wird dieser Zustand gerade von den Gelehrten aufrecht erhalten, welche doch berufen wären, am ersten demselben entgegenzutreten; leider fehlt gerade diesen der offene Sinn für die Bedürfnisse des Volkes und der Muth, mit ihren eigenen Gewohnheiten zu brechen, sie ziehen es vor, mit nichtigen Düfteleien zu prahlen und orthographische Systeme aufzubauen, denen sie um so grösseren Werth beilegen, je weniger sie der Sprache entsprechen. Thatsache ist, dass die Pariser Akademie der rein lautlichen Schreibung so entschiedenen Widerstand entgegensetzt, dass diess-

bezügliche Versuche sich nicht an das Licht der Öffentlichkeit wagen; in England ist von Isaac Pitman eine rein lautliche Schrift mit Energie in's Werk gesetzt worden, aber die wissenschaftlichen Kreise halten sich derselben negirend gegenüber; in Deutschland hat zwar die preussische Regierung die Orthographie zu regeln versucht, und eine Conferenz von Schulmännern einberusen, welche vom 4. bis 15. Januar 1876 beriethen, aber das Elaborat derselben ist nicht viel mehr als eine Sanctionirung ererbter Missbräuche und hat zur Folge, dass man jedes Wort der Sprache bezüglich seiner Schreibung auswendig lernen muss; denn es heisst z. B.:

"Langes e wird bezeichnet:"

- a) Durch & in: Beere, Beet, Geest, Heer, verheeren, Kaneel, Krakeel, Klee, Lee (leewarts), leer, leeren, Meer, Paneel, Reede (Ankerplatz), scheel, Schnee, See, Seele, Speer, Teer.
- b) Durch ch in: dehnen, ehren, entbehren, Fehde, Fchl, fehlen, befehlen, empfehlen, begehren, hehr, Kehle, kehren, Wiederkehr, Einkehr, Lehne, anlehnen, lehren, Lehrer, Mehl, Mehltau, mehr, nehmen, angenehm, vornehm, vornehmlich, Nehrung, Sehne, sehnen, Sehnsucht, sehr, versehren, stehlen, wehren, Wehr, Mühlenwehr, Gewehr, zehren, Zwehle (Quehle).

Anmerkung. Wörter, welche auf e ausgehen, behalten das e auch vor Flexionen, wenn diese als selbständige Silben bezeichnet werden sollen, z. B. Kniee, Seeen, Feeen, Theorieen, Kolonieen.

Im Übrigen wird die Länge der Vokale nicht besonders bezeichnet. Man schreibt also:

a) Feme, Hel, verhelen, Kamel, Lorber, quer, Schere, scheren, bescheren, Schmer, Wergeld, Werwolf" u. s. w.

Wenn also jemand analog "hehr" "hehl", analog "Kaneel" "Kameel" schreibt, so ist das falsch! Mit solchen Lehren wird in der Schule das Denken getödtet, statt es anzuregen, wird das mechanische Auswendiglernen statt das Verständniss gross gezogen.

Unter diesen Umständen ist es erfreulich, dass wenigstens für den internationalen wissenschaftlichen Verkehr eine lautliche Schrift hergestellt worden ist, welche eine gleichmässige Umschreibung fremder Wörter gestattet, nämlich das von Professor Lepsius in Berlin aufgestellte Standard-Alphabet, d. h. Muster-Alphabet, welches auch in diesem Werke bei fremden Wörtern zur Anwendung gekommen ist.

Hiernach werden die Buchstaben a i o u ö ü au für die entsprechenden deutschen Laute gebraucht; e ist das kaum hörbare e in beklagen, e ist das helle e in sehr, e das dunkle e in her, respective das ä; o oder å ist der zwischen a und o schwankende Laut im englischen all; ferner sind e und i harte slavische Laute; die Nasale werden durch ausgedrückt, daher  $\tilde{a} = an$ ; die Consonanten werden eingetheilt in Faucales: h, h' (das harte arabische h), ' (Spiritus lenis), 3 das ain der Araber (welches aber hier durch das bequeme d ersetzt worden ist, während der Spiritus lenis in arabischen und semitischen Worten unbezeichnet blieb); Gutturales k, q, g,  $\dot{n}$  (ng),  $\chi$  (wie im Deutschen ach),  $\gamma$  derselbe aber sanstere Laut, arabisch ghain; Palatales: k(ähnlich dem kj woraus tš, unser tsch entstand),  $\acute{g}$  (der weichere Laut, woraus dž, unser dsch entstand),  $\dot{n}$  (nj),  $\dot{\chi}$  (wie im Deutschen ich),  $\dot{\gamma}$ ,  $\ddot{s}$  (unser sch), z (das sanste sch),  $\dot{s}$  oder  $\dot{s}$  (schje),  $\dot{z}$ , y welches stets als Consonant (unser j) gelesen wird und l' das italienische gli; Cerebrales t d n s r l kommen nur im Indischen vor; Linguales t d s z d kommen nur im Arabischen und Hebräischen vor; Dentales  $t d n s \theta$  (das scharfe englische th), z (das weiche s, nie unser z, welches hart ts, weich dz geschrieben wird),  $\delta$  (das weiche englische th), r, l; Labiales: p, b, m, f, v, w.

Proben dieser Schreibart sind in den Transscriptionen des vorliegenden Buches zur Genüge gegeben.

## X. TELEGRAPHIE.

Telegraphie durch Feuerzeichen oder Signale an aufgerichteten Stangen war bereits im Alterthume gebräuchlich, um im Falle eines Krieges das Volk zu den Waffen zu rufen; die ägyptische Hieroglyphe scheint ein solches Signal gewesen zu sein. Morse's Erfindung, den Elektromagnetismus zur Herstellung einer telegraphischen Verbindung anzuwenden, machte eine eigene Zeichenschrift nothwendig, welche aus den einfachsten Elementen, dem Punkte und dem Striche, besteht. Sein System besteht nämlich darin, dass von einem durch den Strom erregten Elektromagnete ein Anker mit einem Stifte angezogen wird, welcher, je nachdem man mittelst eines Tastendruckers den Strom kürzere oder längere Zeit wirken lässt, einen Punkt oder einen Strich in einem vorbei passirenden Papierstreifen ritzt. Seither sind künstliche Apparate, welche selbst die Handschrift getreu wiedergeben, erfunden

worden, aber die ausserordentliche Einfachheit des Morse'schen Apparates hat seinem Systeme noch immer den Vorrang gelassen. Wir haben auf dem Titelbilde eine Probe dieser Schrift gegeben, welche lautet:

|   | • • | •• | •-•• | • • — | • • • |   | • — • | • • | • — • | - |  |
|---|-----|----|------|-------|-------|---|-------|-----|-------|---|--|
|   |     |    | ı    |       |       |   |       |     |       |   |  |
| G | e   | 8  |      | i     | ch    |   | t e   | d   | e     | r |  |
| S |     | ch | r    | i     | f     | t | v     |     | o     | n |  |
|   |     |    | ·    |       |       |   |       |     |       |   |  |

## XI. DIE STENOGRAPHIE.

Wir haben schon bei den Schriften der Griechen und Römer schnellschriftliche Systeme (Tachygraphien) kennen gelernt (Seite 517 und 549), denn die Noth ist die Mutter der Erfindungen, und wo die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, lehrt sie neue Wege einschlagen, um dem Bedürfniss zu entsprechen. Sie zwang römische Sklaven, ihren Scharfsinn aufzubieten, um die Schrift derart zu vereinfachen, dass sie die Reden ihrer Herren mit ihr ausnehmen konnten. In gleicher Weise rief in der neueren Zeit, und zwar zuerst in England, die aufblühende religiöse und politische Beredsamkeit Schnellschriften in's Leben, für welche der Name Stenographie (Engschrift) aufgekommen ist. Vom Jahre 1602 bis auf die Gegenwart haben mehrere Hunderte von Männern ihren Geist angestrengt, solche Kunstschriften aufzustellen, von denen zwar viele Nachahmungen früherer Versuche waren, manche jedoch sich durch Originalität auszeichneten und neue Principien in die Schrift trugen, daher wohl noch grössern Anspruch auf die Beachtung denkender Menschen haben, als die meisten der ererbten Schriften, welche wir bisher kennen lernten. Uebrigens tritt in neuerer Zeit immer mehr das Streben hervor, der Schnellschrift eine solche Genauigkeit der Bezeichnung zu geben, dass sie die historische Currentschrift zu verdrängen und die Schrift der Zukunst zu werden geeignet ist.

Es sind besonders drei Nationen, welche auf dem Gebiete der Stenographie Hervorragendes geleistet haben: die Engländer, die Franzosen und die Deutschen.

#### A. ENGLISCHE STENOGRAPHIE-SYSTEME.

#### 1. Ratcliff 1588.

Es war natürlich, dass zuerst zum Nächstliegenden, zur Verkürzung der Currentschrift geschritten wurde; so empfahl Ratcliff in Plymouth im 16. Jahrhundert, sich in der Bezeichnung der Wörter auf die wesentlichsten Laute zu beschränken und z. B. das Vaterunser in folgender Weise zu schreiben:

Our Fth wch rt n hvn; hlwd b y\* Nm. Y Kydm cm. Y wl b dn n rth z it s n Hvn. Gv z ths da r dly brd. Ad frgv z r trpss z w frgv ÿ y trspss agst z. Ad ld z nt nto tmptin, bt dlvr z from evl, for thn z y Kydm & y pwr & y glry fr evr & evr. Ann. 195

Das ist vollständig: Our Father, which art in heaven, hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done on the earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive them that trespasses against us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil: for thine is the kingdom and the power and the glory, for ever and ever. Amen.

#### 2. John Willis 1602.

Einen neuen Weg betrat John Willis, ein Geistlicher, welcher der Ansicht war, dass das erste Mittel zur Verkürzung der Schrift die Vereinfachung der Schriftzeichen sein müsse und der in Folge dessen folgendes Alphabet aufstellte:

Die Vokale suchte er durch die Veränderung der Stellung des folgenden Consonanten auszudrücken, wozu die Reihenfolge der Vokale im Alphabet: a e i o u Anlass gab, z. B. .. \( \cap \cap \cap \) emboldened; ausserdem legte er durch den Versuch, zwei oder drei Buchstaben in ein einziges kurzes Zeichen zu verwandeln, den Grund zu den arbitrary signs, das sind willkürliche Zeichen für Vor- und Nachsilben, welche später in der englischen Stenographie eine grosse Rolle spielten, Currentbuchstaben für Wörter, wie \( \lambda \) among, \( \Gamma \) come, \( \Lambda \) also, \( \N \) number, symbolische Zeichen, wie \( \O \) Sonne, \( \O \) Mond, \( \O \) Herz, \( \O \) Welt u. s. w. Beachtenswerth ist, dass bereits Willis in der lautgetreuen

<sup>\*</sup> Das Zeichen des y für th, welches sich in den Drucken des 16. und 17. Jahrhunderts findet, dürste auf der alten Dorn-Rune beruhen.

Bezeichnung ein wichtiges Mittel zur Kürzung erkannte; er stellte kein Zeichen für c auf, sondern bezeichnete dasselbe seiner Aussprache gemäss durch k oder s, er lehrte die Weglassung der Zeichen, welche nicht gesprochen und nur deshalb geschrieben werden, weil sie früher einmal hörbar waren, wie b in debt, lamb, subtel, welche Wörter er det, lam, sutel schrieb. Trotzdem seine Zeichen noch unbeholfen waren, wurde seine Stenographie doch praktisch angewendet. Eigenthümlichkeiten der Ausgabe von Shakespeare's Hamlet mit der Jahreszahl 1603 deuten darauf hin, dass diese Ausgabe nach einer stenographischen Niederschrift des Schauspieles gedruckt worden ist, die Erfindung des frommen Geistlichen also zu einem literarischen Diebstahl verwendet wurde. 196

#### 3. Edmond Willis 1618.

Die neue Theorie fand bald Anhänger und Verbesserer, Edmond Willis vereinfachte manche Zeichen seines Vorgängers, nahm auch Currentbuchstaben wieder auf, welche sich leicht darstellen liessen, und führte den Punkt als Vokalzeichen ein. Dieser Punkt bezeichnete über einem Zeichen a, unter demselben u, links neben dem Zeichen oben e, in der Mitte oi, unten oo, rechts neben dem Zeichen e, in der Mitte i, unten o, ausserdem dienten noch höher stehende Punkte links für ai, rechts für ea, noch tiefer stehende Punkte links für au, rechts für ou, eine Vokalbezeichnung, welche in der Theorie zwar sehr genau scheint, aber praktisch nicht durchzusführen ist, und bei einer nicht sorgfältigen Schrift Verwechslungen herbeiführt. Der Plural wurde durch zwei Punkte ausgedrückt. Auch wendete er Currentbuchstaben für Wörter an. Das Alphabet war folgendes:

Als Schriftprobe geben wir folgenden Satz:

Fear and Love God, Honor and Obey your king. 197

Da das vorliegende Werk keine Literaturgeschichte ist, so übergehen wir jene Autoren, deren Werke sich nur wenig von ihren Vorgängern unterscheiden, um mehr Raum für die Beschreibung der wichtigeren Systeme zu gewinnen.

#### 4. Jeremiah Rich 1654.

Die Einführung der Null für e war keine glückliche Idee, da sie Verwechslung mit den Consonanten hervorrief, weshalb e in den Silben em, en, el, ef, es, ex, er, de, be, pe, te, ge, sowie häufig inmitten der Wörter unbezeichnet blieb. Neu ist das Zeichen für th. Rich verwendete gleichfalls den Punkt für Vokale, bezeichnete aber nur vier in folgender Weise:

Statt des Punktes werden die folgenden Consonantenzeichen an die betreffende Stelle gesetzt, daher

change bring downe cure.

In bring finden wir ein anderes Zeichen für r, nämlich einen schrägen Aufstrich, derselbe hat sich als Nebenform des r bis auf die jetzige Zeit in der englischen Stenographie erhalten. Sämmtliche alphabetische Zeichen, sowie die Zeichen für zusammengesetzte Consonanten haben bei Rich auch Wortbedeutung; so bedeutet a after, b be, c children, church, d nothing, e emenent, f of, g god, h hospitality, k king, l Lord, m man, n in, o order, p principality, q question, r remnant, s small, t thee, u you, w wherefore, x example, y Jerusalem, z is, his, th the, that, Doppel-th & thus, this, these, there, bl blessed, gl glory, kn knowledge, sh shalt, mp impediment, gr grace; alles glücklich gewählte Abkürzungen. Ausserdem besteht sein System: 1. aus Zeichen für Vor- und Nachsilben, was jedoch nicht streng sprachlich zu nehmen ist, denn actions wird mit dem Zeichen der Vorsilbe ac und dem der Nachsilbe tion geschrieben, 2. aus Begriffs- und symbolischen Zeichen; 3. aus Abbreviaturen in folgender Weise: ein Punkt vor dem Worte heisst: to come to, z. B. 'x to come to christ, ein Punkt nach dem Worte: to depart from, also X' to depart from christ, zwei Punkte über dem Worte heissen men oder sons, vor dem Worte oben saints, unten servants, nach dem Worte oben women oder daughters, unten children, unter dem Worte people, z. B. H sons of god, "H saints of god, .. 4 servants of god, 4" daughters of god, 4.. children of god, 4 people of god; drei Punkte haben in den verschiedenen Stellungen wieder andere Bedeutungen, chenso currentschriftliche Zeichen, welche für Worte gelten, so z. B. bedeutet h in verschiedenen Stellungen happiness, heaviness, holiness, humility, k: calamity, kindness, coldness, corenant u. s. w. u. s. w. Von seinen vielen symbolischen Zeichen erwähnen wir nur beispielshalber aa arguments, Padvance, all over the world, i above, ! below, ' behind, I. before, | between both, ll aboundance, z contrary, = even, = uneven (heisst auch wörtlich name), 4 - even at the right hand of yod, · · eyes, : city, : first of all, ∴ last of all, :: both high and low, :: from east to west, from north to south u. s. w. So scharfsinnig, mitunter auch witzig diese Abbreviaturen waren, so erschwerten sie doch das Erlernen unnöthigerweise, auch waren sie vorzugsweise, dem geistlichen Stande des Ersinders entsprechend, zum Aufzeichnen von Predigten eingerichtet. Der Werth eines stenographischen Systems lässt sich am besten aus dem Vergleiche des Alphabets mit der Schriftprobe erkennen, je leichter sich die Schristprobe mit Hilfe des Alphabets dechiffriren lässt, desto besser ist das System, denn andernfalls liegt der Beweis vor, dass die Kürze, welche die Zeichen nicht gewährten, auf künstliche Weise der Schrift eingeimpst worden ist. Wir geben als Schriftprobe den Text des Vaterunsers:

- + c p-h ~, 1. = . K ~ . C 12 . E T 12 - h y > i) - iy > 1/ - 1/ 1 c u - . H ~ 1 ~ 3 1 - / - T 1, 2x > 7 - e L - Z . K ~ . ~ ~ ~ . U L F ~ f =

Our Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done on the earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil: for thine is the kingdom and the power and the ylory, for ever and ever. Amen. 198

#### 5. William Mason. 1672.

Mason hatte schon in seiner Jugend die Stenographie nach verschiedenen Systemen gelernt, unter denen ihm das von Rich am meisten zusagte, welches er auch seinem ersten Werke: A Pen Pluck'd from an Eagle's wing (Eine Feder, gepflückt aus eines Adlers Schwinge) zu Grunde legte. Später gab er dieses System auf und nahm eine durchgreifende Änderung der Zeichen vor. So entstand folgendes Alphabet:

Die Vokalzeichen reducirte er auf drei: 'a, e · i, y . o, u, an die Stelle der Punkte tritt das folgende Consonantenzeichen. Die Orthographie der gewöhnlichen Schrift wird nicht beachtet, aber auch zur reinen Lautschrift hatte sich sein Geist noch nicht durchgearbeitet, denn er schreibt ag für age (edž), brut für brought, buti für beauty u. s. w. Sein System theilte er ein 1. in Spelling Characters, das sind die stenographischen Lautzeichen, 2. in Symbolical Short-hand, welche die Verwendung currentschriftlicher Buchstaben in Fraktur- und Cursivschrift, Versalien und gemeine Buchstaben für verschiedene Wörter, sowie die Vokalisations-Theorie umfasst, 3. in Desicient Writing, das ist die abgekürzte Schrift, in welcher einzelne Laute und insbesondere die Endsilben weggelassen werden, 4. in Arbitrary Characters, das sind willkürliche Zeichen. Für das Schreiben gelten noch folgende Regeln: ein Punkt an Stelle des e gilt für -edst, -est, -eth; zwei Punkte für -thed, ein Punkt über dem Consonanten für ity, nach einem Vokale ti; ugh und w nach einem Vokale werden weggelassen, ebenso y; ct wird durch einen links an den Consonanten angesetzten Strich ausgedrückt; für rer, ror werden die Striche / Links und rechts an den Consonanten angesetzt; für full ein Strich unter dem Consonanten geschrieben, ing wird durch eine kleine Null ausgedrückt; ausserdem giebt es noch 64 besondere Zeichen für Vor- und Nachsilben. Für das Nachschreiben von Reden empfiehlt Mason folgende Regeln: a, an, over werden durch einen Punkt über dem Worte ausgedrückt, down, under durch den Punkt unten, the, of durch den Punkt oben links am Worte, from, for durch den Punkt links unten; die Artikel können weggelassen werden; endigt ein Wort mit dem Buchstaben, mit welchem das folgende beginnt, so werden die Wörter in eines zusammengezogen und der betreffende Buchstabe nur einmal geschrieben; in gleicher Weise können Vokalzeichen dadurch entbehrt werden, dass das folgende Wort an die Stelle des Vokalpunktes gesetzt wird; ein kleines n über dem . Worte steht für on oder on the, ein längeres für upon, upon the; n unter dem Worte steht für underneath, understand, understood; ist ein Wort von fromto eingeschlossen, so wird es in zwei Punkte gestellt; ein Zeichen vergrössert hat die Bedeutung "gross", verkleinert die Bedeutung "klein", Wiederholungen werden durch einen breiten Strich unter dem Worte ausgedrückt; das Gegentheil durch eine Klammer. Wir geben als Schriftprobe den Vaterunser-Text, welcher mit dem vorigen verglichen werden möge.

593

ケアハカームハイハコトのもく~リューアユレダノンとかじかりがノケリノスからい

# 6. Thomas Gurney. 1740.

Gurney hatte das Glück, 1737 die Stelle eines Regierungs-Stenographen zu erhalten und diese Stelle bis auf unsere Zeit in seiner Familie zu vererben, sonst würde sein System, welches nur eine Verbesserung des Mason'schen ist, keine besondere Rolle in der Geschichte der Stenographie gespielt haben und nicht so gut bezahlt worden sein, denn sein wenig umfangreiches Lehrbuch kostete 1 Guinea, welcher Preis später von seinen Nachfolgern auf die Hälfte herabgesetzt wurde. Gurney liess aus Mason's Alphabet die Doppelzeichen hinweg, gab jedem stenographischen Zeichen eine oder mehrere Wortbedeutungen, nahm currentschriftliche Zeichen als Wortzeichen auf, reducirte die willkürlichen Zeichen Mason's und fügte die Verbindung der Hilfsredewörter untereinander und mit den Fürwörtern hinzu; die Vokale werden häufig nicht beachtet und die Consonanten untereinander ohne Vokal verbunden. Sein Alphabet ist folgendes:

Wir geben zunächst zum Vergleiche mit dem obigen den Vaterunser-Text in Gurney's Schrift:

Es dürste den Lesern interessant sein, auch eine Probe seiner Parlaments-Stenographie kennen zu lernen, da dieselbe noch gegenwärtig angewendet wird.

We are now arrived at the fifth general branch or head, under which I proposed to consider the subject of this book of our commentaries; viz. the means of preventing the commission of crimes and misdemeanors. And really it is an honour,

594 Weston.

and almost a singular one, to our English laws, that they furnish a title of this sort; since preventive justice is, upon every principle of reason, of humanity and of sound policy, preferable in all respects to punishing justice; the execution of which, though necessary, and in its consequences a species of mercy to the commonwealth, is always attended with many harsh and disagreable circumstances.

#### 7. James Weston. 1727.

Der würdige Mann mit Allonge-Perrücke, dessen Bild sein ziemlich umfangreiches, in Kupfer gestochenes und fast durchwegs aus Worttabellen bestehendes Werk ziert, hat kein neues Alphabet aufgestellt, sondern das von Metcalf 1645 veröffentlichte benützt, um Unmassen von Abkürzungen darauf zu bauen; jedes Zeichen bedeutet ein oder mehrere Wörter, so a für awe, an; b für be, by, buy; i für I, eye, high; l für Lord, will, hell; r für err, air, her, hear, here, hither u. s. w.; jede Zeichenverbindung dient gleichfalls für ein oder mehrere Wörter, meist ist in solchen Wörtern nur der Vokal weggelassen, wie z. B. lf life, rtl retail bedeutet, doch fehlen in anderen Wörtern auch Consonanten, z. B. dient rld für relyed, rebelled, revealed, related, ntl für gentle, gentile, pt für penitent u. s. w.; für Vor- und Nachsilben sind besondere Zeichen aufgestellt, welche wieder für Wörter dienen, z. B. T ab und about, A ante, anti und among, O omni und world, \_ sub und is not; die Vokalisation hat er wieder auf fünf Stellen erweitert, z. B. | sa | se | si l. so | su, in na in ne in no in no in nu; ausserdem charakterisirt seine Schrift das Bestreben mehrere Wörter zusammenzuziehen. Wir geben hier zuerst das Metcalf-Weston'sche Alphabet:

 $\Lambda < () \mathcal{S} \sqcup \forall h , \neg \neg \neg \neg e \rho \neg \neg r | 9 / V / \gg \otimes Z$  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zund als Schriftprobe das Vaterunser nach Weston's Lehre:

Wir geben hier eine Transscription, um durch den Bindestrich die zusammengezogenen Wörter anzudeuten: Our-father which-art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be-done on earth as-it-is in heaven give-us this-day our-daily bread and-forgive-us our-debts as-we-forgive our-debtors and-lead-us-not into temptation but-deliver-us from evil for thine is the kingdom and power and glory for-ever. Amen.

#### 8. John Mitchell. 1783.

Obgleich Weston's Schrift schon ein fürchterlicher Wust von auswendig zu lernenden Zeichen war, wurde sein Streben doch noch von Mitchell übertrieben, der den alphabetischen Zeichen noch Nebenzeichen beifügte, wie es scheint, weniger, um sie schreibslüchtig zu machen, als vielmehr um neue Abkürzungen zu gewinnen.

Was Mitchell in der Wortzusammenziehung leistete, zeigt folgende Probe, welche den Anfang der Genesis enthält; in der Transscription sind die weggelassenen Wörter eingeklammert, die zusammengezogenen durch Bindestriche verbunden:



1. In-(the)-be(yinn)ing g(od)-cr(eat)ed -(the)-heaven- (and the)-earth [\_\_heaven\_\_ earth]. 2. And-(the)-earth-was without-form and-void and-durkness-was upon-(the)-face-(of the)-depth and-(the)-spirit-(of)-god-moved upon-(the)-face-(of the)-w(ate)rs. 3. And-god-said let-there-be-light and-there-was-light.

4. And-yod-saw-(the)-light, that-is-was-good and-god-divided-(the)-light from-(the)-durkness. 5. And-god-called-(the)-light day and-(the)-darkness he-called-night, and (the)-evening- [die Durchkreuzung bedeutet das Gegentheil, daher hier: and the morning]-were-(the)-first-day. 6. And-God-said let-there-be-(a)-firmament in (the)-midst-(of the)-waters and-let-it-div(id)-(the)-waters from-(the)-waters. 7. And-god-made-(the)-firmament and-divided-(the)-waters-which-were under-(the)-firmament from-(the)-waters which-were above-(the)-firmament and-it-was-so. 8. And-god-called-(the)-firmament-heaven and-(the)-evening-(and the morning)-were-(the)-second-day.

# 9. Aulay Macaulay. 1747.

Noch bevor die Stenographie den Culminationspunkt der Kürze und Unleserlichkeit erreicht hatte, den Mitchell's System repräsentirt (denn die obige Schristprobe kann doch nur Derjenige entzissern, der die Genesis auswendig gelernt hat), war eine Reaction eingetreten, welche eine leicht erlernbare und leicht leserliche Schrist anstrebte. Macaulay wollte eine buchstäblich bezeichnende Schnellschrift schaffen und er baute dieselbe auf die einfachsten

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x y z etc. welche Zeichen zugleich Wortbedeutung erhielten, z. B. a and, b but, c come, d do, e he, ever, f for, g god, give, h him, have, i in, k keep, l lord, let, m me, n not, o out, otherwise etc. Die Vokale wurden geschrieben und mit den Consonanten verbunden, daher

Aber damit begnügte sich Macaulay nicht, er stellte die Zeichen über die Zeile, um daraus Consonanzen zu gewinnen, nämlich

auf der Zeile: a a b c d f g h i l m n o o p r über der Zeile: gl th bl sp wh sch ph gr pr ch st sh sm sn sl cl auf der Zeile: s t u v w x über der Zeile: cr tr dw fl sh thr

Ausserdem bildete er noch Zeichen für th, shr, br etc., ja selbst für die Ziffern.

Das Vaterunser ist in dieser Schrift folgendes:

Die gesunde Idee, welche Macaulay's Schrift zu Grunde liegt, war leider durch die Ausführung compromittirt. Der Mangel phonetischen Verständnisses liess ihn einfache Laute wie ou durch zwei Zeichen, ebenso das stumme e schreiben, ferner waren die Zeichen so wenig verbindungsfähig, dass hal in hallowed nur durch Doppel-a verbindungsfähig gemacht werden konnte. Die Klagen über die Undeutlichkeit seiner Schrift veranlassten ihn. im Jahre 1756 ein neues Alphabet aufzustellen, aber seine Schrift war schon in Misscredit gekommen, sein Streben blieb erfolglos.

Byrom. 597

# 10. John Byrom. 1767.

Byrom, dessen System erst nach seinem Tode von einer Stenographen-Gesellschaft veröffentlicht wurde, hatte viel über das Verhältniss der Schrift zur Sprache nachgedacht. Er war sich klar über den heillosen Unterschied, der im Englischen zwischen Schrift und Sprache besteht, er erkannte, dass die englische Sprache aus folgenden 21 Consonanten besteht: b p f v, s z sh zh, t d th dh, k g ch j, m n l r h; er sprach den richtigen Gedanken aus, dass die Laute derart mit Zeichen bedacht werden müssten, dass die am häufigsten vorkommenden Laute die einfachsten Zeichen erhalten, dass die Zeichen sich leicht verbinden und leicht zu unterscheiden sein, dass die Wörter ohne Absetzen geschrieben, dass die Zeichen nicht über- oder untereinander hinausgehen sollten. Wie Macaulay wählte er die Zeichen der geometrischen Linie und die Theile des Kreises, welche er durch den stehenden Halbkreis () vermehrte, wodurch er 12 Zeichen erhielt, welche noch durch Anbringung einer kleinen Kreisschlinge vermehrt wurden. Von diesen Zeichen wählte er \_ als die hequemste Form für s, / als die verbindungsfähigste für r, 999  $^{\circ}$  als schlecht zu verbindende für hjxy; übrigens konnte er das Hinausgehen der Zeichen über- und untereinander nur dadurch vermeiden, dass er für einzelne Laute mehrere Zeichen aufstellte oder die Buchstaben verkürzte. Sein Alphabet ist folgendes:

Aber auch Byrom vermochte seine Theorie nicht durchzusühren, aus Mangel an Zeichen warf er die Laute s und z, th und dh, sh und zh, deren Unterschied er sehr wohl kannte, zusammen, andererseits stellte er für q und w, welche er richtig als kw und u desinirt hatte, eigene Zeichen auf, in der Vokalbezeichnung liess er den ganzen Wirrwarr bestehen, indem er a für a, ah ai aw, e für e ee en ei eo, i für alle i, gleichviel wie sie gesprochen wurden, u. s. w. gebrauchte, ja, wenn seine Consonantenzeichen sich nicht gut verbinden liessen, so ersetzte er sie durch ähnliche, schrieb voyach für voyage, sikure sür sigure, chursh sür church u. s. w.; seine Schreibweise, z. B.: "It ma hili perpleks a karles Riter of nu Karakters, to desifer the tru Sens therof, tho it shud be esi enuf to kno it, bi a litt Aplikashon and Praktis\* statt "It may highly perplex a careless Writer of new Charakters, to decypher the true Sens thereof; though is

should be easy enough to know it by a little Application and Praktice", ist weder phonetisch noch buchstäblich, obgleich nicht verkannt werden kann, dass er damit der phonetischen Schreibweise eine breite Gasse bahnte.

Die Vokale werden durch Punkte in fünferlei Stellungen wie bei Weston ausgedrückt, können aber in der Mitte der Wörter auch unbezeichnet bleiben, während andererseits Consonanten die Vokalstellung einnehmen können; die Nachsilbe ing wird durch einen kleinen Strich nach dem Worte ausgedrückt. Die Lautzeichen haben auch Wortbedeutung, und können Präpositionen und Nachsilben vertreten; so dient b für be, byt, die Präposition be und die Nachsilben ble, able; k für can, could, die Präpositionen con, com, contra und die Nachsilben ical, icle; n hochgestellt für an und die Präpositionen ante, anti, in Mittelstellung für in, die Präpositionen in, inter und die Nachsilbe ness; auf der Zeile für under und die Präpositionen under, un u. s. w. Das Vaterunser gestaltet sich in folgender Weise:

Für das Nachschreiben von Reden werden noch empfohlen: das Zusammenziehen von Wörtern, die Vertretung der Endsilben durch Punkte, die Vertretung der Wörter durch den Anfangsbuchstaben und mehrere derlei Abkürzungen, für welche der Satzzusammenhang ergänzend eintritt.

# 11. Samuel Taylor. 1786.

Während bisher die stenographischen Systeme voller Spitzfindigkeiten und eitel Flickwerk waren, womit die Verbindungswidrigkeit der alphabetischen Zeichen zu verdecken gesucht wurde, stellte Taylor ein System von verblüffender Einfachheit auf. Auch seine Zeichen waren auf demselben Baume gewachsen wie die seiner Vorgänger, er wusste sie aber so gut zu wählen, dass nur für r zwei Zeichen benöthigt wurden, während die übrigen Zeichen sich gut, wenn auch mitunter in den bei geometrischen Zeichen unvermeidlichen stumpfen Winkeln verbinden. Sein Alphabet ist folgendes:

 Taylor. 599

Jedes dieser Zeichen hat zwei bis vier Wortbedeutungen, manche stehen auch für Nachsilben, z. B. bedeutet b be, by, been, -able; f of, off, if, -full; l lord und all, s his, is, as, us, -self u. s.w. Die Zeichen werden von oben nach abwärts und von links nach rechts geschrieben, b wird ausgelassen in number, überhaupt alle stummen Zeichen, c wird seiner Aussprache gemäss durch s oder k ersetzt, das erste Zeichen des r wird nur alleinstehend oder wenn zwei r auseinander folgen, geschrieben, sonst wird das zweite Zeichen gebraucht, welches stets nach aufwärts geschrieben wird, während d wie alle übrigen Zeichen abwärts gezogen wird, doch wird letzteres nach schrägen Strichen durch das gerade t ersetzt; folgen zwei gleiche Consonanten aufeinander, so wird der Buchstabe vergrössert, hat er eine Kreisschlinge, so wird diese vergrössert; die Vokale werden in der Mitte der Wörter gar nicht, am Anfange oder am Ende durch einen Punkt ausgedrückt, der aber für alle Vokale steht, denn die verschiedene Stellung des Punktes führt nach Taylor's Meinung nur zu Undeutlichkeiten; ausserdem dient ein Punkt unter dem Worte für die Nachsilbe ly, ein Punkt über dem Worte für die Nachsilbe tion, ein Strich für tions, ein verbundener Doppelstrich für ings, ein langer schräger Strich bedeutet das Gegentheil. Das Vaterunser ist in dieser Schrift folgendes:

ナマハハンン、ハイノンのイルナルノがくし、シ・ハー・リーンンマーとノナノとして、アレート

Für das Nachschreiben von Reden wird empfohlen: die Reducirung langer Wörter auf ihre charakteristischen Laute: z. B. ps für possible, rp für reputation, die Vertretung der Wörter durch den Anfangsbuchstaben und die Weglassung der Vokalpunkte auch am Anfange und am Ende der Wörter, wenn sie durch den Zusammenhang des Satzes erklärt werden.

Wegen seiner Einfachheit hat sich das Taylor'sche System nicht nur in England, sondern auch in der ganzen Welt verbreitet, es ist auf alle Sprachen übertragen worden, denn es gleicht in seiner Vokallosigkeit dem Fausthandschuh, der für jede Hand passt; diese Einfachheit der Erlernung wird aber mit der Schwierigkeit des Lesens theuer bezahlt, denn die Wortzeichen dieser Schrift können nur aus dem Zusammenhange des Satzes erkannt werden, und auch dieser giebt nicht an, ob die Rüben oder die Reben gut gerathen sind; im Englischen werden in diesem Systeme die Wörter since, sons, suns, science, sounds, sense (weil, Söhne, Sonnen, Wissenschaft, Laute,

Gefühl) ganz gleich geschrieben. Stenographen, welche mit diesem Systeme arbeiten, müssen sich mehr auf ihr Gedächtniss als auf ihre Schrift verlassen, denn diese bietet nur eine Hilfe für das Gedächtniss. Uebrigens ist zu bemerken, dass keine Uebersetzung des Taylor'schen Systems die Kürze des Originals erreicht hat; Taylor's Zeichen waren für die englische Sprache gut geeignet, ebenso seine Abkürzungen; das englische Ablowed ist bedeutend einfacher als das deutsche Reheiligt, das englische! dayli kürzer als das deutsche Reheiligt, das englische! dayli kürzer als das deutsche Reheiligt, das englische!

#### 12. Isaac Pitman. 1837.

Rationeller als alle seine Vorgänger brach Pitman gänzlich mit der überlieferten Schreibweise. Von dem richtigen Grundsatze ausgehend, dass die Schrift sich genau an die Sprache anlehnen müsse, fixirte er zuerst die Sprachlaute ohne Rücksicht auf ihre Darstellung in der gewöhnlichen Schrift einzig nach ihrer Aussprache und kam auf diese Weise zu einem Alphabet von 12 Vokalen, 6 Diphthongen und Halbvokalen und 22 Consonanten, im Ganzen 40 Sprachlauten. Für diese schuf er nicht nur stenographische Zeichen, sondern auch, soweit die vorhandenen nicht ausreichten, currentschriftliche Zeichen, in Antiqua-, Cursiv- und Schreibschrift, wie sich denn auch seine Bestrebungen nicht nur auf die Stenographie, sondern in noch grösserem Umfange auf die Reform der Currentschrift beziehen, zu welchem Zweck er eine grosse Zahl populärer Schriften in seiner Orthographie publicirt hat. Wir lassen hier zunächst sein Alphabet folgen:

Vokale.

| Druck-<br>schrift | Schreib-<br>schrift | Steno-<br>graphie | Druck-<br>schrift | Schreib-<br>schrift | Steno-<br>graphie | Druck-<br>schrift | Steno-<br>graphie | Druck-<br>schrift | Steno-<br>graphie |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a A               | A a                 | •1                | A a               | ≪ a                 | • 1               | ai, ay            | 4                 | woh               |                   |
| <b>3 3</b>        | 8 e                 | •                 | Ее                | E e                 | •                 | oi, oy            |                   | woo               |                   |
| i .J              | 8 1                 |                   | Ιi                | J.                  | .1                | ow                | ^                 | yah               |                   |
| a Q               | W 0                 | _                 | Оо                | 00                  | -                 | wah               | "                 | yeh               | -                 |
| O o               | 90                  | -                 | 8 8               | Je .                | -                 | weh               |                   | yee               | _                 |
| W m               | Ul M                |                   | U u               | W u                 |                   | wee               |                   | yaw               | '                 |
| 4 į               | 81                  | <b>'</b>          | Uu                | W y                 | اء                | waw               |                   | yoo               | c                 |

Consonanten.

| l)ruck-<br>schrift | Schreit-<br>schrift | Steno-<br>graphie | Druck-<br>schrift | Schreib-<br>schrift | Steno-<br>graphie | Druck-<br>schrift | Schreib-<br>schrift | Steno-<br>graphie |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Рр                 | PA                  |                   | F f               | F                   |                   | M m               | M m                 |                   |
| ВЬ                 | 86                  |                   | V v               | v.                  |                   | Nn                | N                   |                   |
| Tt                 | 91                  | 1                 | h f               | na                  | (                 | Иŋ                | No                  |                   |
| D d                | D d                 | 1                 | a a               | 25 8                | (                 | Ll                | 21                  |                   |
| E G                | 89                  | /                 | Ss                | 90                  | ) 。               | Rr                | R .                 | 7/                |
| Jј                 | 9,                  | /                 | Zz                | B e                 | )。                | W w               | Ww                  | ·/                |
| Kk                 | D€ h                |                   | Σ                 | 8.1                 | ノ                 | Yy                | 2/4                 | مي                |
| Gg                 | 199                 | -                 | 3 3               | 33                  | ノ                 | H h               | 98 h                | 16                |

Betrachten wir zunächst die Vokale, so finden wir, dass Pitman den Punkt in dreifacher Stellung für die Vokale a e i verwendet, und zwar vertritt ein starker Punkt den langen Vokal, ein schwacher Punkt den kurzen; ein Querstrich die o- und u-Laute; nämlich – das tiefe a (a), – das reine lange o, \_ das lange u; das kurze o, - das ö, \_ das kurze u, ein kleiner Winkel den Ei-Laut, ein kleiner Haken den yu-Laut, hieran schliessen sich durch die veränderte Stellung der beiden letzten Zeichen mehrere Diphthonge an. Die Consonantenzeichen sind aus der geometrischen Linie und den Theilen des Kreises gebildet, wobei das dünne Zeichen den harten, das verstärkte Zeichen den weichen Laut vertritt; so bedeutet der von links nach rechts laufende schräge Strich p b, der stehende Strich t d, der von rechts nach links gehende schräge Strich  $t \delta d \delta$  (englisch ch j), der liegende k g, das untere linke Kreisviertel f v, der linke Halbkreis  $\theta$  (englisch th), der rechte Halbkreis s z, das untere rechte Kreisviertel š ž (englisch sh zh), der obere Halbkreis m, das untere n ng, das obere linke Kreisviertel l, das obere rechte Kreisviertel r, der eingeringelte schräge Strich h, hieran schliessen sich noch die zwei Halbvokale w und y an, welche durch den links und rechts gebogenen Haken vertreten werden. Nebenzeichen haben sz (die kleine Kreisschlinge) r, (den aufwärts gezogenen schrägen Strich, den wir bei den meisten englischen Systemen kennen gelernt haben) und h, welches nicht nur aufwärts und abwärts geschrieben, sondern auch durch einen Punkt ersetzt wird. 602 Pitman.

Pitman's Orthographie ist originell und ein Meisterwerk, seine Stenographie ist weniger originell und ein Flickwerk; wenn sich zwei Consonantenzeichen vereinigen, so steht das Vokalzeichen, welches am Ende des ersten Consonanten steht, zugleich am Anfange des zweiten; um dieses zu vermeiden, mussten Specialbestimmungen gegeben werden, um diese nicht zu sehr zu häufen, suchte Pitman mehrere Consonantenzeichen zu einem einzigen zu vereinigen; so bedeutet eine Umbiegung rechts oben am Zeichen nachlautendes l, links nachlautendes r, eine Umbiegung rechts unten ein nachlautendes s, oben eingelegt vorlautendes s, eine eingelegte Schleife vorlautendes s, die Einringelung oben links vorlautendes s mit nachlautendem r, eine Verkleinerung der Zeichen nachlautendes t bei starken Lauten, d bei weichen, s. B



p pl pr pn pf ps sp stp spr pt plt prt pnt spt plnt plnts

Da nun aber diese Consonanten auch durch Aneinanderreihung der einzelnen Zeichen geschrieben werden können, so wird diese Doppelschreibung in der Schnellschrift benutzt, um den Vokal wegzulassen und durch verschiedene Schreibung ähnliche Wörter zu unterscheiden, so ist



Bezüglich des Wortes easter muss noch bemerkt werden, dass eine Vergrösserung des Zeichens die doppelte Aussprache des Consonanten oder die Anfügung von tr bedeutet, weshalb hier str durch ein vergrössertes s vertreten ist.

Ausserdem kann noch jedes Zeichen eine Wortbedeutung haben und die Zahl dieser Abkürzungen ist beträchtlich. So gestaltet sich die einfache Grundlage der Pitman'schen Stenographie zu einem verwickelten Mechanismus, welcher nur Wenige zur Meisterschaft gelangen lässt, während die Meisten sich mit den Elementen so gut es geht behelfen.

Wir geben als Schriftprobe das Vaterunser in lateinischer Sprache, einerseits weil hier die Schrift elementarer ist, andererseits weil auch der des Englischen Unkundige die Aussprache besser verfolgen kann.

603

Pater Noster, ki es in kelis, sanktifiketur nomem tuum: Veniat regnum tuum: Fiat voluntas tua sikut in kelo, ita etiam in terra: Panem nostrum kotidisnum da nobis hodie: Et remitte nobis debita nostra, sikut et nos remittimus debitoribus nostris: Et ne nos indukas in tentationem, sed libera nos ab illo malo: Kia tuum est regnum, et potentia, et gloria in sekulis. Amen.

Um auch die stenographische Correspondenzschrift mit ihren Abbreviaturen zu zeigen, lassen wir noch einen englischen Text folgen:

Transscription: The advantage of a practical acquaintance with the stenographic art to individuals in all situations of life, but more particularly to literary men, is strikingly shown in the career of some who have, for a course of years, used the "winged words" of stenography, either in reporting for the press, or in their ordinary writing, and we have thereby attained a mental elevation for beyond what would have been possible in any other circumstances.

Uebersetzung: "Der Vortheil, welchen eine praktische Kenntniss der stenographischen Kunst einem Jeden in allen Lebenslagen, besonders aber wissenschaftlich Gebildeten gewährt, lässt sich schlagend an der Laufbahn Derjenigen nachweisen, welche jahrelang "die beslügelten Worte" der Stenographie als Berichterstatter für Zeitungen oder zu anderen schriftlichen Arbeiten verwendet haben, und sich dadurch zu einer grössern geistigen Bedeutung außchwangen, als sie durch irgend welche andere Umstände hätten erreichen können."

Pitman's System hat in England und Nordamerika eine grosse Verbreitung gefunden und viele Stenographen bedienen sich desselben zum Nachschreiben von Reden, wobei aber die Vokale unbezeichnet bleiben.

### B. FRANZÖSISCHE STENOGRAPHIE-SYSTEME.

## 1. Jacques Cossard. 1651.

Das erste System der Stenographie für die französische Sprache wurde von Cossard veröffentlicht, welcher sich auf englische Autoren stützte, von ihnen aber durch einfachere Zeichen sich unterschied. Sein Alphabet ist mir nicht bekannt, eine Probe seiner Orthographie ist folgende:

Msr ain u coicaon d vre lre i l coique a deu Monsieur, ayant eu communication de votre lettre, je l'ai communiquée à deux adca e deu pro qi mo di apre advocats et deux procureurs qui m'ont dit après etc. 199

## 2. Charles Aloys Ramsay. 1665.

Ramsay soll ein Schotte gewesen sein, doch ist kein englisches System von ihm bekannt, sondern nur eine Stenographie für die französische, lateinische und deutsche Sprache. Sein französisches Alphabet ist folgendes:

Die Vokale werden symbolisch durch Veränderung der Stellung der folgenden Consonantenzeichen ausgedrückt, und zwar über dem vorhergehenden Zeichen a, oben neben demselben e, in der Mitte i, unten o, unter dem vorhergehenden Zeichen u. Die Vokalzeichen werden nur am Anfange eines Satzes geschrieben, oder wenn das vorausgehende Wort mit einem Vokale endigt, sonst treten auch Wörter in die Vokalstellung. Die Diphthonge, sowie die Vorsilben werden durch eigene Zeichen ausgedrückt. Wir geben als Probe einige Wörter

#### 3. Coulon de Thévenot. 1778.

Thévenot's Alphabet ist mir nicht bekannt, wie überhaupt ältere französische Werke über Stenographie schwer zu erlangen sind; sein System soll aber vor noch nicht langer Zeit von einem Stenographen des Moniteur praktisch verwendet worden sein. Er soll nach Desbrosses Vorgang die Laute wissenschaftlich in labiales, linguales, dentales, palatales, gutturales und nasales eingetheilt, die Lippenlaute durch liegende, die Zungen- und Gaumenlaute durch stehende Zeichen dargestellt und überhaupt die Zeichen so vertheilt haben, dass verwandte Laute verwandte Zeichen, weiche Laute kleine und starke Laute grössere Zeichen erhielten; die Orthographie soll in der Hauptsache auf dem phonetischen Principe beruht haben und bezüglich der Kürzungen die Abbreviaturen der Currentschrift nachgeahmt worden sein.

#### 4. Théodore Pierre Bertin. 1792.

Bertin lernte bei seinem Aufenthalte in England Taylor's System kennen und übertrug dasselbe auf die französische Sprache, doch sah er sich genöthigt, der Vokalbezeichnung mehr Ausdruck zu geben. Sein Alphabet ist folgendes:

$$((1))^{g} - 6 \sigma - fr/- | - (()^{\circ}), \quad (^{\circ}) - (^{\circ}) - (^{\circ})$$

b d fv gj h k q l m n p r s t x y ch a e i ai au ou eu vui on etc.

Die Vokalzeichen gelten zugleich für Endungen, nämlich a für as at ea eas eat ia oua ua ac acs ach etc., ai für ais ait aient aise ès êt est estes ête oid oie oient oise oix uèt oü oit oigt oi etc. etc. Die Artikel werden durch Punkte auf der Zeile dargestellt. Das Vaterunser in der Schrift ist folgendes:

Transscription: Notre père qui es aux cieux. Ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre nous du mal. Amen.

Nach langem Bemühen, welches durch die Staatsumwälzungen durchkreuzt wurde, gelang es Bertin, die Stenographie beim französischen Parlamente einzuführen.

# 5. Conen de Prepéan, 1813,

trat der Vokalweglassung mit seiner Schrift entgegen, welche er deshalb "Stenographie exacte" nannte. Sein Alphabet besteht aus folgenden Zeichen: a b d e f g i j kq l m n o p r s t u v x ch gn

Ausserdem verwendete er besondere Zeichen für Endsilben, z. B.

jamais discours plainte parfait cruel regniez valeur clarifier.

#### 6. F. G. Astier. 1816.

Graphodromie oder Ecriture cursive nannte Astier seine Schrift, welche ebenfalls eine genaue Vokalbezeichnung anstrebte; die Schrift ist eine Silbenschrift, wobei dieselben Silben anders am Anfange als am Ende der Wörter geschrieben werden; dagegen ist das Consonanten-System sehr nachlässig behandelt, es besteht aus folgenden Zeichen:

Diese Zeichen sind zugleich die Auslaute auf e und i als ep, ip, eg, ig etc., dagegen sind Auslaute auf a:

Die Schreibart ist weder phonetisch noch buchstäblich, Astier schreibt famil für famille, sinisier sür signisier; die Endsilben bleiben unbezeichnet, daher mirak für miracle, cof sür coffre; eu wird nur am Ende geschrieben, sonst durch e ersetzt; also hereux sür heureux. Wir geben hier als Probe den Ansang der "Aventures de Télémaque".

Transscription: Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Dans sa douleur elle se trouvait malheureuse d'être immortelle. Sa grotte ne resonnait plus de son chant. Les nymphes, qui la servaient, n'oisaient lui parler. Elle se promenait souvent seul sur les gasons fleuris, dont un printems éternel bordait son île.

### 7. Fayet. 1832.

Eine originelle Idee versuchte Fayet durchzuführen, er lässt seine Consonantenzeichen unten in einen geraden Stab auslaufen, der dann in die Vokalzeichen, die gerade oder gerundet sind, übergeht; da es aber schwer ist, die unterscheidenden Merkmale der Consonanten in dem obern Theile eines Stabes durch Modification desselben anzudeuten, so verliert dadurch die Schrift den Charakter der leichten Unterscheidbarkeit und die Verbindbarkeit, der Autor wird genöthigt, willkürliche Unterscheidungen zu machen und statt einfacher zu werden, gestalteten sich die Regeln verwickelter.

Der Schristkörper ist in fünf Linien eingeschlossen; innerhalb der obern Doppellinie bewegen sich die Consonanten, innerhalb der untern die Vokale, deren Zeichen mitunter eine Verlängerung bis zur unteren Grenzlinie erhalten; das sanste r welches die Mitte zwischen dem Consonanten hält, steht mit seinem Zeichen auch in der Mitte des Liniennetzes, z. B.:

Wir lassen hier als Probe seiner Schrift wieder den Anfang der "Aventures de Télémaque" folgen: 200

(P): 18: List 10 10 17 LAZ 1 Sull of 19: Pot: 29.15 (13)

# 8. Prévost-Delaunay. 1826/1878.

Die französischen Parlaments-Stenographen hielten sich den Versuchen, die Schrift durch den Vokalausdruck deutlicher zu gestalten, ablehnend gegenüber, sie blieben auf dem Boden der von Bertin importirten Taylor'schen Stenographie, welche durch Prévost, den langjährigen Vorstand des Stenographen-Bureau, und durch Delaunay, einen langjährigen Stenographen-Revisor des Senats, verbessert wurde. Prévost behielt das Alphabet Bertin's im Ganzen bei, nur verwarf er das Zeichen r, indem er sich für die Bezeichnung dieses Lautes auf das aufwärts gezogene r beschränkte, vertauschte die Zeichen für r0 und r0, gab dem r1 eine andere Form, stellte eigene Zeichen für r2 con lan ran r3 pr r4 fr r4 auf, von denen die sechs letzten zugleich für r5 bl r7 r7 gr r9 dienten, schuf noch einige andere entsprechende Zeichen

und eine grosse Zahl von Hilfszeichen für Präsixe und Sussixe; Delaunay corrigirte dieses System insosern, als er dasjenige, was sich in der Praxis nicht bewährt hatte, ausschied, im Grossen und Ganzen behielt er Prévost's System bei.

Das Alphabet ist gegenwärtig das folgende:

Die Lautverbindungen sind in willkürlicher Weise behandelt, so ist

dp db rp rb per pel lel mel chm gm jm km nm gn etc.

Die Vokale werden fast nur am Anfange und am Ende geschrieben, überdiess haben fast alle Zeichen und Zeichenverbindungen Wortbedeutungen, z. B.: Leurs, L'arme, l'armée, L'arôme, dp dupe, duper, l'ardoube, rédhiber, L'dérive, dériver, d'arriver etc. Von theoretischen Bedenken ist diese Schrift nicht angekränkelt, ihr einziges Princip ist Kürze. Namen werden mit Currentbuchstaben geschrieben, wie folgende Probe zeigt:

Paris, le 6 mai 1878. Mon cher ami! Je te dirai, que j'apprends la stenographie d'après la methode Prévost-Delaunay et que j'y trouve un vif intérêt. A premier bord, je croyais cette étude plus longue et plus difficile, mais je vois, qu'après quelques heures de travail, je puis en tirer profit.

# 9. Duployé.

Ein sehr einfaches und sinnreiches System stellten die Gebrüder Duployé auf, dasselbe besteht aus 9 Zeichen für Consonanten:

von diesen geben die vier ersten vergrössert die weichen Laute be de fe ge, re, die drei folgenden mit eingeschlossenen Punkte che ze gne, hieran schliesst sich -ill, ferner die Vokale und Nasale

die Zeichen für z t n r k geben mit eingezeichneten Strichen an, dass die betreffenden Auslaute zu dem folgenden Worte hinübergezogen werden, wie in nou-s-avons; die Zeichen für k und l unterscheiden sich dadurch, dass ersteres abwärts, letzteres aufwärts geschrieben wird.

Obgleich sich die Schrift in den handwidrigsten Formen bewegt und durch die Punktation sehr schwerfällig ist, hat sich diese Schrift in jüngster Zeit doch eine grosse Verbreitung in Frankreich erworben. Wir geben davon folgende Probe:

Monseigneur, mes frères! En reparaissant pour la première fois dans l'une des chaires de cette capitale où il m'avait été donné si souvent de faire entendre la parole de Dieu, je me puis ne défendre d'une emotion bien vive quand je pense au lieu où je parle et aux circonstances qui me ramènent au milieu de vous.

#### C. DEUTSCHE STENOGRAPHIE-SYSTEME.

# 1. Friedrich Mosengeil. 1796.

Als die englische Stenographie in Deutschland bekannt wurde, fand sie auch hier Nachahmer; wir haben schon oben erwähnt, dass Ramsay sein System auf die deutsche Sprache übertragen hat, und gehen auf diese Übertragung nur deshalb nicht näher ein, weil sie von seiner französischen Stenographie wenig abweicht. Durch das Taylor'sche System angeregt, suchte Mosengeil eine Stenographie für die deutsche Sprache zu schaffen, wobei er sich aber wenig an Taylor anlehnte; die Vokale werden durch Punkte ausgedrückt, Vor- und Nachsilben, sowie die Hilfszeitwörter erhielten besondere Zeichen. Sein Alphabet ist folgendes:

# 2. Gottlieb Horstig. 1797.

Horstig kannte Mosengeil's System, aber die Zeichen desselhen erschienen ihm nicht einfach genug, weshalb er ein eigenes Alphabet aufstellte:

 $--/ \ \ -- \ \ (\ \ )\ \ )\ \ o+)-- \ \ .$   $dtn\ m\ l\ bp\ vf\ w\ s\ sch\ h\ ch\ g\ k\ r\ x\ z\ a\ e\ i\ ei\ o\ u\ au$ 

Eigenthümlich ist die Schattirung, Horstig hielt dafür, dass der Druck in den Querstrichen leichter auszuführen sei. Die Zeichen werden so verbunden, wie sie sich am besten vereinigen lassen, daher werden l und d sowohl aufwärts als abwärts geschrieben, die vordere Krümmung des m kann m vorhergehenden Buchstaben aufgehen, x wird durch Durchkreuzung des Consonantenzeichens ausgedrückt; die Vokale bleiben in der Regel unbezeichnet, meist nur bei Eigennamen werden sie, und zwar wie die hebräischen Vokale, über die Consonanten gesetzt, der Punkt unter dem Consonanten bezeichnet ei. Fast jeder Buchstabe hat ein oder mehrere Wortbedeutungen, ausserdem wird noch eine Anzahl Wortzeichen aufgestellt. Eine Buchstabirung des folgenden Vaterunsers giebt eine genügende Einsicht in dieses System, welches eine bedeutende Kürze der Schrift gestattet:

Transscription: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden, unser täglich Brot gieb uns heute und vergieb uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Übel. Amen.

#### 3. J. C. Danzer. 1800.

Im Gegensatze zu den Vorigen hielt sich der österreichische Lieutenant Danzer streng an das Taylor'sche Alphabet, obgleich er sich mit dessen Einem Punkte für alle Vokale auch nicht begnügte, sondern mehrere Vokalzeichen aufstellte. Sein Alphabet ist folgendes:

b d f g j h k l m n p r s t w x z ch sch a e i o u ausserdem hatte er Zeichen für die Nachsilben heit keit ung niss, für etc. und d. h. Das Vaterunser ist in dieser Schrift folgendes:

\ インノに、一つは多のしかしんかしのかっての一つもの() んかればえ よいないいんが(の) な かっかい VoloVe しかんから

## 4. Julius Leichtlen. 1819.

Unter den Nachalimern der englischen Methoden ragt besonders der badische Archivar Leichtlen hervor, der nicht nur das Taylor'sche System, sondern auch andere englische Systeme studirt hatte. Sein Alphabet macht zwar keinen guten Eindruck, dessenungeachtet ist seine Schrift flüssiger als die seiner Concurrenten, auch er schreibt die Vokale nur am Anfange und am Ende der Wörter, ausserdem stellte er eine grosse Zahl Abkürzungen für Formwörter auf, wobei er wie die älteren englischen Systeme auch willkürliche Zeichen verwendete. Sein Alphabet ist folgendes:

$$f + )$$
  $f - (l o o - / ) - v + ... v$   
 $h ch g k w f b p s sch d t l r m n j z a e i o u ei au$ 

Die Hilfszeitwörter wurden in folgender Weise geschrieben: .. sein .. bin .. sind .. war .. wäre : gewesen : bin gewesen ... war gewesen ... gewesen sein ... wäre gewesen, ebenso c habe und p werde. Das Vaterunser ist in dieser Schrift folgendes:

#### 5. J. Nowak. 1830. 1840.

In der ersten, im Jahre 1830 erfolgten Veröffentlichung seines Systems schloss sich Nowak an Horstig an, dessen Zeichen er mit Ausnahme von ch z und j, welche er von Leichtlen entlehnte, verwendete, doch stellte er neue Zeichen für d und p auf, die bei Horstig von t und b nicht zu unterscheiden waren. Als er sich durch das 1834 erschienene System von Gabelsberger überflügelt sah, nahm er von diesem mehrere Zeichen, namentlich auch die Vokalverbindung an. Sein letztes Alphabet ist folgendes:

Auch stellte er nach Gabelsberger's Vorgange symbolische Merkmale für die Vokale auf, nämlich für a wird das Consonantenzeichen klein und dick, für i klein und dünn, für o gross und dünn, für u gross und dick geschrieben, aber dieses collidirte wieder mit der Unterscheidung von g und k, f und w, s und sch durch Vergrösserung der Zeichen, scheint auch über-

haupt mehr Idee gebliehen zu sein, als greifbare Gestalt angenommen zu haben, denn in den Schriftproben, welche überdiess nicht besonders deutlich sind, ist von dieser Symbolik wenig zu finden. Sein Vaterunser ist folgendes:

## 6. Franz X. Gabelsberger. 1818.

Eine ganz neue Bahn betrat Gabelsberger mit seinem zwischen 1817 und 1818 erfundenen und erst 1834 veröffentlichten System. Gabelsberger hatte sich viel mit Dechiffrirkunst beschäftigt und bei Sennefelder die Lithographie gelernt. Die Dechiffrirkunst lehrte ihn, welche Laute am häufigsten in der Sprache vorkommen, die Lithographie hatte ihm die Elemente gezeigt, aus denen die Buchstaben der Currentschrift bestehen, ausserdem beschäftigte ihn der Gedanke, dass die Schrift sich an die Sprache anlehnen müsse, und so war er, ohne noch von der englischen Stenographie etwas zu kennen, von selbst zu den Principien gelangt, welche Byrom für die Stenographie aufgestellt hatte. Sein Alphabet ist daher eine Mischung von Theilzügen der Currentschrift und von eigens erfundenen Zeichen. Betrachten wir sein ältestes Alphabet:

abcdefghik lmnopqrsturvwxyz
so sind die Buchstaben f/t, ios unzweiselhaft von der Currentschrist
entlehnt, cbzmpkönnen ebenfalls als Theilzüge gelten, aber die
übrigen Zeichen sind originell, so für e als häusigst vorkommenden Laut,
ihm verwandt sind nund r; dass d durch e bezeichnet wurde, mag in
der Nachbarschaft von d und e im Alphabet liegen, hag deh kernhen
auf dem Bestreben, ähnlichen Lauten ähnliche Zeichen zu geben, was auch
aus vow ersichtlicht ist, x ist eine Verschmelzung von k und s.
Und auch dadurch unterscheidet sich Gabelsberger's System von den früheren,
dass er seine Zeichen nicht blos aneinanderreihte, sondern sie vielmehr zu
Wortbildern zu verschmelzen suchte, in welchem Sinne auch die Vokalzeichen
auszusassen sind, denn ugab mit ededu, omit ebebo, ebenso imit
deht schti in volk allmächtiger"; wo die Vokale sich nicht verschmelzen
liessen, wurden sie buchstäblich geschrieben oder weggelassen, aus letztere

Weise sind z. B. e d und r zu e der verbunden; die Verdopplung wurde manchmal durch eine Schlinge ausgedrückt; die Vorsilbe ge hat ein eigenes Zeichen. So schrieb Gabelsberger im Jahre 1818:

 $\int \int (x, y', y', y') = (x - x) \int (x - x) = (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x - x) \int (x$ 

Bisher war Gabelsberger auf eigenen Wegen gegangen, und man kann sagen, Willis und er sind die Einzigen, welche originelle Alphabete aufgestellt haben, denn alle anderen stenographischen Systeme sind auf den Grundlagen dieser beiden Alphabete aufgebaut; aber Gabelsberger fühlte, sobald ihm die Landtagsarbeiten etwas Ruhe gönnten, das Bedürfniss, auch die Methoden seiner Vorgänger kennen zu lernen; mit der ihm eigenen Arbeitskraft studirte er alle stenographischen Systeme, deren er habhaft werden konnte, und die Geschichte der Stenographie, welche er in seiner 1834 erschienenen Anleitung veröffentlichte, zählt fast alle bis dahin erschienenen Systeme nicht nur auf, sondern bespricht dieselben zugleich mit dem kritischen Scharfblick eines Meisters. Es sind wohl seither ausführlichere Geschichtswerke über Stenographie erschienen, keines ist aber so instructiv wie das Gabelsberger's.

So verschieden nun Gabelsberger's Ansichten von denen seiner Vorgänger waren, Einzelnes fand er doch in diesen Systemen, welches seinen Bei-

fall fand, so besonders die Bezeichnung der Vokale durch verschiedene Stellung der Punkte. Doch ahmte Gabelsberger dieses nicht ohne weiters nach, es führte ihn nur zu einem neuen Gedanken, die Vokale symbolisch durch verschiedene Verbindung der Consonanten auszudrücken, und zwar folgte er hierbei nicht der alphabetischen Reihenfolge der Engländer: a i u sondern den ihm bekannten musikalischen Gesetzen, wonach i der höchste. a der mittlere und u der tiefe Ton ist, und er schrieb daher  $\sim$  rebe  $\sim$  rabe ~ rieb \_c~ rubin, wozu er noch durch Verstärkung .c~ rauben fügte. Damit kam freilich in sein System ein Dualismus, der die Lehre complicirte, denn die Vokale konnten nunmehr auf dreierlei Weise ausgedrückt werden. nämlich erstens symbolisch durch veränderte Stellung der Consonanten, zweitens durch Verschmelzung, drittens durch einfache Anreihung an die Consonanten. Gabelsberger war dies gleichgiltig, für ihn handelte es sich nur um kurze deutliche Wortbilder, er liess nur Universitätshörer als Schüler zu, als aber sein System in weitere Kreise drang, erwies sich die Complicirung als ein Hinderniss der Schrifteinheit.

Neun Jahre nach Bekanntmachung seines Systems veröffentlichte Gabelsberger , Neue Vervollkommnungen", welche darin bestanden, dass Zeichen auch über die Zeile gestellt als Abkürzungen verwendet werden, wie z am z dem z an den z es des u. s. w., und dass er für die Abkürzung der Wörter eine freie Kürzungsmethode einführte, wonach ein und dasselbe Zeichen je nach dem Sinne des Satzes für verschiedene Wörter stehen konnte, z. B. . - ~ wich (mach)e den Vorschlag; . - zh e w a ich (geb)e mich der Hoffmung hin, - Me ich (leg)e Gewicht darauf, 5 5 - de ge auf unserer (Reis)e hatten wir schönes Wetter. Dieses System der freien Kürzung ist später von seinen Nachfolgern noch weiter ausgebildet worden, jedoch hat sich im Laufe der Zeit das Verständniss dafür mehr und mehr verloren, so dass vor einigen Jahren ein Lehrbuch der Satzkürzung mit einem Preise gekrönt wurde, welches an Stèlle dieser freien Kürzung fixe Kürzungen aufstellte. Von vielen Seiten wurden die letzteren angenommen, von anderer Seite perhorrescirt, so dass gegenwärtig auf dem Gebiete der Kürzungen in der Gabelsberger'schen Stenographie ein grosser Wirrwarr herrscht.

Auch auf dem Gebiete der vollen Schrift stellte sich nach Gabelsberger's Tode eine Schriftverwirrung ein, an welcher der Mangel sester Regeln schuld war. So entstand eine Münchener, eine Dresdener und eine Wiener Schule, deren jede andere Consequenzen aus Gabelsberger's Schreibweisen zog. Um die Schrifteinheit herzustellen, wurden zuerst in München 1852, dann in Dresden 1857 Vereinbarungen getroffen, welche jedoch ebenfalls der principiellen Grundlage entbehrten und mehr die Feststellung bestimmter Schreibweisen als die Aufstellung consequent durchführbarer Regeln im Auge hatten. In Folge des Zusammenwirkens der Stenographen-Vereine gelang es wohl, namentlich den Dresdener Beschlüssen eine ziemlich allgemeine Anerkennung zu verschaffen, aber mit ihnen wurde auch eine Orthographie in's Leben gerufen, welche die Orthographie der Currentschrift an Inconsequenz und Willkür weit übertrifft.

Was zunächst die Lautschreibung betrifft, so hielt man Gabelsberger's Freiheiten, wonach die Dehnung der Vokale bis auf einzelne Unterscheidungen (denen und dehnen, modern und modern etc.), sowie häufig die Verdopplung der Consonanten unberücksichtigt blieb und ähnliche Laute einander vertreten konnten (wie i das ü, ei das eu) aufrecht, empfahl aber zugleich die buchstäbliche Schreibung der Eigennamen, wie die sorgfältige Bezeichnung der Vokale in allen Wörtern; bezüglich der stenographischen Schreibung wurde eine grosse Anzahl verwickelter Bestimmungen geschaffen; so wird in ~ "Liebe", das vorausgehende Consonantenzeichen in die Höhe gestellt, in e- "Biene" das nachfolgende, in ... "dienen" weder das eine noch das andere, sondern i durch Verdichtung ausgedrückt, in J., bieten i durch eine steilere Stellung in t, in a mit aber durch Vergrösserung des mausgedrückt u. s. w. Schlagwörter wie "Zeilenmässigkeit, Deutlichkeit, Kürze, Schreibflüchtigkeit \* richteten in den Köpfen der Gabelsberger'schen Gesetzgeber eine Verwirrung an, welche den Begriff der Consequenz nie zum Durchbruch kommen liess.

Trotzdem hat die Gabelsberger'sche Stenographie in Folge ihrer Verwendung beim Parlament grosse Verbreitung gefunden, die Regierungen von Baiern, Oesterreich und Sachsen beschützen sie und haben sie als Unterrichtsgegenstand in die Schulen aufgenommen, alljährlich werden viele Tausende von Schülern in derselben unterrichtet, und wenn trotzdem die Statistik eine Stagnation aufweist, so liegt der Grund eben in den verwickelten Regeln des Systems, welche zur Folge haben, dass Viele das Gelernte wieder vergessen.

Das Vaterunser ist in Gabelsberger's Schrift nach der jetzigen Schreibung folgendes:

Jores 2 20 12d cen 2, en Dr, en o 195220 + Dyer, or PUNO / not o oper De su o year yolo of a wood y, en en e Dre of 12/10. en.

Auch die Gabelsberger'sche Stenographie ist auf fremde Sprachen übertragen worden, wir geben hier das Vaterunser in jenen Übertragungen, welche die meiste Verbreitung gefunden haben, mit den Namen der Autoren, welche die Übertragungen besorgten, in Parenthese.

## Dänisch (Dessau).

peccosion, ad lan, rel 7, ger os or or or of, x o es cler le, - j ocque or j c gum, - e oliph, en po onela, 18 ~ 7 - 2h - - 17, en.

Transscripton: Fader vor du som er i himlen, helliget vorde dit Navn, komme dit Riye, skee din villie som i himmlen saa og paa Jorden, giv os idag vort daylige brûd, oy forlad os vor Skyld som vi forlade vore Skyldnern, og led os ikka i fristelse, men frels os fra det Onde, thi dit er Riyet oy Magten, og Aeren i Eviyhed. Amen.

Czechisch (Prager I. Stenographen-Verein).

le, ~g'~ ~lo ~o~ ~ t, k ~ t, c + t ~ cu ~ ~ pe, 2e ~ ceg er ~ e e-o, est ~ e ~ g ~ ~ y e espe ? a. Le ~ ong. es ~ p. r.

Transscription: Otče náš, jenž jsi na nebesích. Posvěť se jmeno tvé. Přijá královstvi tvé. Bud vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme svým vinikům. Neuvod nás v pokušení, ale zbav nás zlého. Amen.

# Ungarisch (Markovits).

Transscription: Mi atyánk, ky vayya a menyekben, szenteltessék a te neved, jöjjön u te országod, legyen a te akaratod, miképen menyben, azonképen a földön is, mindennapi kenyerünket add nekünk ma, boczasd meg vétkeinket, miképen mi is megboczátunk elleneinknek és ne vigy minket a kisértetbe de szabádits mag a gonosztól. Amen.

### Italienisch (Noë).

Transscription: Padre nostro, che sei né cieli, sia sanctificato il nome tuo, venya il regno tuo, siafattà la volonta tua come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, si come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non c'indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Così sia.

## Neugriechisch (Mindler).

Transscription: Pater himon, ho en tis uranis, agiastitho to onoma su, eltheto hi wasilia su, genithito to thelima su, hos en urano kä epi tis gis, ton arton himon ton epiusion dos himin simeron, kä afes himin ta ofilimata himon, hos kä himis afiemen tois ofiletais himon kä mi isenenkis himas is pirasmon, alla rüsai himas apo tu poniru. Amin.

Wir lassen hier noch eine Probe der Gabelsberger'schen Debattenschrift nach Conn's "Lehrbuch der Kammerstenographie" folgen:

Transscription: (Ich) mache keine Versprechungen, (sie) liessen (sich) nicht im Momente formuliren und würden auch von (den) Gegnern zurück (gewiesen werden), allein auf eines möchte (ich die geehrten Herren der) Opposition aufmerksam (ma hen) und hier komme (ich) auf (die) Besprechung (eines) Momentes,

618 Stolze.

welches (der geehrte Herr) Vorredner in Betreff (des) Wahlmodus früher berührt (hatte). Nun (! = meine Herren) (Sie) wissen, dass verschiedene Männer gerade jener Partei, (die man die) verfassungsfreundliche nennt, diese Verfassungsänderung in der Weise empfohlen (haben), dass nicht nur (die) directen Wahlen eingeführt (werden), sondern dass hiermit auch (das) Gruppensystem falle.

#### 7. Wilhelm Stolze. 1840.

Von den Ideen der neueren Grammatiker (Grimm und Becker) beseelt, suchte Stolze die stenographische Schrift auf ein wissenschaftliches System zu gründen, welches auf der Bedeutsamkeit der Stammsilben beruht. Seine Schrift sollte den grammatikalischen Aufbau der Wörter im Bilde zeigen; die Vor- und Nachsilben sichtbar von der Stammsilbe unterscheiden und auch in der Stammsilbe den Anlaut hervortreten lassen. Dazu reichten aber die stenographischen Zeichen, bei deren Aufstellung er sich an Gabelsberger angelehnt hatte, nicht aus, trotzdem er dieselben Zeichen in dreifacher Grössenabstufung verwendete. So unterschied er wohl die Anlaute

hatte er nur je ein Zeichen. Sonach erwies sich seine Theorie nicht ausführbar; aber auch bei den kleinen Auslautzeichen führte Stolze dieselbe nicht consequent durch, denn um seiner Schrift mehr Kürze zu geben, verwendete er dieselben in der Grösse der Anlautzeichen für Verbindungen mit folgendem t, und so wurde der sichtbare Unterschied zwischen Anlaut und Auslaut zu einem fingirten. Hierbei trat die Inconsequenz ein, dass t in kt durch Aneinanderreihung verbunden wurde, während gt als ein Zeichen auftrat. Im ersten Falle musste sogar das aufwärts geschriebene d für t dienen, da t die Silbe et bedeutet. Überhaupt zeigen die Stolze'schen Zeichen einen grossen Mangel an Verbindungsfähigkeit, meistens können sie nur aneinandergereiht werden, und da die einfache Aneinanderreihung der Consonantenzeichen den Vokal e bedeutet, so muss der Vorlaut höher gestellt werden, um das Fehlen eines Vokales anzuzeigen; z. B.

negi merkt merket welkt welket Hemd Schmelz.

Stolze konnte somit nicht, wie Gabelsberger, durch Höher- oder Tieferstellung eines Consonantenzeichens einen Vokal ausdrücken, und daher griff er zu einem gefährlichen Mittel, indem er die Vokale symbolisch dadurch ausdrückte, dass er das ganze Wort über, auf oder unter die Zeile stellte, wodurch der Stammvokal nicht nur die Stammsilbe, sondern auch Vor- und Nachsilben, ja selbst Artikel, Fürwörter und Präpositionen beherrscht, die nach Stolze's Anschauung zum Worte gehören und daher mit demselben verbunden werden mussten. Die Stellung über der Zeile drückt den Vokal i, auf der Zeile e, unter der Zeile o aus, durch Verstärkung des Anlautes wurden e und o zu a und u, durch breite Verbindung i zu ie (mit Verstärkung des Anlautes zu ai) a zu ä, e zu ei, o zu ö, u zu ü; eu und au werden dadurch bezeichnet, dass das erste Zeichen auf, das zweite unter der Zeile steht, also  $\alpha$  s- $\alpha$ e H  $\alpha$  or  $\alpha$  or CL C-L OL O-L 32

lib lieb Laib leb leib lab läb lob löb lub lüb leub laub vor einer Krippe

mit einem Loche.

Die Verstärkung des Auslautes drückt eine Verdopplung oder, wo eine solche nicht platzgreisen kann, einen harten Consonanten aus, macht somit aus ng nk, aus sch tsch, aber diese Verstärkung des Auslautes hatte zur nothwendigen Folge, dass die Vokale der Nachsilben entweder buchstäblich geschrieben oder nach verwickelten Regeln ausgedrückt werden mussten.

Ich habe Stolze's Vokalbezeichnung ein gefährliches Mittel genannt, da die Schrift hierdurch ihre Selbständigkeit verlor und einer geschriebenen oder gedachten Schreiblinie bedarf, um lesbar zu sein oder wenigstens um Missverständnissen vorzubeugen; wenn geübte Stolzeaner leugnen, dass ihre Schrift dadurch an leichter Lesbarkeit einbüsse, so gleicht ihre Verantwortung der der Taylorianer, dass sich vokallose Schrift ganz gut lesen lasse.

Die Stolze'sche Stenographie bietet ein eigenthümliches Schauspiel des Widerstreites zwischen Wollen und Können, dunkel lagen richtige Ideen in Stolze's Geiste, aber wenn er sie zu verwirklichen strebte, so scheiterten sie; hätte er das Schrift-Ideal, welches er vor Augen hatte, durchgeführt, so wäre seine Schrift keine Kurzschrift geworden, der Kürze halber war er fort-

während gezwungen, seine Principien zu verletzen; aber Stolze wusste, dass nur eine Kurzschrift Aussicht auf Erfolg hatte, und so ging er denn in der Kürzung so weit, dass nach seinem Tode von einem grossen Theile seiner Schule eine Anzahl seiner Sigel und verwickelten Regeln (darunter auch die oben erwähnte Verbindung der Artikel und Fürwörter) aufgegeben wurde. Seine Schrift hat sich in einem grossen Theile Norddeutschlands und der Schweiz verbreitet und ist auch mit praktischem Erfolg auf die ungarische Sprache übertragen worden. Das Vaterunser in seiner Schrift ist folgendes:

e's of coor foling, holds to the coor of should.

of horse (con sparlon ear sense wo, no nos

'H'cor. W. s.

Es ist oben erwähnt worden, dass Stolze die Ideen der neuen Grammatiker in die Schnellschrift einzuführen gesucht habe, dem entsprechend hat er sich auch an die historische Orthographie gehalten und Zeichen für th, ph, B, y und c aufgestellt. Er strebte die grösste Genauigkeit in der Schrift an, welche die Grammatiker seiner Zeit verlangten, aber die Ansichten dieser Grammatiker waren nicht immer die richtigen. Demungeachtet hat Stolze viel zur Klärung der Ideen über die Stenographie beigetragen und auch die Richtung der Gabelsberger'schen Schule stark beeinflusst. Ihm ist es zu danken, dass das Streben nach Genauigkeit und phonetischer Grundlage in der deutschen Stenographie sich Bahn gebrochen hat.

# 8. Leopold A. F. Arends. 1860.

Arends hatte schon im Jahre 1850 ein stenographisches System veröffentlicht, dasselbe aber später verworfen und 1860 ein neues aufgestellt, welches sich in Norddeutschland etwas verbreitet hat. Sein System ist insoferne interessant, als er den schon von Fayet gemachten Versuch, die Buchstaben der Vokale an die Buchstaben der Consonanten anzureihen, wieder aufgenommen und den Beweis geliefert hat, dass derselbe undurchführbar ist. Seine Consonantenzeichen gehen mit Ausnahme des r in einen geraden Strich unten aus, damit die folgenden Vokalmerkmale

u v u e i ù ö ü ei eu äu au ai

unten angefügt werden können wie in

6661446114 411

da do du de di da do du deu dei dau dau dai

r aber, welches durch den Punkt vertreten ist, erhält jene Vokalzeichen, welche sonst am Anfange des Wortes stehen, nämlich

ra ro ru re ri rä rö rü rei reu rau

Viele Consonantenzeichen haben doppelte Formen, s deren sogar vier, nämlich

dtfnlmychkyzbwpfhsßrjxsch

Auf dieser Grundlage entwickelte sich nun ein System verwickelter Regeln, so dass von der alphabetischen Grundlage wenig erhalten bleibt. Man vergleiche mit den obigen Zeichen folgendes Vaterunser in Arends'scher Schrift:

#### 9. Karl Faulmann. 1875.

Nachdem ich vergeblich versucht hatte, im Gabelsberger'schen System eine grössere Regelmässigkeit durchzuführen, gelangte ich zur Einsicht, dass der Grundfehler des Gabelsberger'schen Systems in der Auswahl der Zeichen liege; und arbeitete ein System aus, welches Gustav Braut 1875 veröffentlichte. Hierbei hatte ich mich an die gewöhnliche Orthographie so weit gehalten, dass ich nur die Dehnungszeichen der Vokale unbezeichnet liess. Ich fand jedoch, dass die gebräuchliche Orthographie ein schwankender Boden sei, auf dem sich kein dauerhaftes Gebäude aufführen lasse, und veröffentlichte im heurigen Jahre (1879) eine neue Orthographie, welche auf Grund historischer Untersuchungen und gestützt auf die Ergebnisse der Sprach-Physiologie die Regel aufstellt, dass nach langen Vokalen ein weicher oder einfacher, nach kurzen Vokalen ein harter oder Doppelconsonant geschrieben werde. Demnach besteht mein Alphabet aus folgenden Zeichen:

weiche Consonanten: - 3 / 2 c c c / 5 c : - 3 - -

h j ch g w f b s d sch z sd l r n m

harte Consonanten: 2/2 es/\/// / e > . o ^ ~

jj chh k ff pf p ss t schh tz st ll rr nn mm

Die Vokale werden mit den Consonanten verbunden, wobei der starke Niederstrich des Vokals in einen Schatten des Consonanten übergeht, 'ist das tonlose e in gebahren, eu ist derselbe Laut wie äu; also

's és as äs is üs eis eus os ös us aus nis' nas' noss g'nüss'

Die Consonantenzeichen, zwischen denen kein Vokal oder nur das lautet, werden unmittelbar verbunden, z. B.

n + 2 - 2 + 4 - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 + e - 2 +

Das System hat nur 72 Sigel für Formwörter. Seine Einfachheit kann aus der Vergleichung des folgenden Vaterunsers erkannt werden:

23,1000 2 pour solvas on solvas on solvas of of of of one of solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solvas on solva

Transscription: fad'r unns'r där du bist imm himm'l, g'heilikt wärd' dein nam', zu unns komm' dein reij, dein will' g'schäh' wi imm himm'l allso auch auf Ärd'n, unns'r täylijj brod gib unns heud' unt f'rgib unns unns'r' schullt; wi auch wir f'rgäb'n uns'rn schulltik'rn unt für' unns nijjt inn f'rsuchung, sont'rn ärrlös' unns fomm üb'l, denn dein ist das reij unt di krafft unt di härrlijjkeid inn ewikeid am'n.

So fremdartig diese Orthographie erscheinen mag, so dürste sie doch das einzige Mittel sein, eine vom mündlichen Unterrichte unabhängige richtige Aussprache zu erreichen; unsere jetzige Orthographie ersüllt diesen Zweck nicht, da sie das kurze Wort am und das lange kam, das lange rust und das kurze grust, das lange werth und das kurze wirth gleich schreibt, dagegen die gleichlautenden Wörter werthe und werde unterscheidet.

Ein einfaches Abbreviaturverfahren, wie solches schon in der Currentschrift angewendet wird, sowie die Auslassung von Formwörtern, wie sie in allen stenographischen Systemen stattsindet, ermöglicht eine solche Kürze der Schrist, dass die schnellsten Reden ausgenommen werden können, den Beweis dasur liesert solgende Schristprobe, welche denselben Text enthält, der oben für die Gabelsberger'sche Debattenschrist verwendet wurde.

1201/2 /48,0 71 2000, 20 to 192 20 m/;

61 bl. 20 60 ~ 20 " (1200) 20 (60 160 / 10 pl);

10 17 220 60

Transscription: (Ich) mache keine Versprechungen, (sie) liessen (sich) nicht im Momente formuliren und würden auch von (den) Gegnern zurückgewiesen (werden), allein auf eines möchte (ich die geehrten Herren der) Opposition aufmerksam (machen) und hier komme (ich) auf (die) Besprechung (eines) Momentes, welches (der geehrte Herr) Vorredner in Betreff (des) Wahlmodus früher berührt (hatte). Nun, meine Herren, (Sie) wissen, dass verschiedene Männer gerade jener Partei, (die man die) verfassungsfreundliche nennt, die Verfassungsünderung in der Weise empfohlen (haben), dass nicht nur (die) directen Wahlen eingeführt (werden), sondern dass hiermit auch (das) Gruppensystem falle. 201

Aus einer Vergleichung mit der auf S. 617 gegebenen Gabelsbergerschen Debattenschrift, sowie mit den englischen Stenographie-Systemen geht hervor, dass hier von keiner andern Wortweglassung Gebrauch gemacht wird, als sie von den Stenographen zu allen Zeiten geübt wurde. Was die Kürzung der einzelnen Wörter betrifft, so schreibt die Phonographie genauer als die Gabelsberger'sche Stenographie, wie die Wörter: Moment, formuliren, Vorredner, Betreff, Wahlmodus, berührt, Münner, Partei, Weise, System beweisen, und trotzdem ist die Phonographie kürzer, verbindungsfähiger und zeilenmässiger; ihr grösster Werth aber dürfte darin liegen, dass sie jeder Abkürzung entbehren kann und dabei gegenüber der Currentschrift die vierfache Kürze und die getreueste Wiedergabe der Sprache bietet.

Wir haben im Verlauf dieser Arbeit gesehen, wie die Schriftzeichen mit den Begriffen und den Lauten entstanden, wie sie entweder mit der Entwicklung der Sprache fortschreitend zu Wortbildern wurden oder hinter der Entwicklung der Sprache zurückbleibend, meist nur als Zeit- oder Zauberzeichen sich erhielten, um erst später als künstliche Buchstabenschrift zum

Niederschreiben der Wörter herangezogen zu werden; wir haben ferner gesehen, wie einzelne Religionen und die mit ihnen verbundene Literatur die Verbreitung einzelner Alphabete begünstigten und diese Sprachen aufpfropften, deren Lautverhältnissen sie wenig entsprachen. So entwickelte sich die historische Schrift mit ihrer Ungenauigkeit, ihrer Schwerfälligkeit und ihrer dem lebendigen Worte oft wenig entsprechenden Orthographie, welche an Goethe's Worte erinnert:

Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage; Wehe dir, dass du ein Enkel bist Vom Rechte, das mit uns geboren ist, Von dem ist, leider! nie die Frage.

Ein solches Recht, welches mit uns geboren ist, ist das Recht auf eine der gegenwärtigen Sprache und den Bedürfnissen unserer Zeit entsprechende Schrift, wie sie die Stenographie auf phonetischer Grundlage bietet, welche gestattet, dem schnellsten Worte mit der Schrift zu folgen und den Gedanken im Augenblicke des Entstehens festzuhalten.

Wenn es die höchste Aufgabe der Geschichte ist, die Lehrerin der Menschheit zu sein, so liefert die vorliegende Arbeit den Nachweis, dass in dem Entwicklungsgange der Schrift wirklich ein Fortschritt zum Bessern klar zu erkennen ist und dass, nachdem die historische Schrift alle Stufen der mechanischen Ausbildung durchlaufen hat, sie von einer neuen Schrift abgelöst wird, welche die Wissenschaft zur Grundlage, die Technik zur Lehrerin und die höchste Leistung zur Aufgabe hat; demnach kann man, sofern menschliche Einsicht ein Urtheil für die Zukunft gestattet, wohl sagen:

der Stenographie gehört die Zukunft.



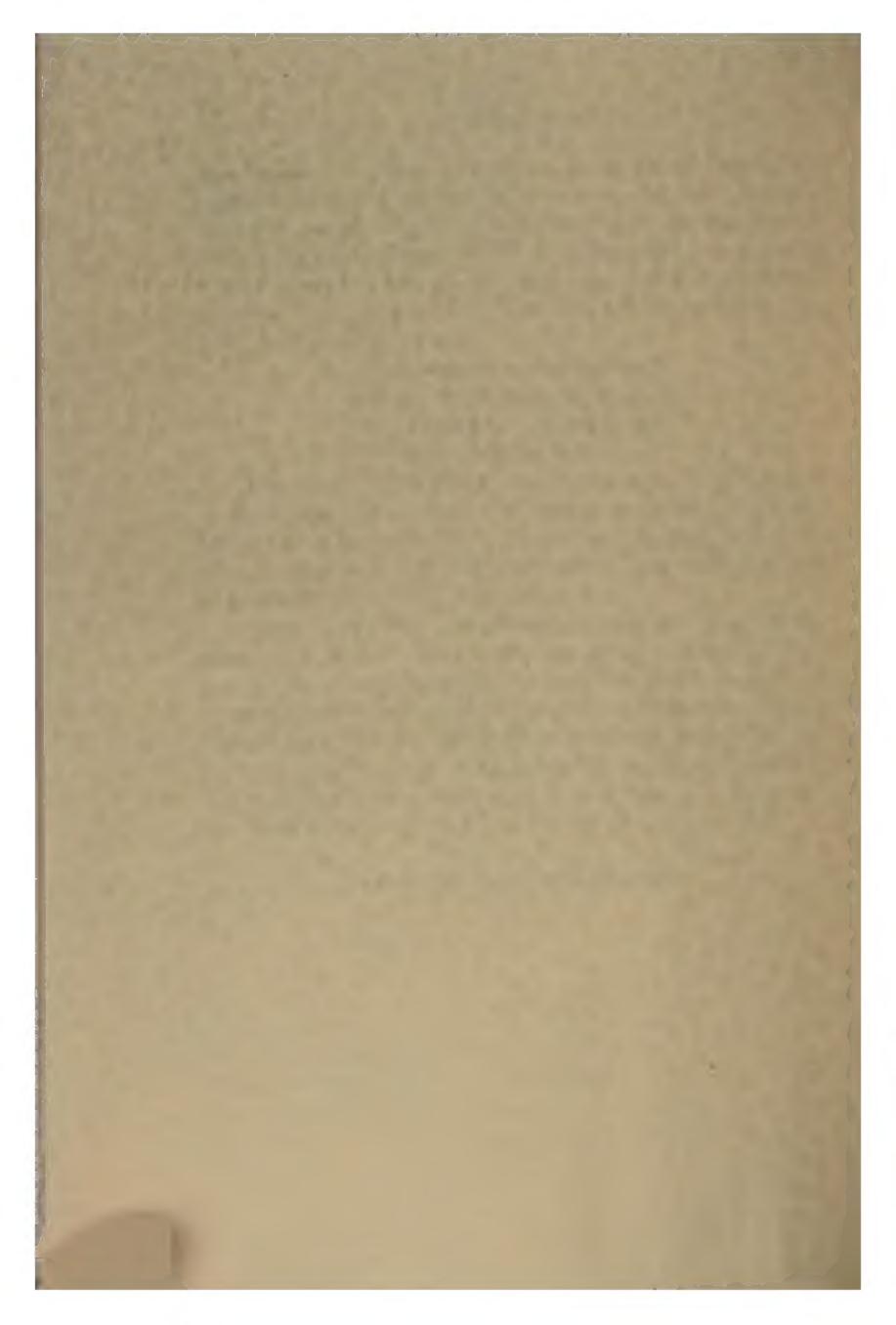



P 211 F3

P211 F3

Faulmann.

Return this book on or before date due.

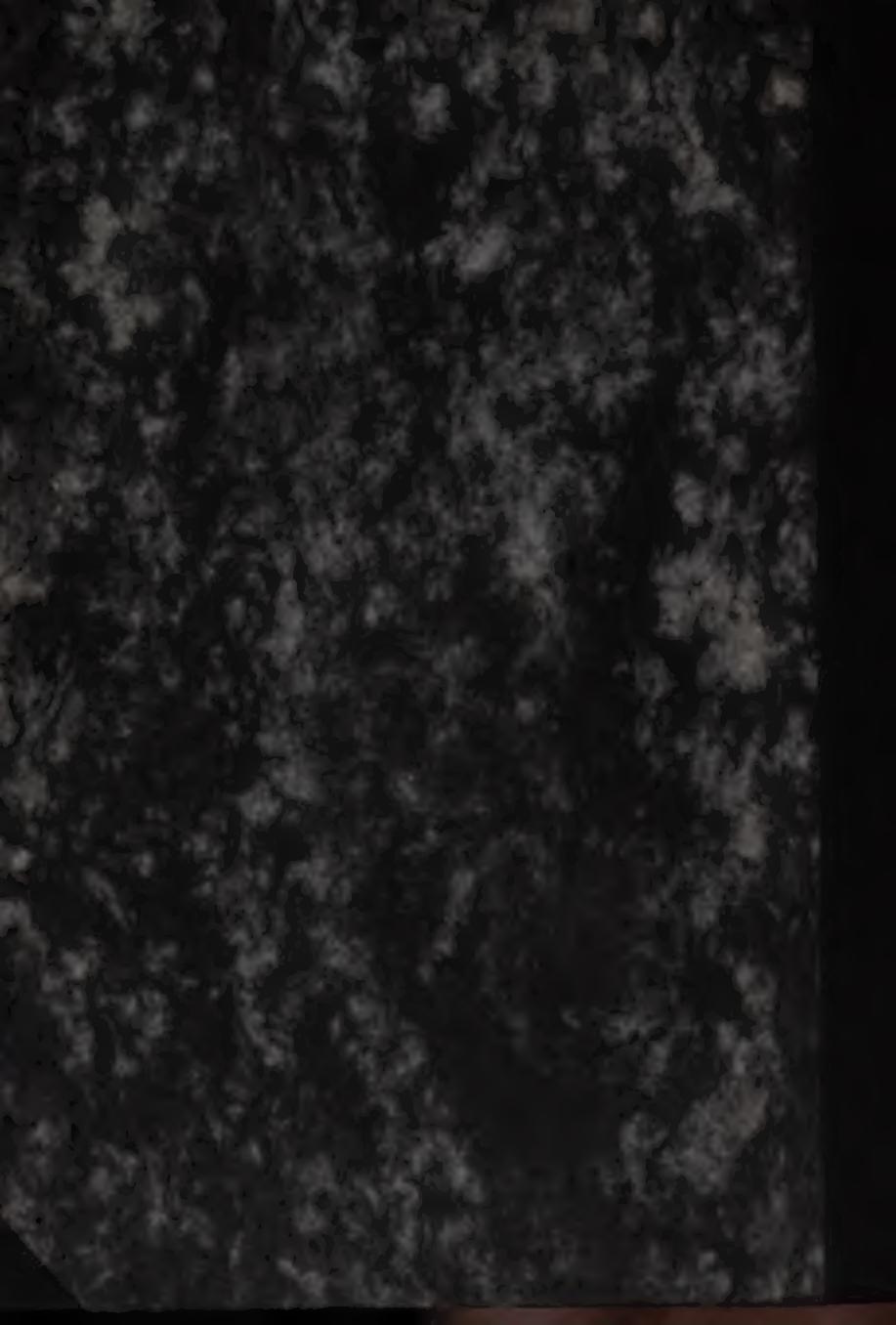